

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

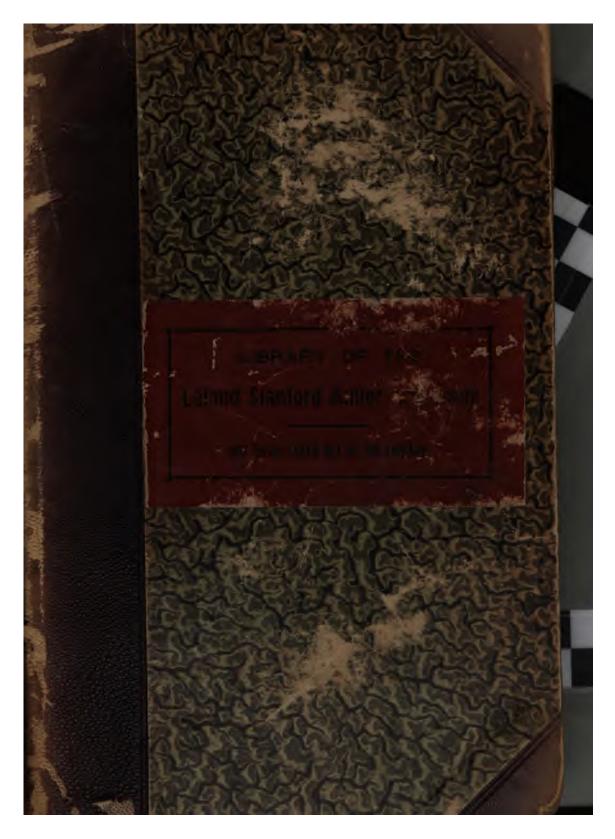





ত 5 🤊 🕽

.

•

.

.

• 

## Literaturgeschichte

bes

# achtzehnten Jahrhunderts.

Bon.

hermann hetiner.

In drei Ebeilen.

Dritter Theil.

Die deutsche Literatur im achtzehnten Jahrhundert.

Erfteis Buch.

Bom westfälischen Frieden bis zur Thronbesteigung Friedrichs bes Großen, 1648-1740.

Dritte umgearbeitete Anflage.

Braunschweig,
Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn.
1879.

## Se schichte

ber

# deutschen Literatur

im

achtzehnten Fahrhundert.

Von

hermann hettner.

Erftes Buch.

Vom westfälischen Frieden bis zur Thronbesteigung Friedrichs bes Großen, 1648 - 1740.

Dritte umgearbeitete Anflage.

Braunschweig, Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn. 1879.



A11905

Der Autor behält fich das Recht der Uebersetzung vor.

### Inhalt.

### Dritter Theil.

# Geschichte ber beutschen Literatur im achtzehnten Sahrhunbert.

| Cinleitung.                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Büdblid auf die deutsche Bildung des sechszehnten und fiebzehnten Jahr=<br>hunderts   |
| Erftes Buch.                                                                          |
| Bom westfälischen Frieden bis zur Thronbesteigung Friedrichs bes Großen, 1648 — 1740. |
| Erster Abschnitt.                                                                     |
| 1648 - 1720.                                                                          |
| Erstes Kapitel. Der Kampf gegen die Engherzigkeit des lutherischen Kirchenthums       |
| Theologie                                                                             |
| 3. Leibniz                                                                            |

| VI                 | Inhalt.                                                                                                                    | <b>-</b>     |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Der                | Dichtung .<br>Koman. Bucholy, Anton Ulrich von Braunschweig. Lohen-<br>in. Ziegler. Happel. — Woscherosch. Grimmelshausen. | Ceite<br>150 |  |
| Éd                 | helmussty. Christ. Weise                                                                                                   | 152          |  |
| un                 | d Staatsaktion                                                                                                             | 176          |  |
| wa                 | lbau. Caniy. Beffer. König. — Chr. Weise. Günther .<br>Musik, insbesonbere die Oper. H. Schütz und die italienische        | 187          |  |
| Oper.              | . Die Oper in Hamburg                                                                                                      | 195          |  |
|                    | ösisiche Rococostil                                                                                                        | 207          |  |
| Zweiter Abichnitt. |                                                                                                                            |              |  |
|                    | 1720 - 1740.                                                                                                               |              |  |
|                    |                                                                                                                            | 221          |  |
|                    | tian Wolff                                                                                                                 | 221          |  |
|                    | Alethophilen. Die Wertheimer Bibel                                                                                         | 257          |  |
|                    |                                                                                                                            | 276          |  |
| Zweites Rapi       | tel. Geschichte und Philologie. Bünau. Mascov. Mos-                                                                        | _            |  |
|                    |                                                                                                                            | 301          |  |
| Drittes Rapit      | tel. Der gesteigerte Rampf zwischen Renaissance und Volts-                                                                 |              |  |
|                    |                                                                                                                            | 321          |  |
|                    |                                                                                                                            | 321          |  |
|                    | 0.17                                                                                                                       | 321          |  |
|                    | Die moralischen Wochenschriften                                                                                            |              |  |
|                    | Die Robinsonaden und die Insel Felsenburg                                                                                  | <b>329</b>   |  |
|                    |                                                                                                                            | 342          |  |
| c. De              | r Rreis ber Bremer Beitrage. Joh. Elias Schlegel. Zacha-                                                                   | 359          |  |
| 1                  |                                                                                                                            | 390          |  |
| 2. Die L           |                                                                                                                            | 423          |  |
| 3. Die 1           | bildende Runft, insbesondere das Dresdener Runftleben.                                                                     | 434          |  |
|                    |                                                                                                                            |              |  |

•

## Ginleitung.

Rückblick auf die deutsche Bildung des sechszehnten und siebzehnten Jahrhunderts.

Lessing sagt in einer seiner unvergleichlichen theologischen Streitschriften: "Luther, Du hast uns von dem Joch der Trabition erlöst; wer erlöst uns von dem unerträglicheren Joch des Buchstabens?"

Und eine andere berühmte Stelle Lessing's in den Literaturbriefen lautet: "Es ware zu wunschen, daß sich Herr Gottsched niemals mit dem Theater vermengt hatte; seine vermeintlichen Verbesserungen betreffen entweder entbehrliche Kleinigkeiten oder sind wahre Verschlimmerungen. Er wollte nicht sowohl unser altes Theater verbessern, als Schopfer eines ganz neuen sein. Und was für eines neuen? Eines französsernden; ohne zu unterscheiden, ob dieses französsernde Theater der deutschen Denkungsart angemessen sei oder nicht. Er hatte aus unseren alten dramatischen Stücken, welche er vertrieb, hinlanglich absehen können, daß wir mehr in den Geschmack der Englander als der Franzosen einschlagen."

Mit diesen Saten ist der Kern und die treibende Kraft der großen deutschen Geisteskampfe des achtzehnten Jahrhunderts treffend bezeichnet.

Wissenschaftlich ist das achtzehnte Jahrhundert das Zeitalter der deutschen Aufklärung, die Befreiung vom Buchstaden oder, um mit Kant zu reden, der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmundigkeit; kunstlerisch ist es die Erstrebung einer eigenen selbständigen Kunst und Dichtung, die Eroberung eines idealen und doch volksthumlichen Stils, dessen Verwirklichung sich zuerst in Lessing und sodann in seiner höchsten Bollendung in der schönen und freien Dichtung Goethe's und Schiller's darstellt.

Es ist baher, wenigstens fur Deutschland, ein durchaus rich= tiger Ausdruck, wenn man das achtzehnte Sahrhundert die bewußte Wiederaufnahme und Fortbildung der in der Mitte des sechs= zehnten Sahrhunderts gewaltthätig und vorzeitig abgebrochenen großen Reformationsideen genannt hat.

Jene jahe Verkummerung, welche die deutsche Reformation bald nach ihrem ersten ruhmvollen Aufschwung erlitten hatte, ist eine ber traurigsten Wendungen ber an traurigen Wechselfallen so reichen beutschen Geschichte. Wie machtig und leuchtend war fur Deutsch= land ein neuer Tag aufgegangen, und wie schnell und kläglich waren alle schönsten Soffnungen gescheitert! Es enthullt fich eine tiefe welt= geschichtliche Tragobie, wenn nach bem Zeugniß Melanchthon's (Corp. Reform. IV, 881) Luther furz vor seinem Tobe ben Bunich aussprach, daß seine Kamilie ihn nicht lange überleben moge; "benn er sehe eine so endlose Berwirrung Deutschlands voraus, daß fur brave Leute und orbentliche Studien ferner kein Raum sei." Deutschland, bas durch seine welterlofende That so eben noch ganz Europa erschuttert und geläutert hatte, versank rasch und unaufhaltsam, und ward nicht blos in seiner politischen Machtstellung, sondern auch in feiner geistigen Bilbung die Beute und der Sohn der Fremden.

Biel hatte bie ausschließlich theologische Natur ber Refor= mation selbst und ber zornmuthige Starrfinn Luther's verschulbet. Beboch bie Grundursache bes verberblichen Rudschlags lag in Deutschlands politischem Unglud.

Rurfurst Friedrich der Weise hatte im Jahr 1519 die an= gebotene Raiserkrone von sich gewiesen; altersmude meinte er sich ber fturmvollen Aufgabe nicht gewachsen. Wer mag fagen, was Deutschland geworben mare, hatte es einen Raiser gehabt, ber sich begeistert an die Spite der neuen Bewegung und der erstarkten Bolkskraft stellte! Einem einsichtigen und fuhnen beutschen Fürsten ware es sicher gelungen, die wild brausenben Bogen des jungen ungezügelten Freiheitsgefühls zu beschwichti= gen und fur die geistige und leibliche Wohlfahrt Deutschlands nutbar zu machen; getragen von ber thatkraftigen hingebung bes aufstrebenden Bolkes hatte er leichter als zu irgend einer anderen Beit bas zerbrockelnde Reich wieder zu fester Einheit zusammen= geschlossen. Aber die gabe, undeutsche, rein versonliche Politik Karls V. hatte ihren Schwerpunkt in Spanien und Italien, und trat darum der deutschen Kirchenreform und dem aufflammenden Nationalsinn naturgemäß mit unbeugsamer Erbitterung entgegen. 3war war ber Rampf bes Raifers schließlich fruchtlos. schmalkalbische Krieg endete 1552 mit des Kaisers Klucht und bem Paffauer Bertrage. Der greise Monch von St. Huft hatte seinen Rlosterbrudern von schweren Enttauschungen, Berrathereien und Niederlagen zu erzählen. Doch die Bunden, welche Deutsch= land in biesem Rampf bavongetragen, waren noch unendlich ver= hångnifvoller und find im Grund bis auf ben heutigen Tag nicht vernarbt. Das deutsche Bolksleben mar in seiner innersten Burzel ergriffen, und bie ohnehin losen Bande ber alten Reichsverfassung hatten sich vollends bis zur fast ganzlichen Unabhangigkeit ber einzelnen Landeshoheiten gelockert. Weil die Refor= matoren, bem Raifer gegenüber, bas Gebeihen ihrer guten Sache lediglich von der Gunst und Ungunst der Fürsten abhängig mußten, hatten fie mit Berleugnung ihres volksthumlichen Ursprungs

bas Gewicht ihres Einflusses mit scharf betonter Absichtlichkeit auf die Stärkung der fürstlichen Gewalt geworfen und durch ihre schross bethätigte Lehre vom unbedingten Gehorsam, nach welcher ein Christ ganz und gar Passivus sei, der in der Welt nur leiden und sich an dem Schahe im Himmel genügen lassen solle, dem Emporkommen des fürstlichen Absolutismus höchst wirksam in die Hände gearbeitet. Und weil die protestantischen Fürsten im Raiser ihren gefährlichsten Feind sahen, hatten sie in gerechtsertigter, aber offener Empörung diesem gegenübergestanden und nothzgedrängt den Beistand Heinrichs II. von Frankreich um den schmachvollen Preis angerusen, daß dieser als "Reichsvicar" Metz, Toul, Berdun und Cambrai in Besitz nehme. Seitdem war landesverrätherischen Bündnissen Thor und Thure geöffnet, und keine wichtige deutsche Angelegenheit wurde mehr entschieden ohne die raubsüchtige Einmischung auswärtiger Mächte.

Der tiefe Schmerz um bas verfallende Vaterland zehrte an allen eblen Gemuthern. Namentlich die Briefe Melanchthon's befunden, wie gramvoll Melanchthon spater bie aus ben Sturmen ber Bauernkriege erwachsene absolutistische Richtung ber Reformatoren bereute, und wie er fortan alles Beil ber Kirche und Sitte einzig an die Kortbauer ber freien Reichsstädte knupfte. truber wurde ber Blick, wenn er sich von bem Verluft ber inneren Freiheit zu ben Gefahren wandte, welche von außen brohten. Schon im Sahr 1542 schrieb Mclanchthon (Corp. Reform. IV, 753) an Beit Dietrich: "Die Feigheit, Zwietracht und Treulosig= keit unserer gurften ift fo arg, bag man an eine gemeinsame Bertheidigung bes Vaterlandes gar nicht benken kann; wie Thyestes in der Tragodie seinen eigenen Untergang verschmerzt, wenn nur ber Bruder untergeht, so sehe ich auch unsere Pelopiben von derselben Leidenschaft beherrscht.« Erfahrungsreicher und barum nur um so schmerzlicher kehrt biefelbe Rlage in bem jungeren Geschlecht wieder, bas die traurige Frucht ber im

schmalkalbischen Rriege gelegten Reime schon thatsachlich gekostet hatte. Lazarus von Schwendi bricht im Jahr 1574 in dem "Bebenken an Kaiser Mar II. von Regierung bes beutschen Reichs und Freistellung der Religion" (val. Perthes: Das deutsche Staatsleben. 1845. S. 227) in die tiefempfundenen Worte aus: "Wenn die Ding einmal zur Thatlichkeit und inneren Rriegen gerathen, mas fur ein jammerliches Wefen murbe baraus erfolgen und wie wurden die fremden Nationen Del in das Feuer gießen, bamit wir einander felber aufnuten und letzlich ihnen und ben Turken, die solche Gelegenheit auch nicht verschlafen murben, in bie Banbe kommen. Die Dinge haben besto mehr Gefahr auf fich, weil man beiberseits im Reich bermagen gefaßt ift, bag ein Theil ben anderen murbe austilgen mogen und daß, wenn ber eine Theil fremder Hilf und Unhang wird brauchen, ber andere Theil nicht weniger bazu wird bedacht sein.« Wer aber ver= mochte das rollende Rad zu hemmen?

Unter der Schmach dieser entsetlichen politischen Zustände hatte sich der deutsche Volksgeist ganz ausschließlich auf das religiose und kirchliche Leben zurückgezogen; um so störrischer und ungebärdiger, je heftiger und erregter noch die innere Leidenschaftlichkeit von den gewaltsamen Erschütterungen der Reformation in allen Volksplichten fortklang.

Es ist das nicht beneidenswerthe Geschäft der Kirchensgeschichte, den Sammer dieser Religionshändel näher auszumalen. Die folgenschwere Spaltung zwischen Lutheranern und Reformirten war mit jedem Tage nur immer schroffer geworden. Luther hatte in seiner herben Weise die reformirte Lehre eine teuslische und lügenhafte genannt; also glaubte der Lutheraner seine Seele gefährdet, wenn er irgend Gemeinschaft hege mit jenen Verlorenen. Und sogar innerhalb der lutherischen Kirche selbst wüthete derselbe gehässige Hader. Es erhob sich das tiese Zerwürsniß zwischen dem blutgierigen Kanatiker Flacius und dem milben Melanchthon.

6

Das strenge Lutherthum ersocht ben sinsteren Sieg ber Concorbiensormel, beren bustere Spissindigkeit und Berdammungssucht nichts als ein neues Papsithum war, doch ohne bessen innere Folgerichtigkeit und sinnliche Schönheit. Bon der Kanzel dranzen diese wilden Streitigkeiten in die Gemeinde und lösten alle Bande der burgerlichen Eintracht. Inzwischen aber fluthete auch in Deutschland die katholische Gegenströmung immer höher und höher, und verübte in Destreich, Baiern und in den geistlichen Fürstenthumern mit eidbrüchiger Verletzung des angelobten Religionsfriedens die schreiendsten Gewaltthaten.

Mit einem schneibenben Epigramm sagt Karl Abolf Menzel in ber Vorrebe zum vierten Band seiner Neueren beutschen Geschichte: "Zu berselben Zeit, da die Englander, Franzosen und Niederlander um bürgerliche Freiheit, um Volksthum und Staatsthum kampsten, regte sich im Deutschen Haß und Begeisterung nur, wo es sich um Sieg oder Niederlage seiner Kirchenpartei handelte." Es ist die trostlose Versunkenheit bes alten Byzanz.

Nur durftig und vereinsamt, ganz abseits der herrschenden Kreise, keimten einzelne Gegensätze, welche trostreich bezeugen, daß der lechzende Erkenntnistrieb freieren Denkens und das Bedürfeniß tieferer Innerlichkeit trot aller Störung und Verfolgung ununterdrückdar fortslammte. F. W. Genthe hat in einer vortrefflichen Untersuchung über das berüchtigte Buch "De impostura religionum breve compendium seu liber de tribus impostoribus" (Leipzig 1833. S. 7) nachgewiesen, daß dasselbe unzweiselshaft in die Jahre 1556—60 fällt, und daß der Verfasser mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Deutscher war. Der deutsche Urssprung wird zur Gewißheit, wenn man die Schreibart betrachtet, die in den Worten lateinisch, in den Redewendungen aber durchsauß deutsch gedacht ist. Man kann dieses merkwürdige Buch nicht ohne Ueberraschung lesen. Ausgeschreckt durch die geistslose Rechthaberei des ihn rings unwogenden Pfassengzänks

schreitet hier ein rucksichtsloser Denker bereits bis zur völligen Berneinung aller Offenbarung fort, wenn auch noch mit jener bis an bas Ende bes achtzehnten Jahrhunderts feftgehaltenen ungeschichtlichen Befangenheit, als seien die Glaubenssatzungen nichts als absichtlicher und felbstsüchtiger Prieftertrug. Und wer fuhlt nicht, bag es nur bie entsprechende Gemuthospiegelung berselben grollenden, in der Durre und Qual unbefriedigter Gegen= wart nach bem frischen Quell tieferer Innerlichkeit ringenden Grundstimmung ift, wenn gleichzeitig eine andere Richtung auftaucht, welche zu ber herzlofen Starrheit ber lutherischen Recht= glaubigfeit fich verhalt wie ber einige Sahrzehnte fpater in Frantreich entstehende Sansenismus zum Jesuitenthum? Es sind die frommen und gemuthstiefen Bestrebungen Balentin Beigel's und feiner Unbanger Johann Urnd, Gerhard, Balentin Unbrea und Beinrich Muller; es ift die unklare, aber tieffinnige, faustisch gahrende Philosophie Jacob Bohme's. Ihnen Allen ift bas ver= Enocherte Lutherthum nur ein gleignerisches Babel, nur ein Aberglaube, "ber von ber Juden Aberglauben urftandet." Sie suchen nach rein innerer Erquidung und Erleuchtung; nicht nach außerem, in tobter Form verknochertem Kirchenwesen. Uber weber jener Rationalismus noch biefe Muftit tam zu burchgreifenber Geltung. Es bedurfte erft warmeren und nachhaltigeren Sonnenscheins, follte bie winterliche Eisbede gebrochen werben.

Die Wissenschaft war durch diese theologische Beschränktheit vernichtet. Wer erwartet auf obem Fels grunende Saat?

Hatten schon die großen Humanisten der Reformationszeit, der hellblickende Erasmus, Sobanus Hessus, Lazarus Spengeler, ja selbst Melanchthon die Furcht ausgesprochen, daß mit der steigenden Uebermacht der neuen Theologie eine Barbarei zurucktehren werde, ärger als die so eben gestürzte, so war diese schlimme Boraussagung nur allzubald kläglich in Ersüllung gegangen. Die Geschichte der deutschen Wissenschaft in der letzten Hälfte des

sechszehnten Jahrhunderts ift eine Geschichte stetigen Ruchschritts. · Luther hatte die griechische Professur eine kindische Lection ge= nannt; er fah in ben Alterthumsstudien nur ein Mittel ber Bibelerklarung. Was Wunder, daß bald theologische Eiferer kamen mit der Behauptung, daß die heidnischen Bucher überhaupt vom Uebel feien und bem glaubigen Chriften nur jum Berberben ge= reichen? Luther hatte die Bestätigung ber mittelalterlichen firch= lichen Scholastik zum offenen Banner erhoben, wenn er in ben mannichfachften Ausbrucksformen wiederholte, daß die Philosophie bienen, nicht aber regieren und meistern folle; er anerkannte bie Philosophie nur, insoweit sie Beweis und Stute bes Glaubens war. Bas Bunder, daß schon Melanchthon die Aristotelische Lehre von allen ber driftlichen Offenbarung widersprechenden Unsichten fauberte, und daß zulett die Concordienformel alle Philosophie auf Leonhard Sutter's Dogmatik beschrankte? In Frankreich errichtete fo eben Montaigne und noch bestimmter in England ber scharfsinnige Bacon von Verulam mit acht wissenschaftlichem Beift die unumftofflichen Grundlagen freier Forschung; in Deutsch= land dagegen war die Philosophie fortan nur die geschäftige Unleitung ju eitlen theologischen Klopffechtereien, welche als Summe und Biel alles geiftigen Lebens galten. Ja, die Protestanten ver= schmahten nicht, fogar bei ben Behrbuchern bes fpanischen Sefuiten Frang Suarez in Die Schule zu geben. Fur bas im Jahr 1601 vom Herzog Maximilian von Baiern veranstaltete Reli= gionsgesprach zu Regensburg, auf welchem von Seiten ber Ratholiken ber Jesuit Jacob Gretfer, Professor in Ingolftadt, und von Seiten ber Protestanten ber Wittenberger Professor Megidius Hunnius und Jacob Beilbronner, Hofprediger zu Neuburg in der Pfalz, als hauptkampfer auftraten, mar die gemeinfam vereinbarte Grundbedingung, daß bie Streitenden ftreng fich in ben alten scholaftischen Formeln und Schlufarten bewegten. Nur wenige protestantische Universitaten, wie Altborf, Giegen

und helmftabt, wußten biefe katholischen Ginfluffe von fich fern zu halten.

Entsprechend mar bas Schicksal ber Naturwissenschaft. Der Einführung bes verbefferten Gregorianischen Ralenbers wibersette fich die protestantische Geiftlichkeit blos barum, weil biese Berbesserung zuerst von ber katholischen Kirche ausgegangen mar: im Gutachten des Tübinger Senats vom 24. November 1583 heißt es, Christus konne mit Belial und bem Antichrift nicht übereinstimmen. Reppler, ben großen Reformator ber Sternkunde, ermahnte bas Confistorium in Stuttgart (vgl. Reppler's Leben von Breit= schwert. 1831. S. 184) am 25. September 1612, bag er feine fürwißige Natur bezähmen und sich aller Dinge nach Gottes Wort reguliren und bem herrn Christus sein Testament und Rirch mit feinen unnothigen Subtilitaten, Scrupeln und Gloffen unverwirret laffen folle. Reppler murbe mit berfelben Stelle bes Buches Josua vom Stillstand ber Sonne bekampft, mit welcher einige Jahre nachher bie romische Inquisition Galilei zum Widerruf zwang. Reppler wurde nicht gefoltert wie Galilei; aber er mußte fich verzehren in Glaubensverfolgung, Sunger und Berbannung. Wie naturlich alfo, bag Reiner kam, Reppler's gewaltige Forschungen fortzuseten! Deutschland verlor die große Erbschaft an Holland und England.

Ueberall nur geistlose Aleinkrämerei und gründliche, aber muste Polyhistorie; eifriges Aufsammeln roher Stoffmassen, nirgends ein Ansat einheitlicher Sichtung und Beseelung. Lessing rügt in den Literaturbriesen (Lachm. Bb. 6. S. 192), daß Leibniz den Deutschen keine andere Geistesgabe als muhsamen Fleiß zuerkennen wollte; aber sehen wir auf die Eindrücke, welche Leibniz noch während seiner Jugend empfing, so ist dieser Vorwurf traurige Wahrheit.

Selbst die edle beutsche Sprache blieb nicht verschont von biesem Elend. Je weiter sich die Reformation von ihrem volksthumlichen Urgrund entfernte, um so mehr gewann bas gelehrte

Latein wieder die Oberhand. Bu allem Ungluck hatte Melanch= thon nach Gewohnheit ber humanisten nur immer lateinisch ge= schrieben. Flacius Illyricus, auf lange Sabrzehnte bas einflußreichste Saupt bes fampfenden Lutherthums, hatte vermeffen und furgfichtig erklart, mit beutschen Buchern sei tein Ruhm zu er= werben. Der anhaltende Streit mit den Katholiken, die großentheils durch fremdlandische Gelehrte vertreten waren, sicherte ber hergebrachten Gelehrtensprache nur noch mehr die ausschließliche Berrichaft. In Saus und Schule wurde ber Knabe von frubfter Kindheit auf an das Lateinsprechen gewiesen. Die berühmtesten protestantischen Schulmanner, wie Balentin Tropenborf in Golbberg und Johannes Sturm in Straßburg, waren barin durchaus mit ben Jesuiten übereinstimmend, daß bie Muttersprache ganglich verstumme und Latein unter Lehrern und Schülern zur täg= lichen Umgangssprache erhoben werde. Dies Gesetz ist in allen gleich= zeitigen Schulordnungen ftanbig. Die Folge mar, bag bie große Errungenschaft ber neuhochbeutschen Schriftsprache fur bas miffenschaft= liche Denken vollig wieber verloren ging. Als alle anderen neueren Sprachen bereits die hochste Reife erreicht hatten, mar, wie Leib= nig in feinen "Unvorgreiflichen Bebenten, betreffend bie Ausubung und Berbefferung ber teutschen Sprache« (Leibnig's beutsche Schriften von Guhrauer. Bb. 1. S. 440. §. 9. ff.) bebeutsam fich ausbruckt, bas Deutsche zwar ausgebildet in allem Sinnlichen und Leiblichen, in allen Worten und Wendungen fur bas gemeine Leben, nicht aber fur die Bezeichnung ber Gemuthebewegungen und ber abgezogenen Begriffe ber Sittenlehre und Denkfunft.

Merkwurdig war ber Gang ber Kunst und Dichtung. Das volksthumliche Alte versiel, und bas eindringende Neue konnte auf diesem ausgeborrten Boben nicht volle und triebkräftige Burzel fassen.

Grabe jest verbreitete fich von Italien aus burch bie gange

gebildete Welt die Macht ber Renaissance, obgleich auch bort die lebendig ichopferische Bluthezeit berfelben bereits vergangen und akademischer Ralte ober übertreibender Manierirtheit gewichen war. Je mehr in Staat und Gefellschaft, Sitte und Denkart bie Romantik bes Mittelalters verblich, um so williger öffneten fich bie Bergen jenem antikisirenden Formgefuhl, bas felbft in feiner Entartung noch ben unvermuftlichen Reiz ruhiger Großheit Aber Deutschland war in und machtvollen Linienabels mahrte. biefem gewaltigen Entwicklungstampf fcblimmer geftellt als alle übrigen Länder. England, die Niederlande, Frankreich, felbst Italien, Spanien und Portugal ftanden am Ende bes fechszehn= ten Sahrhunderts im fpornenden Gludsgefühl fiegreich erreichter ober mit allen Rraften erftrebter Biele; nur Deutschland in feiner firchlichen und flaatlichen Verkommenheit mar ohne einen folchen großen, gemeinfamen, bas gange Bolksleben burchbringenben Grundzug. Jene gander verarbeiten baber nach kurzer Uebergangszeit bas Fremde felbständig und erobern auf ber Grundlage der Renaiffance eine neue, eigenartig volksthumliche Runft und Dichtung, beren Sobepunkte burch Chakespeare, Calberon, Rubens, Rembrandt und Murillo bezeichnet find; Deutschland aber, beffen großes heimisches Kunftleben anfangs ber neu einbringenden Formenwelt die unbeirrbarfte volksthumliche Umbildungskraft ent= gegengestellt hatte, verfallt mehr und mehr ber außerlichsten Nachahmung und verliert zulett, wie alle wiffenschaftliche, so auch alle bichterische und kunftlerische Selbstandigkeit und Ursprunglichkeit.

Am schnellsten zeigte sich ber Berfall in ber Dichtung. Sanns Sachs war in seinen kunftlerischen Absichten nicht gar so weit von ben ersten Borgangern Shakespeare's entfernt gewesen; aber biese Anfange zu jener Kunsthohe emporzubilben, zu welcher Shakespeare bie Anfange ber englischen Bolksbuhne emporbilbete, ersorderte einen Schwung und eine Genialität, wie sie allerdings das golbene Beitalter ber Königin Elisabeth, nicht aber die Bersehung und Auf-

losung bes beutschen Bolksgeistes bot. Noch erhielt fich fur einige Beit ein gewiffer volksthumlicher Sauch. Roch lebte bas evangelische Kirchenlied in schlichter Innigfeit und Glaubensfraft, und auch bas weltliche Bolkslied rankte fich noch theilnehmend um bie Belben und wechselnben Ereigniffe bes schmalkalbischen Krieges. Noch bichtete die Bolksphantasie die sinnigen Sagen von Faust und von bem ewigen Juben, und gar manche Schnurren und Spage manderten zu allgemeiner Ergoblichkeit geschäftig von Ort zu Ort im Eulensviegel und Lalenbuch und in abnlichen luftigen Schwankgeschichten. Wie Burcard Walbis, so ftehen auch Kischart und Rollenhagen, obgleich an frembe Mufter fich anlehnend, noch burchaus unter biefer volksthumlichen Ginwirkung. Doch gegen bas Ende bes fechszehnten Sahrhunderts find auch diese letten romantischen Rlange verklungen. In ber bumpfen Enge kleiner Berhaltniffe und unter bem übermuchernden Unmefen fleifen Belehrtenthums ift bem holben Gautelfpiel ber Phantafie nirgenbs mehr Raum gestattet. Much in ben anderen gandern batte bie Renaissance bie neulateinische Dichtung hervorgebracht, aber fie hatte neben und uber diefer zugleich die reinsten und lebens= vollsten volksthumlichen Bluthen getrieben; in Deutschland tritt die Renaissance zunachst fast ausschließlich in ber tobten, einseitig gelehrten Form ber neulateinischen Dichtung auf, und kennt keinen anderen Magstab als ben roben Magstab ber handgreiflichsten Nifodemus Frischlin, ber boch einer ber freiesten Beifter ber Beit ift, ift ein ausschließlich neulateinischer Dichter, und weiß in seiner 1568 zu Tubingen in lateinischen Bersen gehaltenen akademischen Untritterebe, nach bem Borgang ber berühmten Poetik Scaliger's, bas Wesen und die Burbe ber Poefie nur in die eindringliche Ginscharfung sittlicher Lehren und Beispiele, in die vergnugliche Musbreitung nutlicher Ginsichten und Kenntniffe, kurg, nur in bas Lehrhafte, in bas Docere cum delectatione, zu seben. Zuweilen zwar magt bas Volksthumliche

noch einen letten schüchternen Versuch, gegen diese gelehrte Aussschließlichkeit und Oberherrschaft sein unveräußerliches Recht zu behaupten; aber es ist bereits so sehr um alle Frische und Selbsständigkeit gekommen, daß es auch seinerseits nur mit entliehenen Wassen kämpst, in immer tiesere Verwilderung herabsinkt, und daher zulet nothwendig unterliegen muß. Wir sehen zahlreiche Uebersetungen des Amadis und der spanischen Schelmen= und Schäferromane. Gleichzeitig durchziehen die sogenannten englisschen Komödianten das Land mit dem verpöbelten Abhub englisscher Volköstücke. Die Dramen Jacob Ayrer's und des Herzogs Heinrich Julius von Braunschweig sind »auf die neue englische Manier und Art« gedichtet; aber die Nachahmung ist roh, ohne alle Empsindung für dramatische Sbealität, und darum für Litezratur und Bühne ohne bleibenden Einfluß.

Machtig und schönheitsvoll mar ber Gintritt ber italienischen Renaissance in die beutsche bilbende Runft. Sanns Burgkmaier, ber altere und jungere Holbein, die spateren Berke Albrecht Durer's, bezeugen in übermaltigenber Monumentalitat, wie innig und ftilvoll beutsche Gemutheinnerlichkeit und flaffischer Schonheitssinn sich zu verschmelzen wußten. Und als unter ben Drangfalen ber Reformationswirren bie Bluthe ber Malerei erlegen war, erhob sich durch die Prachtliebe der neuen fürstlichen Macht= ftellung und unter bem fteigenden Boblftand bes fraftig emporftrebenden Burgerthums eine Bluthe ber Baufunft und bes Runftgewerbes, die ein unverganglicher Ruhm beutscher Geschichte ift. Es ift ein bleibendes Berbienft 2B. Lubfe's, die gulle und Eigenartigkeit biefer glanzenben Thatigkeit wieder lebendig vor Mugen geftellt zu haben. Buerft unklar ringenbes Unlehnen an bie Fruhrenaissance, besonders an die oberitalienische. Die bervorragenoften Bauten; bas Luftschloß bes Belvebere auf bem Brabichin in Prag, die Residenz in gandehut, bas Diaftenschloß in Brieg, find von italienischen Meistern. Dann bie reiche Epoche 14

von der Mitte des Jahrhunderts bis jum Ausbruch des breißigjährigen Krieges. Das Schloß von Torgau (1545 vollenbet), bie Plassenburg bei Rulmbach (1554-1569), bas Beibelberger Schloß mit feinem Otto-Beinrichsbau (1556-1559) und feinem Friedrichsbau (1592-1607), bie prachtigen Schloghofe von Dresben und Stuttgart und alle bie anderen fattlichen Surftenichloffer und herrenfige. Neben ben furftlichen Bauten bie ichone Bogenhalle am Rathhaus zu Köln (1569—1571), bas Rathhaus ju Altenburg (1562) und ju Emben (1576), bie Rathhäuser ju Bremen (1612), zu Augsburg (1615-1618), zu Nurnberg (1616—1619). Und alle die reichen Privatbauten, welche überall vielgestaltig emporbluben und welche Stabte wie Nurnberg und Augeburg, Danzig, Lubed, Sannover und Braunschweig noch heute so unendlich malerisch und baulich bedeutend machen; beitere Lusthäuser, phantasievolle Brunnenanlagen. Ein Runftleben von unerschöpflicher Mannichfaltigkeit und Kraftfulle, oft bie ftrenge Gesehmäßigkeit organischer Gestaltung überspringend, aber in feiner eigenthumlichen Vermischung ber Rengissanceformen und ber nach= klingenben Gothik von überraschend phantastischem Reiz; immer ausbrucksvoll und jugenbfrisch, in ber finnigen Durchbildung bes altuberlieferten beimischen Sachwerksbaues fogar von machtvollfter Urfprunglichkeit. Dazu eine Bluthe bes Runftgewerbes, wie fie kaum Italien in folder Allfeitigkeit gehabt bat. Die Luft und bas Bedurfnig hauslichen Behagens wedte bie Buft an reichen Tafelungen und zierlich geschnisten Deden, an prachtigen Teppichen, an geschnitten eingelegten Schranken, Truben, Tischen, Seffeln, an fein gearbeiteten Gittern und Thurbeschlägen, an figurenreichen Defen und Banbfliegen, an toftbaren funftvollen Pokalen und Krugen. Es war die ruhmreichste Zeit namentlich auch ber beutschen Golbschmiebekunft. Die Berkftatten ber Barnische und Waffenschmiebe von Nurnberg und Augsburg, Munchen und Innsbrud, erzeugten jene Prachtruftungen, welche bis auf

unsere Tage als die geseiertetsten Werke italienischer Kunst galten. Dennoch kam der Verfall. Mehr und mehr drangen aus Italien die Formen des verwilderten Barockstils herüber, sowohl in der Baukunst wie in der Plastik und in den Kleinkunstene. Und mit dem neu eindringenden Stil erwachte auch wieder die Sitte, große Kunstunternehmungen fremden Künstlern, meist herbeizgerusenen Italienern oder italienissirenden Niederländern, zu überzgeben. Der großartige Bau der kaiserlichen Burg auf dem Hradschin zu Prag wurde von Palladio's berühmtem Nachsolger Bincenzo Scamozzi, das prächtige Denkmal des Kurstürsten Moriz im Dom zu Freiberg von Italienern entworfen und von einem Niederländer ausgestührt; der Bau und die Grabmäler der anstoßenden Grabkapelle stammen von Nosseni und Cesare da Sesto. Zuletzt vernichtete der Krieg die Sicherheit und Eigenzthumlichkeit des deutschen Kunstgeistes von Grund aus.

Einzig die Musik verharrte in fester und ruhiger Stetigkeit. In Lucas Dsiander und Johannes Eccard hatte sie treue Pfleger gesunden. Als am Anfang des siedzehnten Jahrhunderts der große Heinrich Schütz die italienische Schule Gabrieli's mit ihrer reicheren Instrumentirung nach Deutschland brachte, wurde das Bolksthumliche von der fremden Einwirkung bereichert, aber nicht überwuchert. Wie die geistlichen Kreuz- und Trostlieder rührend abstechen gegen die gelehrte Mattherzigkeit der gleichzeitigen weltlichen Dichtung, so nährten still und unbemerkt die schlichten beutschen Cantoren die erstorbene und verfolgte Innerlichkeit beutschen Bolkssinns, während ringsum deutsche Sitte und Denkart unwiederbringlich verloren schien.

Tief frant ging Deutschland in ben ungludfeligen breißigjah= rigen Krieg. Bis jum Tobe erschopft mar es am Ende beffelben.

Wohl giebt es Kriege, durch welche eine Nation gehoben und gefraftigt wird; es sind die Kriege um Macht und Große, um Ehre und Freiheit. Auf die Persertriege folgte die Perikleische Glanzzeit; Shakespeare und die nieberlandischen Maler, selbst Corneille und Racine, erhoben sich wie ein siegreicher Phonix aus bem rauchenben Schutt leibensschwerer Berfassungstämpfe. Aber ber breißigiahrige Rrieg ist ein Krieg schmachvollster Erniebri= gung, ohne feftes Biel und ohne erhebende Begeisterung. Debr und mehr war im Verlauf beffelben ber ibeale religibse Sintergrund geschwunden; es war fast nur noch ein Rampf um die Macht bes Saufes Destreich und um die gefährbeten Forderungen und Bortheile ber einzelnen Fürften. Auf ber einen Seite Spanier, Italiener und Rroaten; auf ber anderen Danen, Schweben und Frangosen. Bulett ein wilbes Gemebel zur Befriedigung ber graufamen Beuteluft zügelloser Horben. Wie jammervoll war ber Buftand Deutschlands jur Beit bes Friedensichluffes! Bor bem Ausbruch bes Rrieges waren trot aller gewaltthatigen Uebergriffe noch brei Biertheile Deutschlands protestantisch gewesen; jest mar ganz Deftreich und bas größere Drittel bes gesammten übrigen Deutschlands katho= lifch. Fruchtbare und weite ganberftreden maren an bie Fremben Das ganze gand mar verbeert und entvolfert. verloren. war in ben Dorfern tein Wagen, tein Pflug, tein Bugthier. Der Glanz jener freien und machtigen Stabte, welche einft ber Sig blubenden Runfifleißes und Belthandels gewesen, mar erloschen. Die Sitte mar burch bie muften Solbnerbanden, burch ben verzweifelten Rampf mit ber taglichen Roth bes Lebens, burch bie Aufstachelung aller niebrigen und selbstsüchtigen Beibenschaften Robbeit, Aberglaube, Rechtslofigfeit entfesselt und verwilbert. uberall.

Keiner, ber ein Herz hat fur bas Heil und die Ehre Deutschlands, kann dieses entsetzlichen Krieges ohne tiefsten Schauber gebenken. Die Sittenschilberungen Philander's von Sittewald und die Epigramme Logau's muß man lesen, um all den Gram und das Weh zu empfinden, das damals die Besten des Bolks burchzitterte und verzehrte. Und boch waren die weitgreifenden und nachhaltigen Folgen noch verderblicher als der lange verwildernde Krieg felbft.

Das Kaiserhaus war gebemuthigt. Die Gefahren, mit welchen die Wiedererweckung der alten Habsburger Hauspolitik Deutschland bedroht hatte, waren beseitigt; aber die deutsche Reichse einheit, schon seit dem Passauer Bertrag ein wesenloser Schatten, war vollends zertrummert. Was jett noch Reich genannt wird, ist ein neues, unsertiges, aus ganz anderen Bedingungen entskandenes Scheinreich. Fürsten und Stände stehen nicht mehr im Reichsrecht, sondern im Völkerrecht. Nicht die einheitliche Macht des Reiches, sondern die einzelnen Landeshoheiten hatten den Frieden geschlossen. Die Territorien waren zu Staaten, die Libertät der Fürsten war zur Souverainetät, das Reich zum völkerrechtlichen Bund geworden.

Freilich war der Untergang ber alten Buftande kaum zu beklagen. Jene beißenden Ungriffe, welche ber schwedische Siftorio= graph Philipp Bogislaus von Chemnit in feinem 1640 unter bem Namen Hippolithus a Lapide herausgegebenen Buch: "De Ratione Status in Imperio nostro Romano-Germanico" gegen bas Saus Sabsburg gerichtet hatte, mochten in Ginzelheiten burch eigensuchtige schwedische Parteipolitik übertrieben fein; im Befent= lichen jedoch beruhte ihre große Wirkung auf ihrer unleugbaren Bas Forderliches und Regfames geschah und mas Bahrheit. bie beutschen Baffen Glanzenbes ausführten, bas vollbrachte und that fortan einzig und allein die Rraft ber Einzelstaaten und ber gemeinsame Bortheil ober die gemeinsame Abwehr besonderer Bertrage und Bundnisse. Selbst Pufendorf in feinem berühmten Berfe: "Monzambano de statu imperii Germanici, 1667" und Leibnig in ben mannichfachsten Denkschriften und Abhandlungen (vgl. Biebermann: Deutschland im achtzehnten Sahrhundert, Bb. 2, S. 37) predigen baher entschieden die Macht und Selbftanbigfeit ber einzelnen gurften, in beren Unabhangigkeit fie bas

18

Wesen »beutscher Libertat« erblicken. Aber ein Ungluck von trau= rigster Tragweite mar es bennoch, bag bas morsche Alte verfiel, ohne daß ein sichernder Neubau an bessen Stelle trat. Friedrich ber Große hat die beutsche Reichsverfassung, wie sie aus bem westfälischen Frieden hervorging, als "eine erlauchte Republit von Fürsten mit einem gewählten Dberhaupt an ber Spige" bezeichnet. Sehen wir die thatlose Schwerfälligkeit des immermahrenden Reichstags, die troftlofe Berruttung ber ichleppenden Reichsjuflig, bie Schutlosigkeit und Schwäche ber Reichswehrverfassung, sehen wir, wie die Reihenfolge ber verschiedenen faiserlichen Bahlfapi= tulationen immer nur die ftete Steigerung ber Sonbersouverainetat auf Roften ber Einheit bekundet, fo ift es treffenber, Diefe Berfaffung mit Pufendorf ein »Monstrum« und mit Begel »die con= flituirte Unarchie" zu nennen. Deutschland borte auf, in Bahr= heit Deutschland zu fein; Deutschland mar nur ein althergebrachter geographischer Rame fur breihundert und einige fechszig geiftliche und weltliche Selbstherrlichkeiten, welche als elende Bucherpflanzen dem Bolk Gesundheit und Kraft entzogen. Die außere Macht= stellung mar vernichtet. Mochte das Saus Destreich, mehr als ein Drittel bes Reichsgebietes besitent, auch ferner bas Saupt bes Reichs heißen; Schweden und besonders Frankreich maren in ihrem Einfluß machtiger. Die beutsche Geschichte in ber letten Balfte bes fiebzehnten Sahrhunderts ift eine ununterbrochene Leidenskette ber gewaltthatigsten frangbiischen Uebergriffe und Und mit bem schwindenden Machtbewuftsein Eroberungen. schwand ber lette Reft ber Baterlandsliebe und bes volksthum= lichen Selbstgefühls. Richt blos hermann Conring, ber berühmte Belmftabter Staaterechtslehrer und Polyhistor, welcher von Frankreich bestochen mar, sonbern auch reine und eble Menschen, wie eine Beitlang felbst Leibnig, faben in Ludwig XIV., wenigstens fo lange beffen Politit fich noch nicht in ihrer gangen Berberblichkeit enthullt hatte, einen zweiten Rarl ben Großen, ber bagu

bestimmt sei, Deutschland vor den aus dem Osten drohenden Gefahren und vor der Selbstsucht Destreichs zu schüten. Es zeigt die ganze innere Fäulniß der Zeitstimmung, wenn die Zeitungsblätter jener Jahre, die sogenannten Relationen (vgl. Prut: Geschichte des Journalismus, Bd. 1, S. 137), bei den Plünderungen des Elsasses und der Pfalz zwar genau erzählen, wie viel Schaden die betroffenen Städte erlitten, wie viele Bürger erschlagen, wie viele Häuser verbrannt, wie viele Pferde gestohlen, wie viel Wieh geschlachtet, wie viel Geld erlegt worden, aber des verletzten Bohles des Vaterlandes, des Verlustes an Reichsgebiet, der Schmach des deutschen Namens nie auch nur mit einer Silbe erwähnen.

Re schlaffer und willenloser die Bugel ber oberften Reichsgewalt wurden, um so unbeschrankter wuchs und erstarkte bie Selbstherrlichkeit ber einzelnen ganbeshoheiten. Es mar ber gemeinsame Bahlspruch aller beutschen Fursten, wenn ber Bergog Johann Kriedrich von Hannover offen aussprach: "3ch bin Rai= fer in meinem gande!" Dienftbefliffene Sofpubliciften, fpater von bem eblen 3. 3. Moser als bie "Ober= und Kerzenmeifter ber Souverainetatsmacherzunfta verspottet, maren emfig beschäftigt, die thatsachlichen Neuerungen mit ber Beihe ber Ueberlieferung und bes geschichtlichen Rechts auszustatten. Hatten bie alten Rechtslehrer ben Raifer als ben Nachfolger ber Cafaren betrachtet und auf benfelben ben haarstraubenben Sag angewenbet, daß der Kurst von den Banden des Gesetzes frei sei und daß Alles, mas dem Fursten gefalle, Gefeteskraft habe, so glaubte nunmehr jeder kleinfte gandgraf dieselben kaiserlichen Sobeiterechte in Unspruch nehmen zu konnen. Der Glanz und bie Mumacht Ludwigs XIV. wurde bas verlockende Borbild. Staat war das versonliche Eigenthum des Kursten von Gottes Man entledigte fich, wie in Frankreich, zu demfelben Gnaben. 3med und mit benfelben Mitteln, faft überall bes laftigen Mit=

regiments und Steuerbewilligungsrechts ber Landstånde, beren unterthänigste Vorstellungen man als "Kränkungen fürstlichen Respekts" behandelte. Man errichtete stehende Kriegsheere, man schuf den straff einheitlichen Beamten= und Polizeistaat, man umgab sich mit scharf abgezirkelter Etikette und glänzendem Hofbalt. Selbst das erst jeht befestigte und allgemein eingeführte Erstgeburtsrecht der Thronfolge, an sich so heilsam, wird in den meisten fürstlichen Hausordnungen nicht durch die Rücksicht auf das Staatswohl, sondern immer nur durch die Nothwendigkeit des "Splendeur", des "Estime" und des "Lüstre" begründet.

Gegen bie Berruttung bes alten Reubalstaates, gegen ben raubritterlichen Uebermuth ber Junker, selbst gegen bas faule, felbstfüchtige, in Sonderrechte verfunkene Standemefen mar bie Unumschranktheit fürstlicher Machtvollkommenheit sicher bier eben so segensreich und geschichtlich nothwendig wie in Frankreich. Die Einheitlichkeit ber Staatsgliederung mar gerettet. Es gab einige treffliche Fürsten, welche bas ganze Gewicht ihrer Zeit und ihres Berufes begriffen. Ernft ber Fromme von Gotha, Johann Phi= lipp von Schönborn find fur alle Zeiten erhebende Kurstenbilber. Der große Rurfurft von Brandenburg, aufgewachsen unter ben Eindruden hollandischer Macht und Freiheit, ein Belb und Staatsmann großen Stile, legte bie Grundlagen ber preußischen Große und Zukunft. Aber zunächst trat dieser neue und in sich nothwendige Staatsgedanke doch meift nur in der abschreckenoften und volksfeindlichsten Gestalt auf. Die weitaus überwiegende Mehr= gahl ber beutschen Furften und herren fannte fein boberes Biel als die komodiantenhafte Nachaffung ber frangofischen Pracht= liebe, Berschwendung und Lieberlichkeit. Friedrich ber Große hat im Antimachiavell das schlagende Epigramm: "Il n'y a pas jusqu'au Cadet d'une ligne apanagée, qui ne s'imagine d'être quelque chose de semblable à Louis XIV.; il batit son Versailles, il a ses maitresses et entretient ses armées."

In Frankreich hatte das absolute Konigthum unter Richelieu und Mazarin und in der ersten Glanzzeit des großen Konigs ben Bolksgeist belebt und gekräftigt; wir wissen, wie einseitig, aber wie begeistert und thatlustig die Literatur und Runft bes franzofischen Clafficismus biefes emportommenbe und fiegenbe Konigthum verberrlichte. In Deutschland bagegen erlitt bas Bolk zwar bieselben Leiben und Bedrudungen wie in Frankreich. und zwar um fo mehr, je mehr Furften es hatte; aber es fehlt ber belebenbe Bug großer 3mede und großer Berhaltniffe. Auf ber einen Seite ber ausschweisenbste Despotismus und bas nichts= wurdigste Abelstreiben; auf ber anderen feile Augendienerei und Man schaubert, wenn man bas dumpfe Spiegburgerlichkeit. Schandgemalbe bes bamaligen beutschen Rurftenlebens entrollt: und man schaubert nicht minder, wenn man fieht, daß jene Meußerung, welche ber Samburger Componist und Musikschriftsteller Mattheson in einer Bibmungerebe an ben gandgrafen Ernft Ludwig von Seffen thut: "Wenn Gott nicht Gott mare, wer follte billiger Gott fein als Em. Sochfurftliche Durchlaucht?" nur ber schamlofe Ausbruck ber allgemeinen fnechtischen Gefinnung ift.

Und neben bem fürstlichen Absolutismus stand ber kirchliche. Auch die Bluttaufe des dreißigjährigen Krieges hatte das starre Pfaffenthum nicht geläutert. Allerdings in einzelnen hoch= berzigen Gemuthern erglühte das tiesste Friedensbedursniß, der Geist der Milde und der Versöhnung. Logau fragt: "Dieweil Religion bestehet im Gemuthe, Wie, daß man sie dann sucht mit Eisen im Geblüte?" Ja, er sett hinzu: "Lutherisch, pap= stisch und calvinisch, diese Glauben alle drei, Sind vorhanden, doch ist Zweisel, wo das Christenthum denn sei?" Gleicher Denkart sind einzelne satirische Bilder und Lieder aus dem Ende des Krieges. Der freisinnige Helmstädter Professor der lutherischen Theologie, Georg Calirt, großgezogen durch ausges behnte humanistische Studien und durch weite Reisen in England,

Solland, Stalien und Frankreich, ftrebte unerschrocken und unablassig, die streitenden Rirchen, sowohl die protestantische wie die tatholifche, zur Ausgleichung und Ginheit zurudzuführen, indem er die Lehre ber ersten funf Sahrhunderte als das Gemeinschaft= liche und Bindende aufstellte. Bergebens. Die Buth ber Geift= lichen begann von neuem zu toben. Das Thorner Religions= gesprach von 1645, jum Behuf diefer Rirchenvereinigung berus fen, scheiterte schmachvoll und machte bie Trennung nur um fo erbitterter. In zahlreichen und bickleibigen Schmahschriften eifer= ten die lutherischen Bionsmachter, vor Allem Abraham Calov aus Wittenberg, bag Calirt burch bie Grundfage feines veracht= lichen "Synkretismus" nicht nur Papisten und Calvinisten, sonbern auch Socinianer und Arminianer, ja felbst Juden und Turfen als Bruber ber lutherischen Chriftenheit aufnehmen wolle. Die rohfte Berfolgungssucht wiederholte sich. In Roniasbera 3. B. fam es babin, bag, als ber bes Synfretismus beschulbigte Professor und Prediger Behm ftarb, ihm auf Untrag ber Umtegenoffen bas driftliche Begrabnig verfagt marb; und die Drebiger gauterbach und Drever, berfelben Gefinnung verbachtig, wurden in einer Drudfchrift bedroht, daß auch fie "als schand= liche Mammeluden, als Verfalscher ber reinen Lehre, als Stifter einer neuen samaritanisch = babylonischen = bermaphroditischen Sekte, als Berrather ber beschworenen Augsburgischen Confession, ja als Berrather Gottes und ihres Diensteides, gewiß einmal nicht ehrlich begraben, sondern wie bas Bieh eingescharrt werben Calov versuchte ber Kirche sogar ein neues symbo= lifches Buch aufzudrangen, bas an Starrheit und Berkeberung selbst die Concordienformel weit übertraf. Als der große Rur= fürst Friedrich Wilhelm offen die reformirte Rirche begunftigte. hielt Johann Beinzelmann, Rector eines Berliner Symnafiums, am Sonntag vor Pfingsten 1657 eine muthentbrannte Predigt, welche in die Worte ausbrach: »Wer nicht lutherisch ift, ber ift

verflucht; ich weiß wohl, daß ich dies mit Gefahr bes Leibes und bes Lebens rebe, aber ich bin Christi Diener.« Und als ber Rurfurft 1663 abermals ein Religionsgefprach zwischen Reformirten und Lutheranern ausschreiben wollte, erklarte Daul Gerhard, ber fromme Lieberbichter, als Diaconus an ber Nikolaikirche zu Berlin, er wolle zwar einraumen, bag unter ben Reformirten Chriften seien, aber bag bie Reformirten schon an und fur fich Christen und als solche seine Mitbruder seien, das muffe er ver= neinen. Als ber Rurfurft 1664 allen verkebernben Rangelftreit untersagte, wendete fich die Berliner Geiftlichkeit an die theolo= gischen Fakultaten zu Belmftabt, Jena, Wittenberg und Leipzig und an die Rirchenministerien zu Samburg und Rurnberg, ob biesem Befehl Gehorsam ju leiften fei; mit Ausnahme ber Rurn= berger mahnten alle zum entschiedensten Widerstand. Das von Calov verfaßte Gutachten ber Wittenberger fpricht babei bochft unbefangen den Sat aus, die Reformirten allerdings feien verpflichtet, die Butheraner ohne Verdammung zu dulden, weil jene den Lutheranern keine Grundirrthumer nachweisen konnten, aber ben Lutheranern durfe ein Gleiches nicht zugemuthet werben. Bgl. K. A. Menzel: Neuere Geschichte, Bb. 8, S. 126. Bb. 5, S. 87.

Dieser zwiefache Druck staatlicher und kirchlicher Gewalt= herrschaft war wenig geeignet, der durch die wilde langjahrige Kriegsnoth geschwächten und verwilderten Bolkskraft geistige und sittliche Erhebung zu bringen.

Fürsten und Hosabel hatten saft aufgehört, beutsch zu sein. Schon Logau, ber boch bereits 1655 starb, findet kein Ende in seinen Klagen über die "a la mode-Kleider" und das "a la mode-Sinnen"; wie gramvoll rügt er, daß "wie sich's wandelt außen, so wandelt sich's auch innen." Mit jedem Jahr werden diese Klagen der Edelgesinnten nur immer trüber und hoffnungsloser. Man lese das köstliche tiesschwerzliche Kapitel Philander's von Sittewald: "a la mode-Kehraus." Und auch Leibniz, person-

lich felbst ein geschmeibiger Hofmann und meist nur lateinisch und frangofisch schreibend, fagt in feinen "Unvorgreiflichen Gebanken« (§. 26): » Nach bem Munfterschen und Pyrenaischen Frieden hat sowohl die frangofische Macht als Sprache bei uns überhand genommen. Man hat Frankreich gleichsam zum Mufter aller Zierlichkeit aufgeworfen; und unfere jungen Beute, auch wohl junge Berren felbft, fo ihre Beimath nicht gekannt und beswegen bei ben Frangofen Alles bewundert, haben ihr Baterland nicht nur bei ben Fremben in Berachtung gefett, fonbern auch felbst verachten helfen und einen Efel ber beutschen Sprache und Sitten aus Dhnerfahrenheit angenommen, ber an ihnen auch bei zuwachsenden Sahren behenken geblieben. Und weil die meiften biefer jungen Leute hernach, wo nicht burch gute Ba= ben, die bei Einigen nicht gefehlt, fo boch megen ihrer Berkunft ober burch andere Gelegenheiten zu Ansehen und furnehmen Memtern gelangt, haben folche Frang-Gefinnete viele Jahre über Deutschland regiert und foldes faft, wo nicht ber frangofischen Berrichaft, baran zwar es auch nicht viel gefehlt, boch ber franzofischen Mobe und Sprache unterwurfig gemacht.«

Nicht minder versumpft war das Gelehrtenthum. In ben Schulen nach wie vor nichts als lateinische Disputirubung. Das Griechische ist auf die geringste Stundenzahl beschränkt und auch dann wird ganz ausschließlich nur das neue Testament gelesen. Geschichte sehlt im Unterricht ganzlich; auf der Fürstenschule in Meißen erscheint sie erst seit 1702, in Lübeck seit 1709. Mathematik wird in Meißen sogar erst 1729 eingeführt. Tholuck berichtet in seinem schäenswerthen Buch über "das akademische Leben des siedzehnten Jahrhunderts" (1853, Bb. 1, S. 105), daß in den Vorlesungsverzeichnissen von Jena in den Jahren 1656, 1688, 1689, 1690, 1695 nicht einmal die Erklärung die blischer Bücher vertreten ist. Hauptsache war auch jetzt noch die Glaubenslehre, zumal die geschickte Erledigung der herrschenden

Streitfragen; auf einigen Universitaten murben fur bie theologische Polemit eigene Professuren errichtet. Die achte und freie Wiffenschaft, welche bas Ibeal ber großen humanisten war, ift bis auf den Namen verschwunden. Daher die entsetlichste Sit= tenfaulniß. Die Professoren verfallen jum Theil ben ichandlich= ften Ausschweifungen, oft fogar ben niedrigften Berbrechen. Un= ter ben Studirenden tobt die freche Buchtlosigkeit ber alten Goldnerbanden. In wilben Gelagen wuftes Branntweintrinken, und bazu blutige Raufereien ber Studenten untereinander ober ber Studenten gegen die Burger; julest ber unwurdigfte Pennalismus, deffen Gemeinheit traurig enthullt wird, wenn ein Erlag bes Rurfursten Georg II. von Sachsen verfügt, daß "bie alteren Studenten den jungeren nicht zerlumpte Rleider aufnothigen, ihnen ben Mund nicht mit widerlichem Brei verftopfen und fie nicht jum Schuhputen zwingen follen.« Christian Gunther, ber bekannte Dichter ber zweiten schlesischen Schule, ruhmt noch in ben zwanziger Jahren bes achtzehnten Jahrhunderts von feinem Bena'schen Studentenleben, daß sein Aufzug ein halb foldatisch Befen habe; "feche Bocher in bem Strumpf, funf Febern in ben Saaren, bas hielt ich ebenfalls fur ehrlich und galant; und mar ber Branntemein im Untlit ausgefahren, fo kneipt' ich offentlich die Blattern mit ber Sand.« Sappel's Ukabemischer Roman (Ulm 1690, Buch 5, Kap. 32) erzählt arglos, daß felbst bas Stehlen als flotter Streich galt; man nannte es Promoviren.

Der Burger, eingepfercht in die kleinen Verhaltnisse armsfeliger Kleinstaaten und darum ohne allen inneren Schwung, verliert sich in das engste Pfahlburgerthum, dem mit dem Berslust der selbständigen Behrkraft und Gemeindeverwaltung zugleich auch alle Beite des Blicks und ber einst so mannhafte Burgersstolz völlig abhanden gekommen ift. Der Reichere wetteifert mit dem Abel in hohler Ausländerei und in trägster Genufssucht; es ift grauenerregend, wenn wir horen, daß grade in dieser Beit

tiefften Elends die stets wiederholten Rleider=, Gast= und Hoch= zeitordnungen der bevormundenden Polizei die anspruchvollste Prunksucht und üppigste Böllerei bezeugen. Der Handwerker und der kleine Beamte, auf die Gunst der Bornehmen angewiessen, verfällt in niedrige Kriecherei, in Rang= und Titelsucht, in verbissene Klatschhaftigkeit und in alle jene Uebel innerer Unsfreiheit, durch welche noch heute der deutsche Kleinburger so unsendlich unvortheilhaft gegen die gleichen Gesellschaftsklassen in England, Frankreich und Italien absticht. Der Bauer, fast siedzig Procent der gesammten Bevölkerung, war hörig und mit Lasten überbürdet. Er führte ein elendes, knechtisches und darum oft versstocktes, selbst gegen wohlgemeinte Verbesserungen störrisches Dasein.

In der That, versetzen wir uns in diese dumpsen zerrutteten hoffnungslosen Meinungen, Sitten und Bustande, so gleicht
es fast einem Wunder, daß Deutschland aus diesem Berfall sich
ertoste und in verhaltnismäßig kurzer Jeit in Kunst und Biffenschaft, in Sitte und Bildung, die anderen vorgeschritteneren Lanber nicht nur einholte, sondern sogar überflügelte.

Wo also lag ber fruchtbare Keim rettender Verjungung und Biebergeburt?

An sich ist klar, mahrhaft und im tiefsten Grund konnte bas Uebel nur gehoben werden, wenn bas stockende Leben wieder in Fluß kam, wenn ein frischer überwältigender nationaler Gehalt die verknöcherten und verslachten Gemuther zu spornender That und Begeisterung rief. Dies ist das Geheimnis, warum Friedrich der Große trotz seiner Verkennung und Misachtung des deutschen Geistes nichtsbestoweniger im höchsten Sinn der Bestreier der Deutschen wurde.

Gludlicherweise aber erhoben sich boch schon vorher einige vorbereitenbe segensreiche Anfange.

Bornehmlich bie Unregungen ber einbringenben fremben Bil= . bung maren es, welche bas Erschreden vor ber eigenen Richtig=

feit, bas Beburfnig reicheren Geisteblebens, ben Muth und bie Ehatfraft frifchen Aufftrebens wedten.

Eine hochst überraschenbe und ewig benkwürdige Benbung! Die Ausländerei, welche Deutschlands tiefstes Verderben mar, wurde zugleich ber Grund seiner Rettung.

Die Lebensfrage ber Wiffenschaft mar die Abwerfung bes theologischen Jochs.

In allen freieren Gemuthern lag bas mehr ober weniger flar erkannte Gefühl biefer Nothwendigkeit; aber aus eigener Rraft ware das Ziel doch nimmer erreicht worden. Der weit= wirkende Pietismus bes eblen Spener nahrte und fleigerte ben Biberwillen gegen die herrschende holzerne Dogmatik und rief zu tieferer Innerlichkeit; aber bas Berg ohne die zugelnde Bucht bes Beiftes versumpft und versandet, entartet in Empfindelei und Muftit. Der Beg, welchen die Biffenschaft zu ihrer Befreiung mabite, war weiter und mubfamer; aber gradlinig und ficher. Der Blid, einmal gewöhnt, nach außen zu schauen, konnte sich auf die Dauer auch bem Freifinn ber in Solland, England und Frantreich raftlos vorschreitenden Philosophie nicht verschließen. Grotius, Descartes, Spinoza, Baple, Bacon und Lode gewinnen auch in Deutschland gahlreiche Unhanger und hinterlassen die nach= haltigsten Spuren. Es ersteben Pufendorf, Thomasius und Leibnig. Die Einwirfungen ber aus Lode's Schule hervorgegangenen englis schen Freidenker, die hinzutretende Berftartung berfelben burch die Macht Boltaire's und ber frangofischen Aufklarer ziehen sich sobann burch bas gesammte achtzehnte Sahrhundert. folgt Bolf und macht jum Gemeingut, mas bisher nur in ben Rreisen ber Gelehrten und Bornehmen geblieben mar. blos die Wiffenschaft wird befreit und erloft, sondern als allges meine Bilbung burchbringt biefe Befreiung allmalich felbft bie unteren Bolksschichten. Friedrich ber Große verleiht diesen ftil-Ien Segnungen die Kraft seines weltlichen Urms. Seitdem hat

kein spåterer Rudschlag biese tiefgreifenden Wirkungen auszustilgen vermocht. Jeht ist Deutschland, bas kirchlich einst so schwer geknechtete, in religioser und philosophischer Freiheit allen Lansbern Europas ein leuchtendes Borbild.

Und die Lebenöfrage der Dichtung war die Bermittelung und Berschnung jenes schroffen und unnaturlichen Gegensates, welcher sich seit dem Berfall der Resormation zwischen den Forsderungen der gelehrten Kunstdichtung, d. h. der Renaissance, und zwischen dem unmittelbaren Bolksbedurfniß, das in Kunst und Dichtung sein eigenstes heimisches Denken und Empfinden suchte, herausgestellt hatte.

Beil ber beutschen Dichtung in bieser von Grund aus poesielosen Zeit aller zwingende innere Trieb und alles instinctive Gemeingefühl fehlte, mar bier ber Gang unendlich langfamer und taftender als in der Wiffenschaft. Gar viele Rampfe und Irrungen gingen voraus, bevor überhaupt erft bas zu erstrebende Biel selbst fest und spornend in bas Bewußtsein trat. Die gesammte beutsche Dichtung von der Mitte bes fiebzehnten bis zur Mitte bes achtzehnten Sahrhunderts ift eine außerst wirre und, wie wir leider hinzufugen muffen, außerst robe und durftige Nachahmung ber verschiedenartigften, aus allen moglichen Literaturen bunt zuströmenden Eindrude. Aber es ift von bochster Wichtig= feit, klar zu erkennen, wie felbst in biefer mattherzig anempfinbenben Nachahmung stetig und unwandelbar jener tiefbedeutsame Gegensat ber unabweisbaren Renaissance und ber ebenso unabweiß= baren volksthumlichen Art und Kunft fich auf das bestimmteste geltend macht. Beibe einander gegenüberftebende, nicht felten fich feindlich bekampfende Richtungen find gleich unselbständig, in ganz verschiedenen Lagern sucht eine jede naturgemäß ihre mahlverwandten Mufter; zulett aber vereinigen fie fich boch und erkennen sich als innerlich zusammengeborig. Die Renaissance burch= lauft auch in Deutschland alle jene mannichfachen Entwicklungs= ftufen, welche bamals, verfallend und entartend, die Renaiffance in allen anderen Literaturen burchlief; aber fie ift in Deutsch= land außerlicher und geiftloser als irgendwo anders, weil ihr hier nicht, wie anderswo überall, eine felbständige und heimische Schöpferkraft eigenartig umbildend entgegenkommt. Die verglei=! chende Literaturgeschichte zeigt, daß fich feit bem Ende bes feche= gehnten Sahrhunderts brei verschiedene Stromungen ber Renaiffance abloften; die erste fteht unter ben Ginwirkungen Taffo's und seiner Strebensgenoffen, die zweite ift die Schule Marini's, die britte ber frangofische Classicismus. Die Reihenfolge ber ersten und ber zweiten schlesischen Schule und ber burch Canit und Gottsched vertretenen frangoffrenden Richtung ift biefen Stromungen durchaus entsprechend. Mit Recht wird Martin Dpis an geschichtlicher Bedeutung über Becherlin und Paul Flemming gestellt, obgleich er an innerer Poesie hinter diesen weit zuruck= steht; Dpit ift ber Bater ber neueren beutschen Dichtung, weil er fur Deutschland anstrebte, mas Triffino, Taffo und Ruccellai fur Italien, und auf Unregung jener großen Staliener fpater fur Krankreich Malherbe, Marot, Jodelle und Ronfard, fur die Rieberlande Daniel Beinfius, Sooft und Bondel, und unter Borbehalt tieferer Eigenthumlichkeit fur England Ben Jonson und beffen Schule erstrebten. Die Fremdheit und Ausschließlichkeit ber neulateinischen Dichtung sollte auf gleicher Formengrundlage burch eine ebenburtige, in ber Bolkssprache sprechende Dichtung erfetzt werden. Als sodann in Stalien die wißelnde schwul= stige sinnenfreche Manierirtheit Marini's folgte und unter bem Schut des Hotel Rambouillet durch Balzac, Boiture und Mabemoifelle Scubern auch in Frankreich ju burchgreifenber Berrschaft kam, ba murbe auch in Deutschland Dpig burch bie soge= nannte zweite schlesische Schule verdrangt, welche von jenen italienischen und französischen Mustern, namentlich im Roman und in ber Eprik, unbedingt abhing, und bas an und fur fich Berwerfliche

burch ihre Plumpheit vergrobernd nur um fo verwerflicher machte. Und nachdem Italien von der Kuhrerschaft abgetreten und die Macht ber Marinisten burch die von den politischen Ereignissen getragene großere Macht bes emporkommenden frangofischen Clafficismus gebrochen mar, ba betrat auch Deutschland in Canis und seinem unternehmenderen Rachfolger Gottsched bieselbe Bahn und folgte auch in biefer frangbfirenden Richtung, welche man oft nur als eine ausschlieflich beutsche Berirrung und Unart betrachtet, bemfelben gemeinsamen Buge, welcher fich gleichzeitig aller anderen Literaturen bes europäischen Kestlandes, ja durch Pope, Abbison und Samuel Johnson selbst ber englischen Literatur be= måchtigt hatte. Neben bieser Gewalt ber Renaissance war aber aleichwohl fest und ununterbrochen eine abweichende, mehr auf das Bolk gerichtete und baber jenem Antikisiren, das selbst der verwil= berten Renaissance noch innewohnte, eigenartig gegenübertretenbe Bolksbichtung fteben geblieben. Diefe volksthumliche Dichtung. von unseren Geschichtsschreibern meift allgu fluchtig betrachtet, mendete fich ihrerseits ausschließlich an die Spanier und Englander; benn diese allein hatten fich, ber eindringenden Renaisfance gegenüber, eine wirklich volksthumliche, in ber beimischen Gewöhnung und Ueberlieferung wurzelnde Bolksliteratur ge= rettet. Der Simplicissimus zeigt auf's beutlichfte bas Borbild ber spanischen Schelmenromane, und biefe Richtung munbet fobann, nachbem fich bie spanische Literatur ausgelebt hatte, mit innerster Folgerichtigkeit in die Robinsonade und in die Nachahmung ber englischen Wochenschriften; gleichzeitig gehrt bie beutsche Bolksbuhne, felbft in ber Bluthezeit Gottsched's, nach wie vor von den freilich immer rober entartenden Nachklangen ber manbernden englischen Komodianten. Endlich aber ereignete fich auch in ber Geschichte ber beutschen Dichtung, mas in ber Geschichte ber beutschen Wissenschaft sich schon einige Sahrzehnte fruber ereignet hatte. Durch die Nachahmung erffarkte die felb=

standige Kortbildung. Es ermachte die erlosende Ginsicht, daß bas Befen ber Kunft zwar seine unverbrüchliche Korberung babe, baß jeboch Runft und Bolksthumlichkeit einander nicht ausschließen, fonbern in unaufloslichster Wechselwirfung lebendig zu einander geboren. Der Streit zwischen Gottsched und Bodmer ift ber Rampf zwischen den frangofischen und englischen Ginfluffen ober, was baffelbe fagt, ber Kampf zwischen ber entarteten Renaiffance und ben unveraußerlichen Rechten bes nach funftlerischem Musdruck verlangenden Bolksgemuths. Es ist die geschichtliche Be= beutung und bas eigenste Berbienft Leffing's, bag, mas in jenen Streitigkeiten und in ben erften Schriften Klopftod's und ber sogenannten Bremer Beitrager bunkel gabrte, in ihm fester und klarer Begriff, epochemachenbe kritische und kunftlerische That ward. Leffing ift besonders daburch ber Begrunder und Reformator ber neuen beutschen Dichtung und Dichtlehre, ber Uhn= herr ber klassischen Glanzzeit geworden, daß er die Runftbich= tung, welche in ihrem Biel und Streben berechtigt, aber burch einseitige Unlehnung an ben frangofischen Classicismus und burch ihre vornehme Abwendung vom Bolksleben verflacht mar, und bie nicht minder berechtigte, in ihrer Bereinzelung und Erniebrigung aber aller klarenden Ibealitat beraubte Bolksbichtung wieder zu innigster Ginheit und Durchdringung zusammenschloß. Daber fein gleichzeitiges Buruckgeben auf die Alten und auf Shakespeare, welche man bisher als schlechthin unvereinbare Begenfabe betrachtet batte. In Lessing klarte fich ber Begriff ber Renaissance wieder zu jener schöpferischen Lebendigkeit, welche ihr in bem glanzenden fechszehnten Sahrhundert von Sause aus eigen gewesen, zu bem Begriff acht kunftlerischer und boch zugleich acht volksthumlicher Ibealitat; nur daß biefe Ibealitat ihrer innersten Natur nach bei ben germanischen Bolkerschaften anders gestaltet sein mußte als bei ben Stalienern und Frangosen, weil bas germanische Bolksnaturell ein anderes ift als bas romanische.

Es ift leicht zu feben, daß die bilbende Runft und die Musik trop aller Berschiedenheit ihrer außeren Lebensbedingungen im Befentlichen unter benselben Ginwirkungen stehen. Auch in ber bil= benden Runft zuerst die verfallende Renaissance der spatcren italienischen Eflektiker, bann bingutretenber Naturalismus, gulet franzofisches Rococo. Windelmann fturzte burch die Erkenntnig ber urewigen griechischen Runftschonbeit diese frangofische Manier ebenso, wie es gleichzeitig burch Leffing in ber Dichtung geschehen war; aber freilich vermochte er fur die Fortbildung ber bilbenben Runft noch nicht in bem burchschlagenden Sinn bas lette Wort ju fprechen, wie es Leffing fur bas Drama gethan hatte, ba noch die Runftler fehlten, welche biefes tiefberechtigte, aber ausschließlich antikisirende Runftideal mit der Kulle und Barme der eingeborenen Bolksthumlichkeit und Eigenart zu beseelen und ju burchgluben vermochten. In der Musik mar bas Bolksthum= liche unversehrter geblieben. Auch hier fommen bie Staliener und herrschen in der höfischen Oper, wie Italiener und Franzosen in ber Dichtung herrschten. Much hier verlieren fich bie Deutschen jum Theil in fehr befangene Ubhangigkeit; Saffe, freilich unendlich reicher und tiefer als Gottsched, ift in seiner geschichtlichen Stellung boch biefem burchaus verwandt und vergleichbar. Aber Sebaftian Bach und Bandel bleiben, obgleich burch biese fremben Einfluffe bereichert, acht beutsch und find ber tiefste Ausbruck bes Bolksgemuthes.

Warum also auf biese Beit immer nur so verachtend als auf ein Beitalter unbedingtester Berkommenheit herabbliden? Es ift zugleich ein Beitalter ruhrigster Strebsamkeit und Werbeluft.

Fur die geschichtliche Betrachtung ergeben sich aus biesen Ehatsachen zwei wichtige Folgerungen.

Erstens. Der Unfang ber Geschichte ber großen beutschen Geisteskampfe bes achtzehnten Sahrhunderts ift jene entwicklungskraftige Borgeschichte, welche in ben letten Sahrzehnten bes fiebzehnten Sahrhunderts liegt. Der Abschluß aber ist jenes klassische Beitalter ber beutschen Wissenschaft und Kunft, in welchem sich burch Kant, Goethe und Schiller siegreich erfüllte und vollerndete, was im heißen Kampf von der fortschreitenden Aufklazrung und Befreiung erstrebt und erarbeitet worden.

Und zweitens. Der Schwerpunkt dieser Vorgeschichte, welche vom Ende des dreißigiahrigen Krieges bis zur Thronbesteigung Friedrichs des Großen reicht, liegt nicht in der kulturgeschichtslichen Grundlage der heimischen religibsen und politischen Bilsdungszustände; denn diese sind erstorben und ohne alle innere und naturwüchsige Keimkraft. Jene ersten vorbereitenden Anfänge in ihrem Ursprung und Fortgang belauschen, heißt vielmehr nichts Anderes, als den Anregungen und Einwirkungen nachgehen, welche sich ein gedrücktes, aber ungebrochenes und aufstrebendes Geschlecht zu selbständiger Umbildung und Fortbildung zunächst aus der Schule des freieren und vorgeschritteneren Auslandes holte.

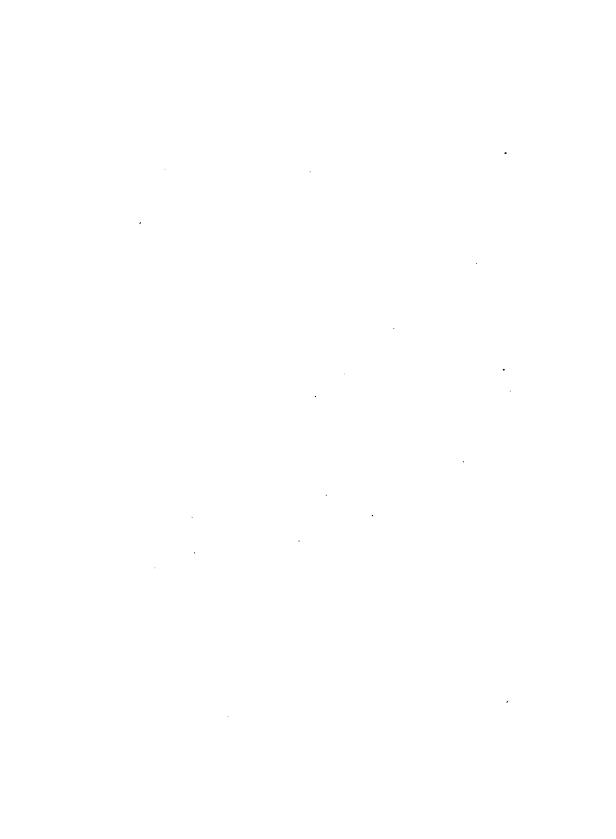

## Erstes Buch.

Vom westfälischen Frieden bis zur Thronbesteigung Friedrich's des Großen. 1648-1740.



Erfter Abschnitt.

1648 - 1720.

Erftes Rapitel.

Der Rampf gegen bie Engherzigkeit bes lutherischen Rirchenthums.

1.

Die Einwirkungen ber fremben Philosophie.

Schon um die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts entsprang aus dem ersten Unwillen über die pfässischen Umtriebe der versfallenden Resormation das berüchtigte Buch "De tribus impostoribus". Seitdem hatte sich die Ursache zu solchem Unwillen unter dem sortdauernden kirchlichen Druck und unter der Noth des dreißigjährigen Krieges täglich gesteigert. Der denkende Bestrachter ist daher nicht überrascht, wenn er zu derselben Zeit, da Pfassenthum und Glaubenshaß ihre wüstesten Drgien seierten, in den sehr fühlbaren Nachwirkungen Jacob Böhme's und Weigel's, in den zahlreichen Bekehrungen hochgestellter und bedeutender Perssonlichkeiten zur katholischen Kirche, in dem Geltendmachen einer gewissen allgemeinen religiösen Gesinnung, die über den einzelnen

kirchlichen Bekenntnissen stehe, ben lautrebenden Beweis findet, wie tief in freieren Geistern ber Widerstand gegen diese verfol= gungssuchtige Engherzigkeit grollte.

Darum war grade in ben ersten Jahrzehnten nach bem breissigiahrigen Kriege eine so willsährig entgegenkommende Empfänglichkeit für die Einwirkung der französischen, niederlandischen und englischen Philosophen, welche von einer weiterblickenden und milberen Denkart getragen waren. Jede neue Lehre hinterläßt in Deutschland ihre scharf eingegradenen Spuren. Und in überraschend schneller Frist bringt Deutschland selbst bereits in Leidniz einen Philosophen hervor, welcher seinerseits wieder auf das Ausland die mächtigste Rückwirkung übte.

Zuerst kamen die Anregungen der cartesischen Philosophie. Namentlich die Universitaten murben von diefer Bewegung auf's lebhafteste ergriffen. Die unmittelbare Unwendung auf die Theologie lag um so naher, nachdem schon Johann Roch ober, wie er gewöhnlich mit seinem Gelehrtennamen genannt wird, Cocce= jus, 1603 zu Bremen geboren und 1669 als Professor in Lenben gestorben, aus derselben Grundlage bie wirksamsten Folge= rungen fur freiere Schriftforschung gezogen hatte. Tholuck hat in seinem vortrefflichen Buch über "bas akademische Leben bes fiebzehnten Jahrhunderts" (zweite Abtheilung S. 9) die bezüglichen Universitatsnachrichten sehr bankenswerth zusammengestellt. Im Jahr. 1653 ermahnen die Statuten der philosophischen Kakultat zu Marburg, daß die Professoren niene Philosophie, welche von Des Cartes ben Namen habe und welche an Allem au ameifeln befehle, weder felbst billigen noch der Jugend lehren follen«; "benn bie jugendlichen Gemuther konnten fich jenes 3meis feln leicht bergestalt angewohnen, daß sie dasselbe wider ben Willen ber Lehrer auch auf die Theologie zu übertragen geneigt wur= ben«. Der Befehl scheint aber nicht viel gefruchtet zu haben: benn ber Cartesianismus wurde in Marburg nicht nur von bem

Theologen Reinhold Pauli und von dem Mediciner Waldschmied eifrig gepflegt, sondern ber Magister Sorch hielt sogar besondere Borlefungen über Cartesius und sette bieselben, als sie ihm verboten wurden, nichtsbestoweniger, nur unter verandertem Titel, Als im Jahr 1651 in Berborn die Cartesianer Clauberg und Wittich durch die Einwirkung des Professors ber Philosophie Lentulus, welcher 1653 eine grimmige Streitschrift: "Cartesius triumphatus" schrieb, verjagt wurden, fanden sie in Duisburg, welches unter preugischem Schut ftand, eine sichere Freistatte und entfalteten bort offen bas neue Banner. In Gießen schrieb 1673 der Professor der Philosophie Kahler in seinem Buch "De paradoxa Cartesii philosophia" eine verbecte Vertheibigung. Die Visitationsakten von Jena aus bem Jahr 1697 besagen, daß zwar der Philosoph Posner als Aristoteliker seine Schuldig= keit thue, daß er aber zu feinem Leidwefen feben muffe, wie er von den Underen verachtet und von den cartesischen Neuerungen überholt werde. Auch in Altdorf klagt 1677 der Curator über bas Ueberhandnehmen ber cartefischen Lehre. In Tubingen schreibt 2. Wagner 1677 ein Examen atheismi speculativi und macht in diesem die bemerkenswerthe Aussage, daß keine Universität Europas von der cartesischen Philosophie, welche er die regia atheorum via nennt, furchterlicher heimgesucht sei als die seinige. In Leipzig veröffentlicht Alberti 1678 bie Streitschrift: "Linkovv κάππα, Cartesianismus et Coccejianismus, Belgis hodie molesti, nobis suspecti", aber auch hier lehrte trogallebem feit 1688 Michael Rhegenius die cartesische Philosophie sehr erfolg= Sacob Thomasius ließ in seinen Erotemata metaphysica ben alten Aristotelismus nur noch als ein Borterbuch ber alt= hergebrachten philosophischen Schulausbrucke gelten. Acta Eruditorum von 1692 (S. 281) bezeichnen Cartefius bereits als "philosophorum nostri seculi facile princeps".

Gar balb aber brang bieser cartesische Einfluß auch in bie weitesten Kreise. Es geschah bies vornehmlich durch Balthasar Bekker's berühmtes Buch von ber bezauberten Welt.

Balthasar Bekker, ein begeisterter Cartesianer, war am 30. März 1634 zu Retölowier, einem Dorse in Friesland, geboren; ursprünglich stammte seine Familie aus Bieleselb. Er war resormirter Prediger in Amsterdam und hatte bereits eine freissinnige Auslegung des Heidelberger Katechismus und eine Schrift über den Kometen von 1680—81 geschrieben, als er 1691 mit den beiden ersten Bånden »der bezauberten Welt, betoverden Wereld«, auftrat, welche noch in demselben Jahr die zweite und dritte Auslage erlebten. Der dritte und vierte Band ersschieden, Geleichzeitig ersolgte die Uebersetzung in das Franzzösische, Deutsche und Lateinische.

Der erste Band führt aus, daß das Christenthum den Uberglauben aus ben Zaubereien bes Alterthums herübergenommen habe; und zwar nicht blos bas Papstthum, sondern auch der Protestantismus, ber bem Teufel noch immer eine fehr große Macht beilege. Seboch eine unbefangene Erklarung ber heiligen Schrift zeige deutlich, daß biefe von bem Bund mit bem Teufel, von Zauberei, Befeffenheit und Gefvenftern nichts wiffe, bag folde Ausbrude vielmehr nur bilblich von bofen Menschen, fund= haften Gebanken und Reigungen ober, wie bei ben Befeffenen, von naturlichen Rrankheiten zu verstehen seien. Bekker giebt baher als seinen 3meck an, "bem Teufel seine Macht zu rauben und ihn von der Erde in die Holle zu verbannen«; er nennt sich einen Monotheisten im strengsten Sinn, ber bem Teufel feine fast gottliche Ehre streitig mache. Der zweite Band befpricht die biblischen Stellen, welche von Beiftern, Engeln und Teufeln handeln. Es sind die Abschnitte von der Versuchung der ersten Menschen, vom Teufel im Buch Siob, vom Satansengel bes Apostels Paulus, vom Kampf Michael's mit dem Drachen

und vom Austreiben bofer Geifter, vor Allem aber die Berfudungsgeschichte Chrifti. Diese Erzählungen wortlich zu faffen, sei unmöglich; ber Teufel solle Christus zu gleicher Zeit alle Ronigreiche ber Erbe gezeigt haben; ba aber bie Erbe rund sei, könne man von einem Berge nur einen sehr kleinen Theil ber-Es bedurfe auch zu Christi Berberrlichung felben überfehen. keiner wirklichen Teufelserscheinung; ber Kampf und Sieg in Gethsemane sei auch ohne fie ein ergreifend tiefer und gewal-Der britte Band handelt von den angeblichen Bundniffen mit bem Teufel. Im vierten Band werben eine Reibe von Zauber=, Beren= und Gespenftergeschichten gepruft. Das Enbergebniß aller biefer Betrachtungen ift, daß weder in ben Naturgeseten, noch in ber beiligen Schrift, noch in ber Erfahrung ber Glaube an ben Teufel und an boje Geifter gegrundet fei; man habe alfo, statt ben Aberglauben zu pflegen, benfelben vielmehr auszurotten. Die Schuld hartnackigen Festhaltens liege nicht fowohl an ben Dbrigkeiten und an ben Gerichten, fondern vor= nehmlich an ben Geiftlichen und Schulgelehrten.

Bu tief hatte Bekker die verwundbarste Stelle getroffen, als daß nicht von allen Seiten die heftigsten Gegner erstanden waren. Er wurde seines Amtes entsetzt und mußte die grausamsten Bersolgungen erdulden. Er erlag denselben am 11. Juni 1698. In allen Ländern erhoben die Rechtgläubigen ihr wüstes Bersdammungsgeschrei. Sine Anzeige in den Leipziger Acta Eruditorum auß dem Jahr 1692 von L. Joh. Schmid (S. 542; vergl. ebendaselbst 1692, S. 19 ff.; 1694, S. 241 ff.) ist der Meinung, Bekker habe dem Christenthum völlig abgeschworen und in einen abscheulichen Brei Alles zusammengekocht, was jemals von den Freigeistern und von den Feinden des Christenthums gesagt sei. Aber die heilbringende Gesammtwirkung war mit diesen Lästerungen nicht zu vertilgen. Je störrischer Luther noch in den sinstersten Teuselsglauben sich eingeengt hatte, um so mehr wurde

Bekker's Buch eine vernunftgemäße Läuterung der gesammten protestantischen Glaubenslehre. Es wurde ein Grund= und Ed=stein des späteren protestantischen Rationalismus; noch ein volles Jahrhundert später, im Jahr 1781, veranstaltete Johann Sa=lomon Semler eine neue Uebersetzung und Umarbeitung. Und je entsetzlicher noch immer die wildesten Herenprozesse in ungestörter Geltung fortwütheten, in der protestantischen Kirche fast noch mehr als in der katholischen, um so eingreisender und segenreicher wirkten die hier gegebenen Enthüllungen über die Grausamkeit und Nichtigkeit dieser düsteren Wahngebilde. Christian Thomassius, welcher in Deutschland zuerst die Herenprozesse aus dem Gerichtswesen verbannte, bekennt freudig, daß er von Bekker den fruchtbarsten Anstoß erhalten.

Und die Wirkung Bekker's wurde verftarkt burch feines Landsmannes und Gefinnungsgenoffen Unton van Dale Dissertationes de Oraculis Gentilium und Dissertationes de Origine Idolatriae. - Jenes erste Buch suchte zu beweisen, daß die heid= nischen Drakel eitel Betrug gewesen und barum nicht burch die Macht bes Christenthums, sondern durch die Macht der wachsenden Aufklarung geschwunden seien; auch hier ift ber lette 3med wieder die Bekampfung bes Glaubens an die Verschnlichkeit bes Teufels. welcher nicht einmal bei ben Beiben, geschweige bei ben Chriften Dasein und Gewalt gehabt habe. Das zweite Buch vom Ur= fprung und Fortgang bes Aberglaubens zeigt an ber Sand ber Beschichte, bag, wie Ebelmann in seinem Glaubensbekenntniß (1746, S. 293) sich treffend ausbrudt, man gleichsam seben könne, wie immer ein Teufelchen nach bem anderen auf die Welt komme und von feinen lieben Aeltern, dem Aberglauben und ber Unwissenheit, von Beit zu Beit auf's forgfaltigste ernahrt und gepflegt werde. Welche zundende Kraft bieses Buch fur die nachsten Zeitgenoffen hatte, erhellt beutlich, wenn Christian Thomafius in ben Summarischen Nachrichten auserlesener Bucher

(Bb. 1, S. 389) auf Unlag besselben fagt: "er sei versichert, baß kein kräftigeres Mittel sei, die Leute aus Vorurtheil und Aber= glauben zu retten, als wenn man ihnen die ganze Siftorie vor Augen lege und zeige, wie bei Beiben, Juben und Chriften bie Priefter und falschen Propheten einerlei Komodie gespielt hatten. Denn sage man ben Leuten nur schlechthin, es sei nicht mahr, was man glaube, es feien nicht so viele Gotter und Geister als man vorgebe, so halte fich ber Laie boch an feinen Pfaffen, ber ihm bann fußiglich vorpredige, er muffe bie Vernunft unter bem Gehorsam des Glaubens gefangen nehmen; wenn aber aus der Hiftorie sonnenklar erortert werbe, daß bei Beiden, Juden und Christen es jederzeit die Sache ber Clerisei gewesen, solche aberglaubische Lehren zu vertheidigen und bas Wolf mit ihnen zu bestricken, so konne man auf solche Beise noch etwas mehr als mit allgemeinen Versicherungen ausrichten und ber Vernunft ihren gehörigen und rechtmäßigen Gebrauch wieder zueignen. Darum habe ihm auch ber Harlemische Medicus, ber Berr van Dale, vor Anderen wohlgefallen, weil er von ben Beiden, als bem Brunnquell alles Aberglaubens, anfange, mit ben Juden fortfahre und bei ben Christen aufhore, und die Historie bes Aberglaubens und ber Abgotterei nach allen ihren Lehren und Studen recht ausschopfe.« Ja, Ebelmann in seiner frei= geistigen Ueberstürzung meint sogar, man konne »von diesem herrlichen Werk mehr Nugen haben als aus allen biblischen Ueberfetungen.«

Bon der Theologie verpflanzte sich dieser cartesische Einfluß auf die Naturwissenschaft; und zwar hier um so bedeutungsvoller, je mehr Cartesius selbst und besonders Gassendi zu rein materia-listischer Auffassung der Naturerscheinungen hinneigte. Die in den Jahren 1668—69 geschriebenen Schriften des jungen Leibeniz: "Consessio Naturae contra Atheistas," sein Brief an Jacob Thomasius, die Vertheidigung der Dreieinigkeitslehre gegen

ben Socinianer Wissowatius, sind voll von Alagen über bie wachsende Anzahl Derer, welche der Meinung seien, "man könne die körperlichen Dinge auch ohne die Voraussehung einer unskörperlichen Grundursache erklären."

Faft gleichzeitig mit ben cartefischen Nachwirkungen brangen Baple und bie Beitschriften von Le Clerc und Basnage ein. Bgl. Literaturgeschichte bes 18. Jahrh. 3. Aufl. Th. 2. S. 45 ff. Französisch geschrieben bemächtigten sie sich besonders der Höfe und bes Abels; fie zersprengten die theologischen Reffeln, indem fie die Anschauung erweiterten. Aber auch das wissenschaftliche Leben felbst wurde von der logischen Unerbittlichkeit Bayle's auf's tiefste burchschuttert. Zuerst entbrannte ber Rampf an ber beruhmten Frage, ob Gottebleugnung ober ob Aberglaube fur bas Gemeinwohl schablicher sei. Bgl. Pritius: Dissertatio de Atheismo in se foedo et humano generi noxio. 1695. Grapius: Dissertatio an atheismus necessario ducat ad corruptionem Elswich: Disputatio de controversiis novis morum 1697. circa atheismum. Dann aber legte Leibnig bie Urt an bie Burgel, indem er in der Theodicee die Erorterungen über bas Dasein des Uebels aufnahm und durch diese die von Bayle behauptete Unvereinbarkeit von Glauben und Bernunft aufzulosen und zu versohnen suchte. Noch im Jahr 1720 schrieb ber Tubinger Kanzler Pfaff Dissertationes Anti-Baylianae.

Dazu traten die englischen Philosophen, Bacon von Berulam, Hobbes, Herbert von Cherbury und Blount, welche uns in den Acta Eruditorum, in den theologischen Zeitschriften und in den ersten Schriften best jungen Leibnig nicht felten begegnen.

Unter biefen Umftanden ift es kaum zu verwundern, bag auch Spinoza bei feinem erften Auftreten in Deutschland einen weit lebendigeren Anklang fand, als man gewohnlich annimmt.

Es ift eines ber bentwurdigsten Ereignisse in ber Geschichte beutscher Universitaten, daß ber hochherzige Rurfurft von ber

Pfalz, Rarl Ludwig, auf ben Rath seines Freundes und Gunft= lings Chevreau den Entschluß faßte, Spinoza auf den philosophi= schen Lehrstuhl nach Seibelberg zu berufen. Der Versuch schei= Ludwig Fabritius, Professor ber Theologie, mit bieser Berufung beauftragt, schickte am 16. Februar 1673 einen Brief an Spinoza, bem man es ansieht, bag er mit wiberftrebenbem Bergen geschrieben ift. Es wird zwar in diesem Briefe die weitefte Freiheit philosophischer Forschung zugesichert; aber es wird jugleich mit unverkennbarer Gefliffentlichkeit hinzugesett, bag man überzeugt sei, Spinoza werde diese Freiheit nicht zur Störung Spinoza, allem ber öffentlichen Religionsform mißbrauchen. außeren Kampf abhold, zog vor, in seiner beschaulichen Einsam= keit zu verharren; in seiner Antwort vom 30. März 1673 scharf betonend, daß die Grenzen einer Denkfreiheit, welche Schonung ber bestehenden Religion geloben solle, um so vielbeutiger seien, je ausschließlicher Religionsstreitigkeiten nicht aus warmem Reli= gionseifer, sondern nur aus ublem Willen, aus Widerspruchsgeift und aus Berleumdungs= und Berketerungssucht zu entstehen pflegten.

Gegen ben im Jahr 1671 veröffentlichten theologisch-politisschen Tractat schrieb 1674 ber Jena'sche Professor Johann Musaus eine kleine Abhandlung: "De libertate philosophandi." Als 1677 Spinoza's Hauptwerk, die Ethik, erschienen war, mehrten sich die Klagen über die zunehmende Verbreitung des Spinozismus von Jahr zu Jahr. Johann Franz Buddeus, ebenfalls Professor in Jena und in seiner Weise durchaus freissinnig und vorschreitend, sucht in seiner Schrift "De Spinozismo ante Spinozam" zu zeigen, daß Spinoza seine Lehre aus den heidnischen Kosmogenieen und aus der jüdischen Kabbala geschöpst habe. Im Jahr 1680 schrieb Christian Kortholt, Professor der Theologie und Kanzler der Universität zu Kiel, ein Buch "De tribus impostoridus magnis." Hatte jenes Buch des sechszehnten Jahrhunderts, dem der Titel entlehnt ist, unter diesem

Namen Moses, Christus und Muhamet vorgeführt, so werben hier Herbert von Cherburn, Hobbes und Spinoza als folche volksverderbliche Betruger gebrandmarkt. Spinoza nimmt in bieser Betrachtung ben breitesten Raum ein. Nachdem bie Borrebe nach Maggabe englischer und nieberlandischer Schriftsteller uber bas bedrohliche Umfichgreifen ber englischen und niederlanbischen Freibenker heftig geklagt und geeifert hat, bricht fie in folgende bezeichnende Worte aus: "Und leider steht es nur allzu fest, daß auch unser Deutschland immer mehr und mehr von der Niedrigkeit bes offensten Atheismus beflect wird. Was wurde es auch der Muhe lohnen, so viel Geld auf Reisen nach Italien, Kranfreich, England und Holland zu verwenden, wenn man nicht wenigstens jene thorichten und ungeheuerlichen Religionsibeen mit nach Saus brachte? Solche Menschen pflegen bann einen herbert, hobbes und Spinoza, diese geschworenen Religionsfeinde, an allen Orten und bei allen Gelegenheiten mit prablerischem Gifer allen Freunden und Genoffen zu empfehlen, so daß, wenn man nicht fruhzeitig vor diesem Gift warnt, die hochste Gefahr ift, jene Lehren alsbalb auf allen Universitaten und an allen Sofen herrschend zu feben.» Aehn= lich spricht Beit Ludwig von Sedendorf in seinem 1685 berausgegebenen »Chriftenftaat«; unter allen Gottesleugnern nennt er Spinoza den gefährlichsten. Auch Christian Thomasius giebt im dritten Seft ber Monatsgesprache (Marg' 1688) eine offent= liche Berichterstattung von Cartefius und Banle und eine weit= läufige Widerlegung Spinoza's. Und ebenso klagt er (Kleine teutsche Schriften. Salle. 1721. S. 90) in einem Programm "Bon ben Mangeln ber aristotelischen Ethik". bas in bieselbe Zeit. Oftern 1688, fallt und in welchem er "ber ftubierenben Jugend zwei Collegia über die driftliche Sittenlehre und über das Jus publicum« ankundigt, daß die Schriften Spinoza's jest allmalich fich einzuschleichen begannen und bag bas in ihnen

enthaltene Gift um so gesährlicher sei, weil es im ersten Ansehen recht raisonnabel zu sein scheint und weil überdies sich Leute sinzben, die dasselbe hämischer Weise unter den Gelehrten auszuzbreiten suchen. Wir gewinnen einen Einblick in diese Gährung der Geister, wenn wir beachten, daß auch Boineburg, der bekannte geniale Staatsmann jenes Zeitalters, und nicht minzber eine stattliche Reihe von Prosessoren, wie Rappolt in Leipzig, Reinhold Pauli in Marburg, Calow in Wittenberg und Sauzbert in Helmstädt, für nöthig hielten, aussührliche Gegenschriften zu schreiben, ja daß Jänichen in Leipzig bereits einen Catalogus scriptorum Anti-Spinozianorum versaßte. Bgl. Löscher's Unsschuldige Nachrichten 1710. S. 386.

Und betrachten wir nun die geschichtlich nachweisbaren Thatsfachen selbst, so wissen wir zwar nur wenige bestimmte Namen zu nennen, benn es lag in der Natur der Berhältnisse, sich mogslichst zu maskiren oder still zu verhalten; aber wir sehen, daß Diejenigen, welche sich an das Licht wagen, vor keiner auch noch so weitgehenden Folgerung zurückschrecken.

Freilich ber erste beutsche Spinozist, ber als solcher defentlich auftrat, war nichts als ein eitler lårmsüchtiger und fahrender Abenteurer. Es ist der berüchtigte Matthias Knuzen. Er war zu Oldensvort im Holsteinischen Bezirk Eiderstädt geboren, hatte in Königsberg studiert und war darauf einige Jahre hindurch in Deutschland, Dänemark, Polen und Kurland zwecklos umhergesstreist, überall mit Lehrern, Predigern, Prosessoren und Studenten leichtsertige Religionshändel anbindend. Einige Predigtversuche in der Heinsach, in denen er der Geistlichkeit weltliche Gesinnung, Ehrgeiz und Geldgeiz vorwarf, vertrieben ihn von der Kanzel. Im Herbst des Jahres 1674 erschien er in Jena und suchte dort eine Sekte zu stiften, welche er, weil ihm das Gewissen (conscientia) als Grund und Norm aller Religion galt, Conscientiarii oder "Gewissener" nannte. Er rühmte sich, in Paris,

London, Amsterdam, Samburg, Ropenhagen, Stodholm und Rom großen Unbang gefunden zu haben; in Jena allein feien ihm mehr als siebenhundert Studenten und Burger angehörig. Knuzen wurde aus Jena vertrieben und ist nachher spurlos verschwunden. Johann Musaus, Professor ber Theologie in Jena, schrieb 1674 eine kleine Schrift, "Ableinung ber ausgesprengten abscheulichen Berlaumbung, ob ware in ber fürstl. sachs. Resident und gesammten Universität Jena eine neue Sekte ber sogenannten Gewiffener entstanden und berfelben eine nicht geringe Ungahl von Studiofis und Burgern beigethan.« Im folgenden Jahr 1675 erschien eine neue Auflage; sie ist wichtig, weil Knuzen's "Chartequen" in einem Anhang beigefügt find. Die Titel berfelben lauten: 1) Befprach zwischen einem Gaftwirth und breien ungleichen Religionsgaften zu Altona. 2) Gespräch zwischen einem Feldprediger, Namens Dr. Seinrich Brummer, und einem lateinischen Mufterschreiber. 3) Ein lateinischer Brief, angeblich in Rom geschrieben. Wiederabgebruckt in Joh. Christ. Edelmann's Moses mit aufgebecktem Angesicht. 1740. Bb. 2. S. 34. 46 ff. 69 ff. Ein Einblick in biese Schriften zeigt die Abstammung aus bem theologisch=politischen Tractat Spinoza's; aber die gesammte Anschauung ist verflacht und verzerrt. Die heilige Schrift, heißt es, streite wider sich selbst und sei daher als Glaubensnorm nicht zu betrachten; man folle sich vielmehr, wie henoch und Noah, allein an die Vernunft und an das Gewiffen halten, als die dem Menschen eingeborene Bibel. Dieses mahre "Principium fidei" aber lehre, daß weber ein Gott noch ein Teufel vorhanden sei, daß daher die Kirchen zerstort und die Priester verjagt werden mußten; ber Mensch habe die Pflicht, aut und tugendhaft (honeste) zu leben, Niemanden zu beleidigen und einem Jeben bas Seinige zu geben. Es sei nur bieses eine Leben, und nach diesem erfolge weber Lohn noch Strafe.

Ernster und wissenschaftlicher bagegen ift jenes jest außerst

seltene Buch, welches unter bem Titel erschien: "Concordia rationis et fidei sive Harmonia philosophiae moralis et religionis Christianae. Amstelodami, Anno 1692. Der Berfasser war Friedrich Wilhelm Stosch, ober, wie er zuweilen lateinisch geschrieben wird, Stogius, geheimer fürstlicher Secretarius ju Berlin; ber eigentliche Druckort war Guben. Ngl. Tengel's Monatliche Unterredungen. 1694. S. 355 ff. Siegm. Jac. Baumgarten's Nachrichten von merkwurdigen Buchern. 1752. Bb. 2. S. 121. Dieses Buch ift ein Auszug und eine Erlauterung von Spinoza's Ethik. Erstes Kapitel (S. 1-3): De Deo, mundo et homine in genere. In §. 3 wird Gott genannt unica et sola substantia — — omnia in se continens, ingleichen infinitum, cogitans et extensum. Zweites Kapitel (S. 4—8): De scientiis, quae cadunt in hominem. §. 17 lautet: "Quae de angelis et daemonibus tam in sacra scriptura quam in historia humana traduntur, sunt partim somnia, partim visiones sive apparitiones, partim phantasmata, partim morbi, partim figmenta et illusiones. Prittes Kavitel (S. 9-23): De homine se ipsum cognoscente, quoad corpus et animum. In &. 3 heißt es über die Seele: Anima hominis consistit in legitima fermentatione sanguinis et humorum rite per canales integros fluentium variasque operationes tam voluntarias quam involuntarias producentium. Und §. 7 fagt: Mens est melior pars hominis, qua cogitat, constans cerebro et infinitis ejus organis varie modificatis affluxu et circulatione materiae subtilis itidem diversimode modificatae. Viertes Kapitel (S. 23-37): De actionibus hominis et principiis actionum moralium et de imputativitate. §. 1: Recta ratio ipsa movetur, dum est cogitatis bene determinata ab infinito cogitante, h. e. Deo, per corpus aptum et ideas adaequatas. §. 3: Haec est hominum libertatis idea, quod quarundam actionum suarum nullam cognoscant causam, a qua determinantur,

seque libere agere putant. Kunftes Kapitel (S. 38-55): De bono et malo, deque hominis vero et summo bono et vero et summo malo. Sechstes Kapitel (S. 56-63): De philosophia morali et lege naturae. Seite 60 wird ausgeführt, baß bie Gesete consilia rationis seien, auf beren Uebertretung nicht ewige und jenseitige Strafe, sondern innerhalb bieses Lebens bie natürlichen Wirkungen boser Handlung (necessaria consequentia vitiosae actionis) folgen. Siebentes Kapitel (S. 63 bis 67): De officiis hominis erga Deum. Achtes Kapitel (S. 67-69): De officiis hominis erga se ipsum. Der Selbst= mord wird gebilligt, wenn das Leben herber und unerträglicher als ber Tob sei. Neuntes Kapitel (S. 70): De officiis hominis erga alios. Zehntes Rapitel (S. 71-85): Appendix de Anima. Bestreitung ber Immaterialitat ber Seele und ber persönlichen Unsterblichkeit. S. 77: Claret, animam sive mentem per se et natura sua non esse immortalem nec existere extra corpus humanum. S. 81: Anima non potest esse substantia, quem ad modum vulgo supponunt. Et si totus homo non est nisi pars universi et modus substantiae divinae a Deo et in Deo existens, anima quoque, quae est pars melior hominis, non potest esse aliud quam modus. Elftes Rapitel (S. 85-96): Appendix de poenis divinis. Zwölftes Kapitel (S. 97—124): Fundamenta et elementa religionis christianae. S. 98: Scriptores sancti Codicis aliquid humani passi sunt; codex ille est mancus. Multa ibi secundum phantasiam humanam scripta sunt. Nil minus quam veritates philosopho theoreticas tradit. S. 104: Historia creationis dubiis et contradictionibus est plena. S. 111: Religio christiana nil nisi legem naturae praescribit. S. 112: Quos Deus verbo rationali illuminat, hi spiritum sanctum accipiunt.

Ein Buch biefer Art mußte bas gewaltigste Aergerniß geben. Es wurde baher auf's strengste verfolgt. In Berlin wurde von

allen Kanzeln abgekündigt, daß, wer dasselbe besitze ober von bessen Besitz wisse, bei Berlust von fünshundert Thalern oder harter Leibesstrafe es angeben solle. Baumgarten erzählt (a. a. D. S. 125), daß er ein Eremplar hatte, welches von Christian Thomasius mit widerlegenden Randbemerkungen angefüllt war.

Sleicher Richtung find die Meditationes philosophicae de Deo, mundo et homine, welche 1717 ohne Namen erschienen und von Theodor Ludwig Lau verfaßt sind. Der spinozistische Geist kundigt sich sofort in folgenden Worten an: Rap. 1, §. 4, S. 9: Mihi Deus natura naturans, ego natura naturata; ratio ratiocinans, ego ratio ratiocinata; forma formans, ego forma formata; materia simplex, ego materia modificata. §. 5 sest hinzu: Das Dasein Gottes bedarf teines Beweises; alle Sinne zeugen von ihm, das Auge sieht ihn, das Dhr hort ihn, der Geruch riecht ihn, die Zunge schmeckt ihn. §. 23, S. 26 führt aus, die Welt konne nicht vernichtet werden; die Welt vernichten heiße Gott vernichten. Doch steht der Verfasser an Ernst und Sachlichkeit bedeutend hinter Stofch zurud. Namentlich die sitt= lichen Folgerungen, welche aus jenen metaphyfischen Borberfaben gezogen werden, find frech und leichtfertig. Bgl. Thomasii Ge= banken und Erinnerungen über allerhand auserlesene jurift. San= bel. Th. 1, S. 233. 349. Balch: Historische und theologische Ein= leitung in die Religionsstreitigkeiten. Th. 5, S. 77.

Sicher ware es Unrecht, wollten wir aus der scharfen Bergluft auf die Luftströmungen der Niederung schließen. Philosophen wie Cartesius und Spinoza können über gewisse Grenzen niemals hinausreichen. Aber leugnen läßt sich nicht, daß diese Lehren und Meinungen, wenn auch in den verschiedenartigsten Abschwächungen und Strahlenbrechungen, dennoch einen sehr breiten Boden gewannen. Es ist beachtenswerth, daß, wie Gottfried Arnold in seiner Ketzerhistorie (Bd. 1, S. 1078) berichtet, 1688 in Wittenberg ein gestorbener Student, Joachim

Gerhard Ram aus Gludftabt in Solftein, ein Glaubensbekennt= niß hinterließ, in welchem er aussagte, daß er die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele und die Religion überhaupt nur fur Priestertrug halte. Die theologischen Zeitschriften jener Zeit haben meist eine ganz besondere Rubrit, in welcher sie die natheistischen" Bucher besprechen. Die von Ernst Balentin Loscher 1701 gegrundete Beit= schrift: "Altes und Neues aus bem Schatz der theologischen Wissen= schaften«, welche im folgenden Jahr den bekannteren Titel der "Unschuldigen Nachrichten" annahm, fagt in ihrer Borrebe: "Wir gebenken bes grausamen Aergernisses, so bei zehn Sahren her vielen hundert Christen durch so viel gott= und lieblose Scharteken gegeben werben, bavon alle Buchlaben unseres evangelischen Teutschlands erfüllet sind. D wie glücklich waren wir vor zwanzig Jahren, ba man von folder schandlichen Licenz wenig ober gar nichts wußte und mit Erstaunen anhorte, was vor Unheil das ungemeffene Bucherschreiben durch viel atheistische und fanatische Bucher im allzufreien Solland anrichtete. Nunmehr ift es, Gott fei es geklagt, fo weit gekommen, bag bas hollanbische Samaria gegen bas evangelische beutsche Jerusalem fromm worden ist, benn es haben es ja einige lichtscheuende Rinder ber Kinsterniß bisher årger als jene gemacht. Dies bebauern wir am meiften, daß bergleichen giftige Dinge nicht allein am meisten gelesen und gekauft werben, sondern auch viel eher Berleger finden als mas zu Gottes Ehre und Beforderung des Guten gemeint ift, zumal bie Erfahrung lehrt, daß die grundlichste Widerlegung solcher schädlichen Schriften entweder keinen Berleger bekommen oder von Benigen und nur mit Unwillen gelesen werden.« Tentel's Monatliche Unterredungen (1689. S. 984) sprechen vom Atheismus als ber Religio Eruditorum.

Der Borwurf milbert sich allerbings, wenn wir wissen, baß man Atheisten nicht blos Diejenigen nannte, welche, wie bie Unschulbigen Nachrichten 1702. S. 357 sagen, "Gottes Besen,

Religion, Christenthum, heilige Schrift, Unsterblichkeit ber Seele, Himmel und Höllen, sondern auch Solche, welche nur das personliche Dasein des Teufels und der Gespenster verneinten. Und bei der größten Mehrzahl war dieser angebliche Atheismus nur jene duldsame und mild vermittelnde Gesinnung, welche man damals wohl auch Indisserentismus nannte, weil sie von der Schrossheit der einzelnen Bekenntnißunterschiede absehend auf das Wesentliche der christlichen Grundlehre als auf die auszgleichende gemeinsame höhere Einheit drang.

Beugniß von diefer burchbrechenden milberen Gefinnung giebt besonders Erich Friedlieb's "Untersuchung über den Indifferentis= mus der Religionen, Gluckstadt 1700." Der pseudonyme Berfaffer war der Hallesche Professor und Geheimerath Jacob Friedrich Ludovici. Bgl. S. J. Baumgarten's Geschichte ber Religions= parteien. Salle 1766. S. 120. Der Grundgebanke biefer Schrift ift, daß die mahre Religion bei Seite fete, mas Chrifti Perfon und Natur fei; ihr genuge ju wiffen, bag Christus gutig und ein Retter in der Noth sei. Man konne in allen Religionen selig werben. Die heilige Schrift sei nicht eine Richtschnur, "baraus man Phrases ziehen, sondern darnach man leben solle.« Die Wahrheit sei nirgends, wo das Berg nicht geandert sei. Taufe und Abendmahl feien fur das Chriftenthum unwesentlich; es fei genug, wenn ein Christ mit bem heiligen Beift getauft fei und mit Christus taglich bas Abendmahl halte. Es gebe keine Grund= artikel, so wie es in der wahren Religion auch keinen Unterschied zwischen Priester und Laien gebe.

Eine gleiche Gefinnung tritt uns in bem 1702 ebenfalls unter einem angenommenen Namen geschriebenen "Bebenken von ber Religione ecclectica" von Dewald Heinrich Ermeling entzgegen. Auch "bas verbeckte und entdeckte Carneval, erster und zweiter Aufzug 1701" ist in biese Gruppe gehörig, obwohl ber Ton frech und lasterlich ist und andererseits boch der Verfasser

sich in aufrichtigster Herzensmeinung einen Pietisten nennt. Ihren Titel hat diese Schrift dem Gleichniß entnommen, daß das Spiel der lutherischen Theologen ein verdecktes Carneval sei; sie stellten sich, als suchten sie die Ehre Gottes, in der That aber verkauften sie ihren Zuhörern nur Larven. Ein unschädlicher Indisserentismus sei tausendmal besser als die starren Fesseln einer sinsteren Glaubenslehre, wie sie in den symbolischen Buchern herrsche.

Sa, es fehlt nicht an Anzeichen, daß gleiche dulbsame Gestinnungen sich allmalich auch unter dem Burgerstand verbreiteten. Besonders lehrreich ist in dieser Beziehung das Bild, wels ches Abam Bernd's, eines schlesischen Geistlichen, eigene Lebenss beschreibung 1738 von den religidsen Zuständen in Schlesien entswirft. Die Mischungen und Begegnungen mit Menschen aller Religionen, wie sie der dreißigjabrige Krieg hervorgebracht, hatten den Rückwirkungen der gelehrten Literatur bedeutend und erfolgereich in die Sande gearbeitet.

Dies war ber Boben, auf welchen bie erneuten Unreguns gen Lode's und ber aus seiner Schule hervorgegangenen spateren englischen Freibenker fielen.

Lode war sowohl philosophisch wie religiös bem allgemeinen Berständniß und Bildungsmaß naher als Des Cartes und Spisnoza. Er faßte nur in klare wissenschaftliche Begriffe, was dunskel und ahnungsvoll bereits in Vieler Herzen lag; er brach nicht mit der bestehenden Religion, er suchte sie nur vernunftgemäß aufzusassen und zu erläutern. Die Schriften Lode's und der englischen Freidenker fanden daher nicht blos in der Urschrift, sondern noch mehr durch französische und deutsche Uebersehungen und durch die aussührlichen Auszüge, welche die Zeitschriften gaben, überall in Deutschland den willigsten Eingang. Die Leipziger Acta Eruditorum zeigten 1691. S. 501 Lode's Berssuch über das menschliche Erkenntnißvermögen sehr beifällig an. Die Unschuldigen Nachrichten, die wichtigste theologische Zeitschrift,

bringen Besprechungen und Berichte über Locke's Vernünstiges Christenthum (1710. S. 768), über Shaftesbury's Moralisten (S. 694), über Toland's Abeisidamon (S. 214), über Whiston (1713. S. 1021), über Toland's Christenthum ohne Geheimniß (1714. S. 464), und nicht minder über die englischen Gegenschriften, welche immer neuen Anlaß gaben, auf jene freieren Regungen einzugehen. Und die Einführung dieser englischen Bücher beschränkt sich nicht blos auf die theologischen Fachschriften, sondern erstreckt sich auch auf Zeitschriften allgemeineren Inhalts, wie z. B. auf den Neuen Büchersaal, welcher 1709—1717 von Joh. Gottlob Krause und Joh. Georg Walch herausgegeben wurde.

Schon erschienen geharnischte Gegenschriften von Bubdeus, Frommann, Pfaff und Mosheim. Balb erfolgten auf den Universitäten regelmäßige Vorlesungen über und gegen die Deisten. Aber die mächtigen Einwirkungen ließen sich nicht mehr vertilgen, sondern erwuchsen von Jahr zu Jahr zu immer größerer Bedeutung.

2.

Der Pietismus. Spener. Arnold. Dippel.

Wenn man gewöhnlich Philipp Jacob Spener als ben Schöpfer und Begründer bes deutschen Pietismus bezeichnet, so ist dies nur sehr bedingt richtig. Das Verlangen nach reinerer und gemüthstieferer Religiosität war weitverbreitet und tieswurzelnd; Spener war nur der Erste, welcher demselben die Junge löste und den dunkelgahrenden und ziellos umherschweisenden Besserungsversuchen eine einheitliche und wirksame Form gab.

Das Emportommen bes fogenannten Pietismus ift nur eine andere Bethatigung berfelben Grundstimmung, welche einen Theil ber Zeitgenoffen bamals ber eindringenden fremben Philofophie in die Arme geworfen hatte. Beibe Richtungen, ber er= ftebende Pietismus und die beginnende Freigeisterei, haben ben gemeinsamen Ursprung und bas gemeinsame Biel in ihrem Kampf gegen die starre Meußerlichkeit und den ertobtenden Druck ber herrschenden Theologie; nur mit dem Unterschied, daß die eine Richtung bas Sauptgewicht auf die Befreiung und Befriedigung bes benkenben Erkennens legt, bie andere auf bie Befreiung und Befriedigung bes empfindenden Bergens. Die eine Richtung gehort kuhnen und folgerichtigen Geistern, die andere ift gemuthe= weicher und barum volksthumlicher. Daher bie auf ben ersten Unblick überraschende Erscheinung, daß bas scheinbar so weit Auseinanderliegende fast immer gleichzeitig auftritt. Reben Baco, Sobbes und Berbert von Cherbury ftehen bie Puritaner, neben Des Cartes und Gaffendi die Jansenisten.

Biele hatten sich bei dem trostlosen Zustand des evangelischen Gemeindelebens in den sicheren Hort der katholischen Kirche zurückgestücktet; dort gab es zwar keine größere Freiheit des Denkens, aber eine beruhigende Einheitlichkeit des Glaubens, eine machtige Folgerichtigkeit des Lehrgebäudes, eine herz= und sinnenerquickende Poesie des Kultus. Andere hatten sich, abgetrennt von den engen kirchlichen Satungen, in die beschauliche Tiefe der Mystik verloren. War Jacob Böhme und Alles, was an ähnlichen tiefsinnigen und gemüthsinnigen Herzensergießungen ihm voranging oder mit ihm zusammenhing, in seinem innersten Wesen nur der ringende Gegenschlag gegen das hohle und zanksschieden Kirchenthum der Concordiensormel gewesen, was Wunder, daß, da dieselben Ursachen noch fortwirkten, auch die gleichen Stimmungen und Gährungen blieben? Se tobender und außesschließlicher die in Amt und Würden besindliche Priesterkaste, um

 $^{\prime}$ 

fo zahlreicher, rudsichtslofer und abenteuerlicher die verzückten Schwärmer, die von der Errichtung einer neuen Kirche träumen, in welcher die Verheißung allgemeinen Priesterthums eine gesschichtliche Wahrheit werden soll. Je wirrer, angstvoller und trostloser das Diesseits und die Gegenwart, desto lebendiger und allgemeiner das Bedürsniß, sich über diesen qualenden Jammer zu erheben und nach tröstender Hossung einer freudigeren und gottgleicheren Zukunft auszuschauen.

In allen biesen Schwärmern und Sekten bleibt baher bie Ibee bes Chiliasmus, b. h. die Lehre von der Wiederkunft Christi und der Errichtung eines tausendjährigen Reiches, der stetig wiesderkehrende gemeinsame Grundzug. Nach großen Kämpfen und nach Zeiten voll Verwirrung, in denen das Bose eine fürchtersliche Macht offenbart hat, wird ein irdisches Messasseich kommen, in welchem die Kirche ihren Vorsabbath seiern wird. Der Teusel wird dann gedunden, das Bose in den Abgrund gedrängt sein. Ein Hirt und Sine Heerde. Das Christenthum ist dann nicht mehr blos die leidende und streitende Macht, sondern die weltzüberwindende und weltherrschende. Die ersten Christen seien die Kirche in ihrer Kindheit, in statu juvenili, gewesen; das tausendzjährige Reich sei die Kirche in ihrer Vollendung, in statu virili. Es ist eine Zeit ohne Sünde, ohne Krieg, ohne Noth und ohne Tod; die Gläubigen werden lauter Licht und Wonne fühlen.

Einer ber bekanntesten Schwärmer bieser Art, welche bie stillen Nachwirkungen Bohme's pflegten und ihnen thatsächliche Berwirklichung geben wollten, war Quirinus Ruhlmann, geboren am 10. Juli 1652 zu Breslau. Sowohl burch seine Schriften, "Prodromus quinquennii admirabilis" und "ber neubegeisterte Bohme", wie besonders auch durch lange Banderungen und Banderpredigten in Deutschland, Holland, England, Frankreich, Italien und Konstantinopel war er emsig bemuht, den Samen der neuen Erkenntnis auszustreuen und neue Gemeinden zu gründen.

Babel sollte fallen, von nun an das Tesusreich oder die sogenannte fünfte Monarchie der Frommen beginnen. Ruhlmann
wurde ein trauriges Opfer seines Bekehrungseisers. Um 4. October 1689 wurde er nach grausamer Folterung in Moskau verbrannt. Urnold meldet in seiner Keherhistorie, daß dies besonbers auf Unstiften der dortigen reformirten und lutherischen
Geistlichkeit geschah.

Johann Georg Sichtel, 1638 zu Regensburg geboren und 1710 zu Amsterdam gestorben, durch die Schriften Jacob Bohme's fast bis zum Wahnsinn verzerrt, errichtete die Gemeinde der sogenannten Engelsbrüder, welche, aller irdischen Lust, Arbeit und Sorge sich enthaltend, durch Gebet und Zerknirschung, durch fromme Beschaulichkeit und Ehelosigkeit den Jorn Gottes ganzslich vertilgen, zeitliche und ewige Strase ausheben und, wie es die Bibel (Lucas 20, 36 und Matthaus 22, 30) verheißen, die Menschen zu Engeln machen wollten.

Philipp Jacob Spener, am 13. Januar 1635 zu Rappoltsstein im Elsaß geboren, wurde von derselben religiösen Strömung getragen. Auch er meinte, daß es dem verknöcherten Kirchensthum gegenüber darauf ankomme, "ein Kirchlein in der Kirchenzu zimmern"; auch er empfahl die alten Mystiker auf's eifrigste und auch er theilte den Glauben an die diesseitige Verwirklichung des tausendjährigen Reichs. Aber Spener war eine klare und verständige Natur, welche bei aller Gefühlstiefe nie den Compaß verlor, der vor Schwärmerei und Ausschweifung sichert.

Von Jugend auf über die Verderbtheit der Kirche ersichreckt, begann Spener seit 1670 als Oberpfarrer in Frankfurt am Main die berühmten Collegia pietatis, d. h. gottesbiensteliche Hausandachten, in welchen die frommen Seelen aller Stände, Alter und Geschlechter allwöchentlich Montags und Mittewochs Abend durch gottselige Gespräche, Bibelerklärungen und Gebete sich erbauten und zu werkthätiger Heiligung weckten.

Darauf trat Spener in die Deffentlichkeit und richtete im Jahr 1675 in ber Borrebe ju einer neuen Ausgabe von Urnd's Postille einen bewegten Mahnruf über bie Gebrechen ber Rirche und fein herzliches Berlangen nach gottgefälliger Befferung an die gesammte evangelische Christenheit. Diese "Pia Desideria" fuchten nicht nur nach bem Borbild ber alten apostolischen Rirche die in Frankfurt bereits bestehenden Erbauungestunden allgemein zu verbreiten, sondern sie brangen vor Allem auch auf die Auf= richtung und fleißige Uebung bes allgemeinen geiftlichen Priefterthums, wornach ein Jeglicher Macht habe, in bem Borte Gottes fleißig zu forschen, Undere, befonders feine Sausgenoffen, zu unterrichten, zu ermahnen, zu troften, zu bekehren und fur ihre Seligkeit zu forgen; fie brangen auf bie strenge Ginscharfung ber Lehre, daß es im Christenthum mit bem Biffen nicht genug sei, sondern daß bas Christenthum vielmehr in der Ausubung ber von bem Erlofer und seinem Junger Johannes gebotenen Liebe bestehe; und sie brangen zugleich auf eine andere Bilbung ber Prediger, beren Beruf nicht unnuges und gefahrliches Streiten gegen Andereglaubige fei, sondern Erwedung bes inneren und neuen Menschen, ber fein Befen im Glauben habe und bas Beugnif biefes Glaubens burch bie Fruchte feines Lebens ablege. Bir miffen, wie Spener diese Grundsate sein ganzes Leben binburch, auch in feiner spateren Birkfamkeit zu Dresben und Berlin, magvoll, aber unbeirrbar festhielt und baburch in ber That und in der Wahrheit dem gesammten kirchlichen Leben die nachhaltigfte und tiefgreifenbfte Forberung brachte.

· Es liegt ber Rirchengeschichte ob, die gewaltigen Segnungen bieses reinen und edlen Pietismus in alle Einzelheiten zu versfolgen. Gewiß ift, daß eine tiefe Berinnerlichung der gesammten Sitte und Denkart eintrat. Die alte Theologie hatte über dem ausschließlichen Kampf gegen abweichende Glaubenslehren den Rampf gegen die Sunde vollig aus den Augen verloren; jest

60 Spener.

hielt ber Mensch wieder ernste Ginkehr bei sich und rang nach fittlicher Lauterung. Es handelte fich nicht mehr blos um die richtigen Meinungen, sondern weit mehr noch »um die richtigen Tritte", um bas ernftliche Berlangen nach bem Unfichtbaren und um die Vermeidung ber verganglichen Beltluft. Es befundet die tiefgefühlte Nothwendigkeit solcher Berjungung, wenn wir feben, wie wunderbar schnell biese Richtung sich burch alle Stanbe und Orte verbreitet. Mit bem Collegium philobiblicum, welches brei junge Leipziger Magifter, August Bermann France, Johann Caspar Schade und Paul Anton, in Leipzig fur lebenbige und erbauliche Bibelauslegung begrundeten, faßte fie guß auf bem Ratheber, und wenige Sahrzehnte barauf nahm fie Befit von ber neuerrichteten Universitat Salle und verband mit bieser bie großartigen France'ichen Stiftungen, von hier aus Bibeln, Seelforger und Sauslehrer in alle ganber beutscher Bunge entfen= bend. In Burtemberg erftand bie Schule Bengel's und Detinger's. Der Abel, fo weit er nicht gang ber frangofischen Sittenverwilderung erlegen, schloß sich um so begeisterter an, je mehr in biefer thatlofen und erschlafften Zeit von 1680-1740 die Romantik vornehmen Muffiggangs in dieser stillen Beschaulichkeit ben Ersag fur ben Mangel zundender That suchte; F. B. Barthold hat in feis ner vortrefflichen Abhandlung uber »bie Erweckten im protestantis schen Deutschland" (Raumer's historisches Taschenbuch, 1852 und 1853) ein hochft farbenreiches Bild biefer frommen "Grafenhofe« gegeben. Der Burger und Bauer fand Troft und Erquidung fur all bas Muhfal, burch welches fein freudlofes Dafein gebrudt mar: frommes Lefen von Bibel und Predigt und Abfingen geiftlicher Lieber wurden allgemein verbreitete, außerft wirksame Sitte. Goethe's "Bekenntniffe einer iconen Seele", treu ber erlebten Birklichkeit entnommen, schilbern biese Buftanbe treffend, indem fie fagen: "Es war damals überhaupt eine gewisse religiose Stimmung in Deutsch= land bemerkbar; in mehreren furftlichen und graflichen Saufern

war eine Sorge für das Heil der Seele lebendig; es fehlte nicht an Edelleuten, die gleiche Aufmerksamkeit hegten, und in den geringeren Ständen war durchaus diese Gesinnung verbreitet.

Allein ber Pietismus mar eine fehr gefährliche Ginseitigkeit. Nicht ber milben und im schonften Sinn frommen Perfonlichkeit Spener's und ben von ihm vertretenen Grundfaben, sondern bem tiefsten Befen ascetischer Gefuhls- und Phantafiereligion felbst fallt es zur gaft, wenn fofort Auswuchfe aufwucherten, welche unabweislich ben lebhaftesten Widerspruch weckten und die Beschichte bes Pietismus fortan zu einer Rrankheitsgeschichte machen. In ben garteren Seelen viel traumerische Schonseligkeit, viel lofer Flitterschmuck und Tandelkram mit bem tiefen Erschrecken über die Anfechtungen der Sunde und mit der erquickenden Ber= sicherung der Wiedergeburt und des Durchbruchs der Gnade, viel ungesunde Herzensbangigkeit, peinvolle Bufkampfe, freudenscheue Absonderung und topfbangerische Berdufterung felbft in ben harmlosesten Bergnugungen; in ben berben und roben Seelen bagegen viel fektirerisches Conventikelmefen, viel Schatgraben und Suchen nach dem Stein der Weisen und nach wunderthätigen Elipiren, und leiber auch jene schamlofen Buftheiten bes ausschweifenoften Muderthums, welche bie alte Erfahrung bestätigen, daß überreizte Gefühlbichwelgerei meist auf überreizter Sinnlichkeit ruht. Und wie bei ben Jansenisten, so zeigt sich auch hier bei ben Pietisten biefelbe hafliche Erscheinung, bag fie, zu Geltung und herrichaft gelangt, augenblidlich bem pfaffischen Sochmuth wilder Berkegerungefucht anheimfallen. Es ift bekannt, mit welchen Liften und Gemeinheiten die Salle'schen Pietiften Chriftian Bolff aus Salle vertrieben. Das Berrnhuterthum, bas ben verfallenden Pietismus wieder zu verjungen und fraftigen ichien, ging fogar fo weit, bie Gemeinbeglieber nach bem Mag ihres Gnabenstandes und "ihrer Erfahrung des Blutes Befu am Bergen« in brei verschiedene Rlaffen zu theilen und

biese burch außerliche Tracht scharf von einander zu sondern. Als einer der edelsten Parteiganger, der reine und fromme Soshann Sacob Moser, über diese knechtende Gesellschaftsverfassung, die ihm unerträglicher als das Papstthum dunkte, seinen Unwillen aussprach, bestrafte ihn Graf Zinzendorf dadurch, daß er ihn am 17. Januar 1747 für immer von der Gemeinschaft des Abendsmahls ausschloß.

So befruchtend und anregend baher auch der deutsche Pietismus eine Zeitlang auf bas verhartete Rirchenthum wirkte, fo fagt boch R. A. Menzel in der "Neueren Geschichte" (Bb. 8, S. 489) fehr richtig: "Kaft man ben weichlichen Charakter und bie trube Gestalt bes Pietismus in seinem Berhaltniß zu ber bem Leben ber Nationen gestellten Aufgabe in's Auge, so muß man es fur ein Glud erachten, bag berfelbe bas ftrenge Luther= thum zwar zu milbern, aber sich nicht an bessen Stelle zu seten vermochte. Der Gebanke an Gott und gottliche Dinge foll bas Leben durchdringen und, außerlich zur Kirche gestaltet, die Welt umfassen und zu Gott zurudführen, nicht aber in leerer Innerlichkeit bleibend ober in engen Genoffenschaften stedend, fich ber Belt, bem Berke Gottes, als einer von Gott abgefallenen und unrettbar verlorenen Maffe, feindlich entgegenstellen. Auch die Rirche unterscheidet Glaubige und Unglaubige, wie bas Gefet Gerechte und Ungerechte, und ihr Stifter hat verkundigt, daß, wer nicht von Neuem geboren werbe, in bas Reich Gottes nicht kommen konne; aber ihre Bahn führt nicht durch verborgene Schlupfwinkel, ihre Mittel ber Heiligung und Unterweifung find Allen geoffnet, bas Erkennungszeichen ber in ihr geforberten Wiedergeburt ist der in der Liebe thatige Glaube. Daher hat ber in ber Kirche maltende Geist, ber die ganze Christenheit auf Erben beruft, sammelt und erleuchtet, in der einfachen Denkungs= und Sandlungsweise ebler Seelen nicht minder, als in ben großartigsten Gestalten der Kunft, der Wissenschaft und des drift=

lichen Helbenthums unbefangen und bes eigenen Werthes fast unbewußt sich geoffenbart, während ber Pietismus in seinen Kirchlein die christliche Frömmigkeit verzerrt und in der Kopfshängerei einen trübseligen Segensatzur Lebensfrische und in der scheuen Abwendung von den Erzeugnissen des dichtenden, bildensben und forschenden Seistes eine Beschränktheit an den Tag geslegt hat, deren Aufnahme in den Nationalcharakter das deutsche Leben aller eigenthümlichen Heiterkeit, Krästigkeit und Wissensschaftlichkeit entkleidet haben würde."

Während die grollenden Freiheitsstürme der englischen Puritaner das gesammte englische Staatswesen umgestalteten und während auch die französischen Jansenisten in allen Verfassungskämpsen in erster Linie standen, verkummerte der deutsche Pietismus ängstlich und thatscheu in sich selbst und kannte vom Leben nichts als die stille Betstube.

Daher haben die Puritaner ihren Milton, und die Jansenisten die klassischen Werke des Port-Royal und die unsterblichen Schriften Pascal's hervorgebracht; der deutsche Pietismus dagegen geht in der Literatur fast spurlos vorüber. Das bedeutendste, ja das einzig bedeutende Literaturwerk des deutschen Pietismus ist Gottfried Arnold's "Unparteiische Kirchen- und Keherhistorie"

Gottfried Arnold, Sohn eines armen Schullehrers zu An=
naberg im sächsischen Erzgebirge, war 1666 geboren und hatte,
nachdem er zu Wittenberg studiert, als Hauslehrer in Dresden
im Jahr 1689 mit Spener in vertrautem Verkehr gestanden.
Hier öffneten sich seine Augen über das Verderben der Kirche;
und dieser Jorn ist fortan die Gründstimmung all seines Wir=
kens geworden. Von diesem Gedanken sind bereits seine ersten
Schriften getragen, welche er während eines vierzährigen Haus=
lehrerthums in Quedlindurg schrieb, 1695 "das erste Marter=
thum" und 1696 "die erste Liebe, das ist wahre Abbildung der
ersten Christen nach ihrem lebendigen Glauben und heiligen

Leben.« Sein Hauptwerk aber ist die "Unparthenische Kirchensund Keherhistorie", welche in den Jahren 1698 und 1700 erschien. Arnold war eine Zeitlang Professor der Geschichte in Gießen, dann Hofprediger der verwittweten Herzogin von Sachsenseisenach in Allstädt, seit 1705 Pastor zu Werben in der Altmark, seit 1707 Pastor in Perleberg, woselbst er am 30. Mai 1714 starb, kaum achtundvierzig Jahre alt. Von seinen späteren Büchern ist am meisten "das Geheimnis der göttlichen Sophia, 1708" hervorzuheben.

In ihrem eigensten Wesen ift bie Regerhistorie trot ihres beträchtlichen Umfangs — ber erste Band enthält 1202, ber zweite 1488 enggebruckte zweispaltige Folioseiten - eine mohl= berechnete Parteischrift. Diese Absicht zeigt fich nicht blos in ber vernichtend epigrammatischen Ginleitung: "Allgemeine Unmerkungen von denen Rebergeschichtena; fondern fie ift ber Lebens= nerv feiner gesammten geschichtlichen Auffassung. Wie einst die große Rirchengeschichte ber Magbeburger Centuriatoren nur ben 3med gehabt hatte, die Sierarchie des Papftthums als eine fteigende Berdunkelung ber ursprunglichen Glaubensreinheit barzustellen, so ift die Triebfeder Arnold's der Widerwille gegen ben Glaubenszwang, welchen jest bas Papfithum ber lutherischen Orthodorie ubte. Sein Pathos ift ber schneibende Sag und Ingrimm gegen ben ftarren Dogmatismus und bas mit biesem eng= verbundene hierarchische Treiben oder »wie wir es nennen, das Ministerium«. Um zu beweisen, daß ber verfolgte Pietismus ber Rern, die herrschende Rirche aber die Schlacke bes Christenthums sei, beweist Urnold, daß bas mahre Christenthum sich von jeher nur in ben unterbrudten Setten gefunden. Immer bie Frommsten und Reinsten seien von ben "Regermachern" aus Bosheit und Selbstsucht als Reber gebrandmarkt und gemartert. So wurde, wie sich Hogbach in seiner vortrefflichen Schrift über Spener (Bb. 2, S. 111) ausdruckt, sein Buch unwillkurlich

ein Schandgemalbe ber herrschenden Geiftlichkeit aller Jahrhunberte und eine Schubschrift fur alle Reber und Mnstiker, in beren Berken er eine erstaunliche Belesenheit hatte. Arnold's Buch burchlebte baher auch alle Schicksale einer leibenschaftlichen Parteischrift. Spener, beffen ausgleichender Milbe folche erbitterte Beftigkeit fern lag, verhielt fich ablehnend und zuruchaltend. Thomasius, welcher eine Zeitlang die pietistischen Neigungen theilte und Arnold burch viele Beitrage unterftut hatte, nannte es das beste Buch nach der Bibel. Die Unterdruckten und Verfolgten nahmen es mit Jubel und lauter Begeisterung auf, die angegriffenen Bionsmachter ber kirchlichen Rechtglaubigkeit mit so tobender Buth, daß der britte Band der zu Schafhausen 1742 erschienenen Ausgabe, die von beiben Seiten gewechselten Streitschriften enthaltend, nicht weniger als elfhundert Folioseiten umfaßt. Die Darftellung ift, wie die scharf ausgesprochene und bochst einseitige Parteiansicht bedingte, nicht frei von Uebertrei= bung und Entstellung in ber Schilderung ber Gegner, und ebensowenig frei von geflissentlicher Schonmalerei in ber Schilbe= rung der truben Fregange ber Schwarmerei und Mystik. Es ift ein hochft troftlofer Besammteinbruck, wenn bie Beschichte bes driftlichen Lebens zulett in ben einzigen verbiffenen Gebanken jusammenschrumpft, daß, nachdem schon mit bem britten Sahr= bunbert ber Berfall ber Rirche seinen Unfang genommen, die Rraft und Macht ber Geiftlichkeit nur immer in Bosheit und Berfolgung bestanden habe. Baur sagt in seinem feinsinnigen Buch: "Die Epochen ber kirchlichen Geschichtschreibung" (S. 105) tref= fend, alle Betrachtungen seien nur immer unendliche Bariationen über bas Thema: "andere Versonen, aber dieselben Aufzuge". Beboch über biefer Ginseitigkeit ift bie tiefe geschichtliche Bebeutung bes Werks nicht zu übersehen. Durch seine gewaltige Stofffulle ift es noch heut jedem Forscher unentbehrlich. Ja, es bezeichnet sogar einen hochst wichtigen Fortschritt in ber Geschichte beutscher

Geschichtsschreibung. Seit jenem großen Centurienwerk mar in Deutschland tein selbständiges Geschichtsbuch mehr unternommen worden. Und man hat nicht immer erwogen, mas es befagen will, wenn in einem Zeitalter, in bem ber beutsche Belehrte von ber Geschichte keinen anderen Begriff hatte, als daß sie eine bunt und muft zusammengemurfelte Maffe außeren Notizenkrams fei, hier ein Werk auftritt, bas von ber zwingenden Einheit eines festen Grundgebankens getragen ift und biefen bis in bie klein= ften Berzweigungen mit bewunderungswurdigfter Folgerichtigkeit Urnold's Regerhiftorie ift ber Beit nach bas erfte durchführt. beutsche Geschichtswerk. Wie bezeichnend, bag bie beutsche Geschichtsschreibung mit ber Kirchengeschichte begann und sobann in Windelmann bas vollendete Mufter ber Runftgeschichte aufstellte. bevor noch die politische Geschichte die leiseste Ahnung ihrer Aufgabe und wissenschaftlichen Behandlung hattel

Auf andere Erscheinungen der zahlreichen pietistischen Literatur einzugehen, ist unnug. Sie dreht sich entwicklungslos im Kreise. Es sind fromme Tractatchen und salbungsvolle, meist trub empfindelnde Erbauungsbucher.

Nur eine einzige in jenen pietistischen Sandeln einst vielz genannte Personlichkeit ist noch besonders hervorzuheben. Sie ist ein denkwurdiger Beleg, wie damals auch viele rein weltlichzesinnte Gemuther durch die Macht der Ereignisse in diesen Struzbel hineingezogen wurden. Wir sprechen von dem Ungestum und der Zersahrenheit Dippel's.

Johann Conrad Dippel war am 10. August 1673 auf bem Schloß Frankenstein an ber Bergstraße bei Darmstadt geboren. Leichtbeweglichen Geistes, voll Ruhmbegierbe und Streitlust, zeigte er sich, als er 1689 auf die Universität Gießen kam, bald als einen ber gewandtesten Disputanten. Er stand zuerst ganz auf Seiten ber alten Schultheologie; er warf sich absichtlich in ein liederliches Leben, um auch durch die That zu beweisen, wie seind er pies

tistischer Entsagung sei. Tropbem scheiterten seine Plane auf eine Professur sowohl in Giegen wie in Wittenberg. nach Stragburg, bort gunftigeren Boben hoffend. Auch hier noch unfäglich viel Windbeutelei; er hielt Borlesungen über Chi= romantik und Aftrologie und glangte auf Grund biefer Runfte als Wahrsager, er war ein angestaunter und gefürchteter Raufbold, zulet nothigten ihn überhäufte Schulben zu beimlicher Flucht. Bugleich aber wurde er in Stragburg, wo Spener fo lange gelebt und gewirkt hatte, von ber Uebermacht bes Pietismus ergriffen, predigte fleifig, las die Rirchenvater, besonders Mugustinus, vertiefte fich in bie Schriften Spener's und murbe wankend in jener gehässigen Regermacherei, welche er bisher als ruhmversprechendes Sandwerk betrieben hatte. Dippel selbst schilbert in einem autobiographischen Bruchftud (Eröffneter Beg zum Frieden. Gesammtausgabe. Berleburg 1747. Bb. 1, S. 388) biese Seelenstimmung mit folgenden Worten: "In Summa, ich wurde auf einmal verwandelt in meinen Meinungen und war nunmehr versichert, daß alle Orthodorie Thorheit und ein leeres Pfaffengeschwat ober Wortstreit sei, ba ein Jeber in seiner Sette ben Meister spielt und Recht behålt; ja ich kam so weit, daß ich ein Zweifler und beinah ein Atheist war; in biesem Zustand ließ fich Gott, ber mich mit Ernft suchte, am meisten in mir fuhlen, aber meine Augen und Ohren waren noch von feiner Bucht und Stimme abgewandt und ich erwählte wider alle Ueberzeu= gungen immerbar meine vorigen Bege außer bem einigen, baß ich nachließ, wiber die Pietisten zu eifern und orthodor zu fein.« Nach Saufe zurudgekehrt, spielte er am Sofe zu Darmftabt, wo inzwischen ber Pietismus Eingang gefunden, ben eifrigen Dietiften; aber er mar, wie er felbst fagt, noch immer in ber Saut ber Schalk und ein Reind bes Rreuzes Chrifti, ber bei feiner Pietat bamals vornehmlich ben Rugen bes Lebens suchte, nam= lich eine fette Station und eine favorable Beirath". Bulett log

68

er fich in die Luge felbst hinein. Er hatte merkwurdige nacht= liche Gefichter, beren er fich als gottlicher Offenbarungen ruhmte; aber sein "tudisches Berg wollte noch nicht einwilligen, Alles in ber Welt zu verleugnen und ber Ehre Chrifti allein zu bienen«. Er schrieb 1697 seine erste Schrift: "Orthodoxia Orthodoxorum", in welcher er nach beiben Seiten fich feine Stellung offen zu halten trachtet; er verhehlt seine pietistischen Reigungen nicht, rich= tet fich aber "boch wider alle beffere Ueberzeugung feines Gewissens nach ben Satungen ber symbolischen Bucher, bamit er ja seine bevorstebenbe Beforberung nicht verscherze". Erft nach= bem alle Aussichten auf die gehoffte theologische Professur ge= schwunden waren, erschloß er sich rudhaltslos ben Ermahnungen Urnold's, "welcher durch sonderbare Fuhrung Gottes nebst noch zweien anderen Gefahrten bamals aus Sachsen gekommen«, und er gab "nach manchem harten Kampf" bas Jawort, "Gott allein anzugehoren und keinem Menschen um zeitlichen Nutens Willen mehr zu Gefallen zu leben" Die erfte Frucht bieses Durchbruchs war die Flugschrift. "Papismus Protestantium vapulans, ober bas gestäupte Papftthum, 1698«, eine heftige Kriegserklarung gegen die Papstler der Concordienformel und eine beredte Berherrlichung "bes inneren Lichtes und ber unmittelbaren Offenbarung, welche noch jest jeden Menschen erleuchten tonne«. Berlaffen und arm irrte Dippel Jahrelang rathlos in ber Umgegend zwischen Gießen und Darmstadt umber. Bar im gesammten Pietismus ber Glaube an geheimnisvolle Naturmachte und an bie mystischen Runfte bes Goldmachens und ber Lebenselirire lebenbig, weil man meinte, Gott zeige auch in irbifchen Dingen feine Bunberkraft, fo murbe Dippel's genußsuchtiger Beltfinn nunmehr unwiderstehlich auf diese munderversprechende Bahn gelockt. Der Pietist wurde alchymistischer Abept, kaufte 1704 ein Landgut mit der Soffnung, bort feine Goldmacherkunft im Großen treiben und mit bem Ertrag berfelben die Bahlung leiften zu konnen; er mußte aber

noch in bemfelben Jahr vor feinen Glaubigern die Alucht ergreifen und wanberte nach Berlin, wo er unter Begunfligung bes burch Friedrichs I. Prachtliebe und Ariegsführung hartbedrängten Kinanzbirectors feine alchymistischen Bemuhungen fortsette und babei bas sogenannte Berliner Blau erfand. Im Fruhling 1707 rettete er fich auch hier burch Flucht, verweilte barauf als Gaft am frommen Sof zu Roftrig, ubte einige Sahre hindurch in ftiller Rube zu Umfterbam bie Beilkunde aus, bis er auch hier wieder Schulden halber entfliehen mußte. Er ging 1714 nach Altona, mischte sich aber balb in Regierungshandel, wurde 1719 beshalb zu ewiger Gefangenschaft nach Schloß Sammerhuus auf der Insel Bornholm gebracht, auf Furbitte der Konigin von Danemark aber im Juni 1726 wieder befreit. Darauf verweilte er eine Beitlang bei einem feiner Berehrer, einem Raufmann in Christianstadt. Im Jahr 1727 nach Stockholm an ben Hof berufen, um bei ber schweren Rrankheit bes Ronigs Friedrichs I., bes fruberen gandgrafen von Beffen, mit feinem arztlichen Rath beizustehen, gelangte er bei bem Ronig, bei ber Ronigin und bei bem frommen Abel zu fo hohem Unfehn, daß er fogar, wie es heißt, jum funftigen Erzbischof von Upsala bestimmt murbe; zulett mußte er aber auch hier ben Ungriffen ber ergrimmten Beiftlichkeit weichen. In ben Jahren 1728 und 1729 unftetes Wanderleben in Malmoe, Kopenhagen, Lauenburg, Luneburg, Celle und Liebenburg bei Goblar; überall ausgewiesen, gehett und geachtet. Um Ende bes Jahres 1729 ging er nach Berle= burg, ber Freiftatte ber Frommen, melche schon so manchem muben Banderer in Betracht feines Gemiffens Ruhe gemahrt "; aber auch hier murbe er wieber in bie argerlichsten Streitigkeiten mit bem Grafen Bingendorf verwickelt. Eben wollte Dippel nach feiner Beimath in Darmftadt gurudtehren, ba ftarb er auf Schloß Wittgenstein plotlich am Schlagfluß, am 25. April 1734.

Es ware unbillig, wollten wir auf Grund feiner feltsamen Bekehrungsgeschichte Dippel ber bewußten und ununterbrochen fortgeseten Seuchelei bezichtigen Es ift leicht zu erfeben, wo bie volle Hingebung aufhort und bie dunkle Selbsttauschung be-Dippel mar mit bem Pietismus durchaus übereinstim= ment in ber Verneinung, in bem gemeinsamen Kampf gegen bie ftarre Bedrudung bes lutherischen Pfaffenthums. Dies mar es, warum er fich einen Dietiften nannte und fein ganges Leben bin= burch vorzugsweise in pietistischen Rreifen verkehrte. bie Bejahung bes Pietismus, auf beffen eigenfte Grundfage und Gesinnungen konnte er auf die Dauer nicht eingehen; bazu trug er zu viel Denk= und Thatlust in sich, dazu fehlte ihm die tiefe Gemutheinnerlichkeit eines Spener, Arnold und France. Daber bie Rampfe, welche es ihm koftete, bevor er fich offen zu ben Dietiften bekannte; und baber auch bie Streitigkeiten und Bermurfniffe, welche ihn spåter von ben tonangebenden gubrern trenn-Dippel hatte seine ausschließlich verneinende und streitende Natur fo richtig begriffen, daß er fich von Unbeginn ben Schrift= stellernamen Christianus Democritus mablte und biesen Namen bis an fein Ende unverandert festhielt. Seine gahlreichen Schriften, welche 1747 zu Berleburg in einer Gesammtausgabe von brei Banben erschienen find, find insgesammt Streit- und Belegenheitsschriften; aber es erhellt beutlich, bag fie uber bie Enge bes Pietismus hinausgeben, indem fie nicht mehr blos gegen bie Uebergriffe herrschfüchtiger Beiftlichkeit, fonbern ebenfo fehr ge= gen die bindenden Lehrsatungen der Kirche selbst eifern. Seine Grundansichten (vgl. Bb. 1, S. 490; Bb. 2, S. 573) find folgende: 1) Die heiligen Schriften find Zeugnisse von Gott und feinen Berten, aufgestellt von Menfchen Gottes; bag aber bie heiligen Schriften, wie wir fie jest in ber Bibel haben, einzig und ausschließlich als canonische Bucher, b. h. als Richtschnur des Glaubens und Wandels, betrachtet werden, das ift Irrthum

und Betrug, weil Gott und fein Geift nicht aufgehort haben, in den Menschen zu wohnen. Es muß festiglich geglaubt mer= ben, bag Gott noch ber alte Gott ift und bag berohalben in un= feren Tagen und auch in benen, die noch kommen, ebenso tuchtige Gefäße fein konnen, Gottes Rraft und Beisheit zu ent= beden, als die ersten. 2) Das Berdienst Christi besteht haupt= sachlich in dem Borbildlichen seines Lebens und Todes; die kirch= liche Rechtfertigungslehre ift baber wiberfinnig; ber Chriftus in uns, nicht ber Chriftus außer uns, ift bie Soffnung ber ewigen Berrlichkeit; ift bie Gunbe getilgt, fo folgt ber Friede von felbft; bies ift die Bergebung ber Gunde, von außen kann diefe Bergebung nicht gegeben werben. 3) Der außere Gottesbienst ift überfluffig, gogenbienerisch, babelisch; besonders die Sakramente find nicht Ordnungen Christi, sondern willkurliche, oft sogar verberbliche Menschensatungen. 4) Die mahre Kirche ift die Gemeinschaft ber Frommen; wie bie Christen, so konnen auch bie Beiben, Juben und Turken an berfelben theilnehmen und burch die Erweckung des innerlichen Lichtes zur Nachfolge Christi geführt werden.

Man hat daher mit einem gewissen Schein des Rechts Dippel auch als einen Vorläuser des Rationalismus bezeichnet. In manchen Dingen ist er sogar kühner als der Rationalismus. Er fordert nicht nur, wie z. B. in der kleinen Schrift: "Ein Hirt und Eine Heerde" (Bd. 1, S. 1062), unbedingte Duldung und Religionsfreiheit, sondern sogar schon (Bd. 1, S. 1249) Civilehe, ja in seiner "Christenstadt auf Erden" (Bd. 1, S. 542; vgl. Bd. 1, S. 727) gradezu socialistische Ausbedung des Eigenthums. Gleichwohl macht ihn sein pietistischer Gesichtskreis wieder zu befangen, als daß er für die Anregungen der Philosophie ein Herz hätte. Der innere Lichtmensch, von welchem Dippel so viel zu reden weiß, ist nicht das Licht des freien Denkens, sons dern das Licht besonderer Erleuchtung und Begnadigung. Es

ift unrichtig, wenn Karl Abolf Menzel, ber sonst so gewissenhafte Quellenforscher, in seiner "Neueren deutschen Geschichte"
(Bb. 10, S. 271) Dippel unter den Verbreitern der aus dem Ausland gekommenen philosophischen Richtungen ansührt. Dippel nennt mehrsach (Bd. 1, S. 750; Bd. 2, S. 3) die cartesische Lehre eine vom Teusel eingegebene, weit schlimmer als die
scholastisch-aristotelische. Eine besondere Schrift, 1708 zu Amsterdam geschrieben, "Fatum fatuum," (Bd. 2, S. 1) wendet sich
mit erbittertster Heftigkeit gegen Hobbes, Cartesius, Malebranche, Balthasar Bekker und namentlich gegen Spinoza. Und eine
spätere Schrift: "Der chemische Versuch zu destilliren" (Bd. 2,
S. 838) kehrt dieselben Wassen gegen Leibniz und Wolff.

Dippel's Natur war zu einem freien Denker angelegt, und boch hatten ihn die Umgebungen und Verwicklungen seiner Jugend in die pietistische Strömung gezogen. Der ungeloste Bisberspruch dieser inneren Zwiespältigkeit ist seine Tragik. Sein Leben verzehrt sich darum in Unstrieden und Abenteuerlichkeit, seine Schriften sind unerquicklich und wirkungslos.

Immerhin aber ift es außerst bedeutsam, daß innerhalb bes Pietismus selbst sich freiere Bestrebungen bieser Art regten. Fur freie und thatkraftige Geister waren die Grenzen bes Pietismus zu eng.

Als bie Verstandesaufklarung bes achtzehnten Jahrhunshunderts auch ihrerseits wieder zu einer Durre des Gemuthstebens zusammenzuschrumpfen drohte, welche Gesahr lief, wenn auch aus anderen Ursachen, so doch mit denselben Wirkungen, in alle Gebrechen der von ihr so bitter bekämpsten Theologie der alten Scholastik zurückzusallen, da kam die sogenannte Sturmund Drangperiode, welche die nachklingenden Stimmungen des Pietismus wieder in sich aufnahm, aber zum geläuterten Ideal reinen und harmonischen Menschendaseins emporhob. Aus Hamann erwuchs der Humanitätsbegriff Herder's. Der Pietismus,

selbst ber eble Pietismus Spener's, verhalt sich zu biesem Hu= manitatsbegriff, wie in Goethe's unsterblichem Lehrroman bie Frankhafte Empfindelei ber "schonen Seele" zur gesunden Werktha= tigkeit Nataliens.

3.

## Bersuche ber Rircheneinigung.

Unter ben Ursachen, welche auf ber Wende bes siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts in Deutschland den Sturz der starren Orthodorie herbeisührten, ist neben dem Erstarken des freien philosophischen Denkens und neben der durch den Pietismus geweckten tieferen Gemuthsinnerlichkeit eine dritte Gruppe von Ereignissen nicht zu übersehen, welche an sich zwar ganz ergebnisslos verliefen, aber eben durch diese Ergebnisslosigkeit auf die Denkweise der Menschen einen sehr mächtigen und bleibenden Einsluß übten.

Es find die wiederholten Versuche, die drei abendlandischen Sonderkirchen zu ihrer ursprünglichen Gemeinschaft zuruckzuführen.

Freilich mißlangen diese Versuche. Sie mußten mißlingen; benn es ist die Natur eines jeden religiosen Bekenntnisses, sich für das allein wahre zu halten. Indem aber durch die lebhaft gepstogenen Verhandlungen diese gegenseitige Ausschließlichkeit klar und bestimmt in das Bewußtsein trat, und indem zugleich die Nothewendigkeit, den verderblichen offenen Hader endlich abzubrechen und für die Zukunft unmöglich zu machen, durch die entsehlichen Ersahrungen der langen Religionskriege bei allen Edlen und Verständigen untilgbar feststand, saßte der Begriff und die Pslicht religiöser Duldsamkeit in den Gemuthern immer kräftiger Wurzel.

Die Geschichte bieser kirchlichen Wiedervereinigungsversuche ist baber in ber That nichts anderes als die Entstehungsgeschichte jener "Ibee ber Toleranz", welche, burch die Einwirkungen ber englischen und französischen Freidenker unterstützt und fortgebildet, der Grundgebanke und ber Abschluß ber gesammten beutschen Aufklärung wurde.

Langer als anderthalb Jahrhunderte maren feit bem Bruch bes Protestantismus mit ber katholischen Mutterkirche verfloffen; und noch immer trug man fich auf beiben Seiten mit ber nur aus ber Gewohnheit taufenbiahriger Busammengehorigfeit erklarbaren Tauschung, als sei diese Spaltung lediglich ein unseliger und un= naturlicher Familienstreit, beffen Ausgleichung fruber ober spater mit Sicherheit zu erwarten ftehe. Selbst die Urkunde bes weft= falischen Friedens spricht in den mannichfachsten Bendungen wieberholt ben Gedanken aus, daß biefer Friede nur ein vorlaufiges Abkommen sei, bis dem staatlichen und burgerlichen Frieden auch ber Kirchenfriede nachfolge (usquedum de religionis dissidiis per Dei gratiam conventum fuerit); sie erachtet sogar für nothig, ausbrudlich hinzuzuseben, bag biefes Abkommen nichtsbeftoweniger vollgiltig fortbestehen solle, auch wenn wider Berhoffen jene vorauszusehende Kircheneinigung ausbleibe (si vero, quod Deus prohibeat, de religionis dissidiis amicabiliter conveniri non possit, nihilominus haec conventio perpetua sit et pax semper duratura). Daher jett von allen Seiten bie verschiedenartigsten Entwurfe ber Bermittelung und Ginigung. Un die Stelle des Schwertes war die Feber, an die Stelle des Rrieges ber friedliche Denkichriftenwechsel und die biplomatische Unterhandlung getreten. Der Ausgang mar ber gleiche.

Papst und Jesuiten wußten genau, was sie wollten. Nicht Ausgleichung durch Nachgiebigkeit, sondern Wiedererlangung der verlorenen Alleinherrschaft. Zwar sehlte es nicht an einzelnen mildgesinnten und hochherzigen Katholiken, welche aufrichtig die

Hand zur Verschnung boten. Johann Philipp von Schonborn, Rurfurft von Maing, ichon bei bem westfalischen Frieden segens= reich einwirkend, veranstaltete 1661 - 1673 einen Briefwechsel zwischen der theologischen Fakultat zu Belmftabt und den katho= lischen Theologen in bem freisinnigen Kapitel von Maing; auf Seiten ber Protestanten machte Bermann Conring, auf Seiten ber Ratholiken Boineburg ben Vermittler. Man kam trot bes redlichsten Willens über ben Streit nicht hinaus; es lagt fich fein weiteres Ergebnig berichten, als bag Leibnig bier jum erften Mal auf diese Fragen hingelenkt wurde. Much Landgraf Ernst von Beffen=Rheinfels, ein jum Katholicismus übergegangener Protestant, erorterte in seinem 1660 nur in achtundvierzig Eremplaren verbreiteten Buch: "Der so mahrhafte als ganz aufrichtig= und biscretgefinnte Ratholische" mit unbefangener Scharfe alles ihm in ber katholischen Kirche Unstonige, namentlich die ftorende Bermischung bes Weltlichen und Geiftlichen in der Macht= stellung bes Papstes (val. Chr. v. Rommel: Leibniz und Land= graf Ernst von Beffen = Rheinfels, 1847, Bb. 1, S. 116 ff.); aber freilich zieht grade er, der bei spåteren Berhandlungen immer auf bas entschiedenste vor jedem gewaltsamen "Mischmascha warnte und seinem Schutling Leibniz viel Noth durch seine aufdringlichen Be= kehrungsversuche machte, trogalledem bie Nuganwendung, daß bie katholische Kirche boch ben Vorzug verdiene, da ihre Miß= brauche bas mahre Besen ber Religion nicht angriffen, ba bie Irrthumer und Regereien ber unter fich felbst wieder arg ger= klufteten Protestanten noch weit verberblicher wirkten und ba bie von diesen verschulbete Rirchentrennung unter allen Umftanben bas größte kirchliche Uebel fei. Spater, 1709, fprach fich ber Reußische Confistorialrath von Rafewig, ebenfalls ein jum Ratholicismus Uebergetretener, unter bem angenommenen Namen Zephyrinus de Pace burchaus in bemselben Sinn aus. Doch folde vereinzelte Milbe vermochte nicht aufzukommen.

Die maggebenben Machthaber ber Rirche felbst schlugen anbere Bege ein. Innocenz XI, mar eben burch bie von Ludwig XIV. verkundigten Freiheiten ber gallifanischen Rirche mit nenem Berluft bebroht. Kaifer Leopold II. wunschte burch allgemeine Ratholifirung die Macht feines Raiferthums und die Ginheit feiner Erblande ju ftarten, um ben turtischen und frangofischen Eroberungsgeluften bie Spite bieten ju tonnen. Ludwig XIV. fann bereits auf die Aufhebung bes Ebiftes von Nantes. Da man feine Gewalt hatte ober bie lette Barte gur Beit noch icheute, fo menbete man Berftellung und Lift an. Chriftof Rojas ober Roras, aus bem berühmten italienischen Geschlecht ber Spinola, ein Spanischer Franciscaner, Beichtvater in Wien, Bifchof von Thina in Rroatien, murbe (1675-79) an alle beutsche protestantische Bofe und an die bedeutenoften evangelischen Beiftlichen geschickt, die umfaffenbften Bugeftanbniffe anzubieten. Der Papft wollte, ben von Spinola gemachten Borfchlagen gemäß, die Saupthinderniffe ber moglichen Wiedervereinigung hinwegraumen, er wollte bas Abend= mahl in beiberlei Geftalt, bie Abschaffung bes Colibats, bie Lehre von ber Rechtfertigung geftatten, die Rirchenguter feierlich abtreten, ben protestantischen Fursten bie bischöflichen Rechte auf Grund bes westfalischen Friedens überlaffen und die Beschluffe bes Tris bentinischen Concils aufheben; die Protestanten bagegen sollten die Dberhoheit und Gerichtsbarteit bes Papftes als bes erften drift= lichen Patriarchen anerkennen und bie Entscheidung über ftreitige Glaubensfate ber Stimmenmehrheit einer neuen vom Papft gu berufenden und von Katholiken und Protestanten zu beschickenden allgemeinen Rirchenversammlung anheimstellen. Ganz so weit war zwar in Frankreich Boffuet, bamals Bischof von Corban, spåter Bischof von Meaur, 1671 in seiner berühmten "Exposition de la foi de l'église catholique" nicht vorgeschritten; aber auch er hatte boch ber Auslegung ber tribentinischen Beschluffe eine fo geschmeibige Dehnbarkeit gegeben, bag auch hier beutlich bie

Mahnung ausseuchtete, die Abgefallenen könnten ohne Beschwerung ihres Gewissens zu der alten Kirche zurückehren. Aber es zeigte sich sowohl in Deutschland wie in Frankreich nur allzubald, wie richtig Landgraf Ernst diese Plane durchschaut hatte, wenn er sie eine den Protestanten gelegte Falle nannte; nur gemacht, die Protestanten noch mehr unter sich zu veruneinigen und dann dieselben um so leichteren Kauss zu gewinnen.

Rathloser und schwankenber waren die Protestanten. Die Orthodoren und Vietisten find niemals ernftlich auf diese Lockungen eingegangen. Bedoch gab es eine freisinnige und gebildete Mittelpartei, welche, ber unaufhorlichen Bankereien und bes aus ber Rirchenspaltung entstandenen staatlichen, firchlichen und gefellschaftlichen Unbeils mube, aus vollem Bergen eine friedliche Berbruderung ber gesammten Chriftenheit munschte. Der calvi= nistische Rurfurst Rarl Ludwig von ber Pfalz, ber Spinoza auf ben atabemischen Lehrstuhl berufen wollte, erbaute in Beibelberg ben Lutheranern die Providenzfirche und errichtete in Mannheim bie Friedenskirche fur alle brei driftliche Bekenntniffe gemeinsam. Und auch unter ben Mannern ber Wiffenschaft mar ber milbe versohnende Sinn bes großen Georg Calirt noch nicht ausgeftorben. Matthaus Pratorius, Prediger zu Memel im Bergog= thum Preufen und konigl. polnischer Sistoriograph, sendete 1682 bem Corpus Evangelicorum ju Regensburg eine spater (1685) au Koln gebrudte Schrift: "Tuba pacis ad universas dissidentes in Occidente Ecclesias seu Discursus theologicus de Unione Ecclesiarum, Romanae et Protestantium", von wels cher er ausbrudlich fagt, bag fie von ben bedeutenoften Ronigs= berger Professoren, beren Namen er anführt, gebilligt werbe. Dieses Buch richtet fich in besonderen namentlichen Buschriften nicht nur an alle machtigste Kursten ohne Unterschied ber Religion, sondern sogar an den Papst selbst, den es unbedenklich als Bischof ber Bischofe, als ben von Altereber mit bem Recht

über alle abendlanbischen Rirchen Betrauten bezeichnet. ginnt mit ber Erklarung, bag es nur Gine heilige katholifche und apostolische Rirche gebe, außer welcher tein Beil fei, bag bem Papft nicht nur ber Primat bes Ranges, sonbern auch ber Gerichtsbarkeit zuftebe, verlangt aber jum Friedensmerk ber Bieberherstellung biefes Primats, bag ein neues Concilium berufen werbe, welches fich uber bie Concilien von Roftnig, Bafel und Tribent ftelle, und bag bie symbolischen Schriften aller Rirchen bis dahin eine nur vorläufige Geltung beanspruchen burften. Und auch Leibnig, obgleich von burchaus anderem Standpunkt, theilt bieselbe verfohnliche Stimmung. Im Innersten frei von ben Schranken außerer Glaubensfatung, behandelte Leibnig bie firchliche Frage rein staatsmannisch. Er wollte bie Ginheit, weil er die Entwidelung ber Menschheit als eine einheitliche erfaßt hatte und die großen Bortheile einer einheitlichen Kirche fur ben Frieden Europas und fur ben ungestörten Fortgang ber Bilbung erkannte. Durch alle seine kirchlichspolitischen Schriften und Berhandlungen (vgl. Pert in A. Schmidt's Zeitschrift fur Geschichte, 1846, Bb. 6, S. 79) geht ber bestimmende Grundgebante, baß es fich um Berftellung ber einen driftlichen Rirche auf ber Grundlage bes Evangeliums, folglich um Abschaffung ber burch bie Barbarei ber Zeiten eingeriffenen Migbrauche und unter biefer Bedingung fodann um Berftellung bes Unsehens bes Papftes als des ersten Bischofs, sowie ber alten Gewalt ber firchlichen Bierarchie handle; und noch fpat nach manchen leibvollen Ent= tauschungen schreibt er am 26. Juni 1698 an seinen Freund Siob Ludolph in Frankfurt: "Unfere Soffnungen find gering; und boch wenn funf bis sechs Menschen es wollten, Ludwig XIV., ber Raiser, ber Papst, ein paar protestantische Fursten, so mare es geschehen; vielleicht geschieht es im folgenden Sahrhundert!" Leibnig murbe befonders burch feine amtliche Stellung in Sannover fehr lebhaft in die obschwebenden Ginigungsversuche bins

eingezogen. Er mußte babei ersahren, daß nur Wenige seinen reinen und ibealen Sinn theilten, sondern daß weltliche Rudficht und Selbstsucht von allen Seiten im Spiel war. Wie der Kaisser befonders darum diese Plane so emsig betrieb, um die Einheit des Reichs und seiner Erbstaaten straffer zu ziehen, so betried auch der Herzog von Hannover unter allen deutschen Fürsten diese Plane am emsigsten, weil er ehrgeizig nach der neunten Kurwürde trachtete. Leibniz leitete die Unterhandlungen mit Spinola; an seiner Seite standen Molanus, der protestantische Abt von Lottum, der hannoversche Oberhosprediger Hermann Bardsbausen und die beiden Helmstädter Theologen Calirt der Jünzgere und Neyer. Im Jahre 1684 schien man nach Maßgabe der Vorschläge Spinola's zu leidlichem Einverständniß gelangt.

Wie aber läßt fich bas Unvereinbare vereinbaren? hatte funfilich alle Wiberspruche ausgeglattet und übertuncht; bamit aber maren bie Biberfpruche felbft nicht verschwunden. Nie wurde man bie allgemeine und offene Buftimmung aller Betheiligten erreicht haben. Doch mar bafur gesorgt, bag ber untilge bare Bruch ichon wieber in aller Schroffheit hervorbrach, bevor noch bas Bagniß unternommen war, bag bas geheim Ersonnene in bie Deffentlichkeit trete. Vorwiegend weltliche Beweggrunde hatten ben Einheitsplan geschmiebet; weltliche Beweggrunde gertrum= merten ihn. Die politische Lage hatte fich im Lauf ber Berhandlungen in allen Studen verandert. Budwig XIV. hatte burch bie blutigste Megelei und Berfolgung ber Sugenotten im Innern die Einheit ber Staatsfirche hergestellt; in seiner außeren Politik aber konnte grabe er am allerwenigsten ein Bert unterftugen wollen, bas wesentlich auf bie Rraftigung bes Raisers und bes Papstes angelegt mar. Der Raiser richtete seine Buniche auf die Krone von Spanien und burfte baber in Glaubensfachen ferner nicht läglich fein. Und umgekehrt hatte Sans nover burch bie englische Revolution von 1688 Aussicht auf bie englische Thronfolge gewonnen. Bas Leibnig, mehr hofisch als phi= losophisch, am 15. October 1708 an Fabricius schrieb, bag bas gange Recht Hannovers auf Großbrittanien in der Ausschließung und in bem Saffe ber romifchen Religion begrundet fei, und bag Sannover baber Alles vermeiben muffe, wodurch es gegen Romisch-Ratho= lische lau erscheinen konne, bas wurde schon jest die leitenbe Triebfeber ber hannoverschen Sauspolitit. Daber die überraschende Bendung, bag, mabrend zuerft von allen Seiten in biefen Berhandlungen Lift, Berftellung und schlaue Sinterhaltige feit obgewaltet hatten, jest bie schneibenofte Aufrichtigkeit und schlechtverhehlte Rudzugsplane an die Stelle treten! bie benkwurdige Bebeutung bes Briefwechsels zwischen Leibnig und Boffuet. Der Streit wird zulett ein rein wiffenschaftlicher, ohne alles Streben nach thatsachlichem Erfolg und nach gegen= feitiger Berftanbigung.

Wie in ber Reformationszeit, so war auch in biesem gesscheiterten Bergleichsversuch bas Ende nur bas wieder um so lebhafter geweckte Gefühl scharfer Gegensählichkeit und unlösbarer Entfremdung. Bald kehrte der Katholicismus zu den alten, in ihrer Wirksamkeit besser erprobten Mitteln zuruck. Zeuge sind die fortgesetzen Bekehrungen vieler Fürsten und her wielen Bedrückungen der Protestanten in der Pfalz unter Johann Wilhelm und in Würtemberg unter Karl Alexander.

Ebenso fruchtlos blieben bie Unterhandlungen, welche ein gans zes Sahrzehnt hindurch zwischen den Lutheranern und Reformirten über die Aushebung ihrer »unseligen Trennung« geführt wurden.

Die Zeitumstände schienen die Vereinigung gebieterisch zu fordern. Die Einstimmigkeit zwischen Frankreich und den kathoslischen Höfen Deutschlands, welche 1697 auf dem Frieden zu Ryswik zu Tage getreten war, zielte, wie Leibniz am 16. Sepstember 1698 an den englischen Gesandten Cresset in Celle schrieb, auf die Untergrabung der Grundlagen des westsälischen Friedens.

Es galt einen Busammenschluß ber Protestanten zu gemeinsamem Schut und Trut ober, um einen politischen Gedanken mit einem politischen Namen zu bezeichnen, es galt eine Coalition. Nachdem bie Berhaltniffe der protestantischen Reichsstande durch den Uebertritt des Rurfürsten von Sachsen eine wesentlich andere Gestalt angenommen hatten, mar bie Betreibung diefer Coalition haupt= fachlich von Brandenburg und Sannover in Ungriff genommen. Bon Seiten Brandenburgs murden ber reformirte Sofprediger Daniel Ernst Jabloneki (geb. am 20. November 1660 ju Naffenhuben bei Dangig), von Seiten Sannovers Leibnig, Abt Molanus und die helmftabter Theologen mit ber Fuhrung betraut. Der Standpunkt ber Unterhandlungen war aber auch hier von Sause aus verschieden. Leibniz faßte rein fachlich nur ben nachsten 3med in's Auge. In einem Briefe vom 7. October 1697 an Cuneau, den brandenburgischen geheimen Rabinetssefretar, unterscheibet er brei Grade ber Einigung; ber erfte sei ausschlieflich ftaatlich, er bestehe in ber guten Eintracht und in einem aufrichtigen gegenseitigen Beiftand; ber zweite fei firchlich, man burfe ein= ander nicht lästern und verbammen, tolerantia ecclesiastica; ber britte fei die Einheit des Glaubens. Leibnig betont scharf, daß biefer lette und hochste Grad fur jett unausfuhrbar, aber fur ben zu erreichenden 3meck auch nicht nothwendig sei. Leibniz will baber, bag bie Politifer ben Unftog geben und bag fie bie Theologen nur insoweit brauchen sollen, als es nothig fei, auf die Bolker zu wirken. Molanus und Sablonski bagegen faßten bie Sache theologisch; fie wollten eine Ginheit, die bas unterscheibende Befen ber lutherischen und reformirten Rirche aufhebe und, im Gegensatz zur katholischen, als evangelisch = apostolische auftrete. Der Erfolg hat Leibniz Recht gegeben. Man knupfte weitaus= sehende Berbindungen mit ben Protestanten in ber Schweiz, in Solland und England. Run entzundete fich mit bem alten Sag ber geschäftige Gifer ber Theologen. Bor ber Erregung und bem hettner, Literaturgefdichte. IIL 1.

Aufruhr ber Geister schreckten bie Fursten zurud. Balb wird man immer zaghafter und saumiger. Endlich giebt man bas anfangs so warm begonnene Werk ganz auf.

3mei Sahrzehnte fpater, bei ber Wiederkehr bes Reforma= tionsjubilaums, furz nachdem Leibniz gestorben mar, erhob sich als Sprecher ber noch immer fortlebenden Bereinigungsmuniche Chriftoph Matthias Pfaff, Kanzler ber Universität Zubingen. In ben Schriften biefes lutherischen Theologen weht berselbe milbe und klare Beift wie in den betreffenden Schriften bes Philo-Er will zwar die Klippe "schandlicher Glaufophen Leibnig. bensmengerei«, welche "biejenigen, die im Grunde bes Glaubens irren und folche Lehrfate haben, die den himmel zuschließen und gur Bolle fuhren«, als Glaubensbruber erkennt, auch feinerfeits auf's strengste vermeiden; aber nicht minder furchtet er auch bie andere Rlippe gewissenloser Engherzigkeit, welche » biejenigen, bie nach unserer sektirerischen Meinungspfeife nicht in allen Studen tangen wollen, und in diefem ober jenem Begriff, ber boch ben Grund des Glaubens nicht beruhrt, ober in gemiffen Rirchen= gebräuchen von uns abgeben, in die Regerrolle verfette. wie Leibniz, so eisert auch Pfaff gegen die verderbliche theologische Streitsucht und verspricht sich fur bie Ausführung seines frommen Friedenswerkes mehr von den hohen weltlichen Dbrigkeiten als von ben Geiftlichen und Rirchenbedienten. Zapfer gur Seite ftand ihm fein murbiger Kakultategenoffe, Profeffor Rlemm, welcher scharf barauf hinwies, daß die Rircheneinigkeit ein ganz anderes Ding fei als die Kathedereinigkeit, und daß aller Unterschied zwischen Reformirten und Lutheranern fur den christlichen Bandel der Gemeinde ohne alle Erheblichkeit bleibe. Aber wieder dieselbe Erfolalosiakeit. Streitschriften um Streitschriften, von Seiten ber Beiftlichkeit meist hochst ungeschlacht und pobelhaft. Wer diesen wilden Ausbrüchen pfäffischer Tobsucht eingehende Aufmerksamkeit gonnt, mag sich biese von Hering's Geschichte

ber kirchlichen Unionsversuche (Bb. 2, S. 347 ff.) erzählen laffen.

Und doch war mit allen diesen gescheiterten Hoffnungen und Anstrengungen ein unermeßlicher Gewinn gewonnen. Bisher hatte die alte katholische Ueberlieferung von der nothwendigen Einheit und Altgemeinheit der Kirche in der Gesinnung der Menschen fortgelebt; eine jede Religionspartei glaubte die Aufgabe zu haben, sich zu der einen und allgemeinen Kirche machen zu sollen. Zetzt aber war diese Ueberlieferung auf's tiefste erschüttert. Nach dem langen vergeblichen Kampf von zwei Jahrhunderten begann man zu fühlen, daß die Verwirklichung dieser Einheitseide in der alten Form eine Unmöglichkeit sei.

Leibniz schrieb im Ruchblick auf seine kirchlichen Bemuhun= gen im Januar 1708 an Fabricius: » Wie jest ber Stand ber Dinge ist, erwarte ich von bem Bereinigungsgeschäft nichts mehr; bie Sache wird sich einmal von selbst vollziehen (ipsa se res aliquando conficiet).«

Schwerlich überschaute Leibniz die ganze Tiese und Tragweite dieser bedeutungsvollen Worte. Wissen wir, daß auch heut
in der zweiten Halfte des neunzehnten Jahrhunderts das Drangen auf Religionseid und gesonderte Confessionsschulen noch überall gleich ist, ja daß in Preußen, wo die Union zwischen Resormirten und Lutheranern nunmehr längst als vollzogene Thatsache besteht, die strengkirchliche Partei doch wieder rastloß nach
möglichster Lockerung und Lösung derselben trachtet, so erscheint
es als eine unbestreitbare und unter allen freien Gebildeten unbestrittene Einsicht, daß auf rein kirchlichem Boden solcher Glaubenöstreit überhaupt nicht geschlichtet werden kann. Mit dem
Glauben kann man nicht pakten und vermitteln wie mit Staatsverträgen. Die Religion ist auch nicht unbesangenes, von Schlußsolge zu Schlußsolge unbeirrt sortschreitendes Forschen nach Wahrheit, die Religion ist Sache des Gemüths, Bedürsniß des Her-

zens; in seiner religibsen Empfindung und Ueberzeugung sammelt und vertieft der Mensch sein eigenstes Sein. Der Religionssfriede beruht daher weder in einer anbefohlenen einheitlichen Staatskirche, noch in bindender Glaubensnorm, welcher das eigenartige Empfinden sich entzieht, sobald es der unmundigen Kindheit entwachsen ist; der Religionöfriede ruht einzig und allein in der unbedingten Religionöfreiheit, welche dem Staat und der Kirche nicht über Wahrheit und Unwahrheit der Meinung, sondern nur über Recht und Unrecht der Handlung Urtheil und Einspruch gestattet.

Gewiß aber ift, baß bie Ueberzeugung, welche Leibnig in jenen Worten andeutet, auch unter ben nachsten Zeitgenoffen schon immer allgemeiner und lebendiger wurde.

Fortan murden die Unionsversuche feltener; und wo fie auftraten, traten fie in milberer Form auf. Pfaff, ber Rangler von Tubingen, hat 1717 bei Gelegenheit feines eigenen Unions= versuchs ben Standpunkt, welchen Bereinigungsentwurfe einnehmen konnen, treffend in brei bestimmte Gruppen gesondert. Es ift ent= weder eine Unio absorptiva oder temperativa oder conservativa. Das heißt, wie G. J. Pland in seiner gelehrten Schrift: bie Trennung und Biebervereinigung ber getrennten driftlichen Hauptparteien« (1803, S. 219) biefe Gruppen umschreibt: "Entweber muß die eine Religionspartei ber anderen vollig nachgeben, indem fie allen ihren eigenthumlichen Meinungen und Ginrichtun= gen entfagt und bie Meinungen und Einrichtungen ber anberen zu der ihrigen macht; ober beibe muffen sich durch wechselseitiges Nachgeben einander nahern, indem jede von ihrem Eigenthum= lichen fo viel nachläßt und von bem Eigenthumlichen ber anderen so viel annimmt, daß sie zulett in einem Punkt zusammentreffen; ober endlich sie muffen sich barüber einverstehen, daß jede ber anberen ihr Eigenthumliches laffen, aber tein weiteres Sinberniß bes Friedens und ber sonstigen Glaubensgemeinschaft mehr barin sehen wolle". Noch in den ersten Jahren nach dem westfälischen Frieden stand man auf dem ersten Standpunkt; am Schluß des siedzehnten Jahrhunderts, wenigstens protestantischer Seits, auf dem zweiten; und als auch dieser sich als unherstellbar zeigte, gelangte man zum dritten.

Das Losungswort bes siebzehnten Jahrhunderts war Kirchensfriede; und zwar wesentlich als festgeschlossene Einheit, als Aufshebung der trennenden Unterschiede gedacht. Das Losungswort des achtzehnten Jahrhunderts war Fortbestehen und Gewährenlassen der Berschiedenheit, milbe gegenseitige Duldung.

Anhanger strengen Kirchenthums mogen biesen Gang ber Dinge als traurige Abschwächung bes alten Glaubenseisers bestlagen. Der Kulturhistoriker weiß, daß nur auf ber Grundlage und Borftufe religibser Dulbung bas Ibeal reinen und in sich befriedigten Menschendaseins erbluhen konnte.

## 3meites Rapitel.

;

Die Befreiung der Wiffenschaft von der Obmacht der Theologie.

1.

Samuel Pufendorf und bas Maturrecht.

Samuel Pufenborf war am 8. Januar 1632 zu Dorf-Chemnit als Sohn bes bortigen Predigers geboren. Es ist das Todes-jahr Gustav Abolf's, das Geburtsjahr Spinoza's, Locke's und Cumberland's. Schon auf der Universität Jena hatte Pusendorf sich unter Erhard Weigel dem von Hugo Grotius neugeschaffesnen Natur= und Völkerrecht mit besonderer Vorliebe gewidmet.

Der politische Gifer murde genahrt, als er burch die Bermittlung feines in ichmedischen Diensten ftebenden alteren Bruders Efgias Dufendorf als Sauslehrer in bas Saus bes ichwedischen Gefandten in Ropenhagen trat und bort die treulosen Kriege= und Friedens= verhandlungen zwischen Schweben und Danemark in nachster Mahe beobachtete. Die erste Frucht dieser Studien waren bie 1660 im Haag erschienenen Elementorum jurisprudentiae universalis libri duo. Im Jahr 1661 murbe auf Grund bieses Buches fur ihn von bem hochsinnigen Kurfursten Rarl Ludwig in Heidelberg die erste deutsche Professur des Natur= und Bolker= rechts gegrundet. Sier entstand, jum Theil unter Karl Ludwig's unmittelbarfter Mitwirkung, Pufendorf's beruhmte Rritik ber beutschen Reichszustände: Severini de Monzambano Veronensis De statu imperii germanici ad Laelium fratrem liber unus; Genf (Haag) 1667. 3m Jahr 1670 folgte Pufendorf einem Ruf bes Konigs Karl XI. von Schweden auf die neu errichtete Universität Eund, woselbst er 1672 sein großes Werk: "De jure Naturae et Gentium libri octo" und 1673 sein kleineres Sand-"De officio hominis et civis juxta legem naturalem libri duo" und 1682 feine "Ginleitung gur Geschichte ber vor= nehmsten Staaten, welche sich in Europa befinden«, geschrieben hat. Spater ging er als koniglicher Historiograph nach Stockholm. Mus biefer Zeit stammt bie Geschichte Schwebens von Guftav Udolf bis zur Abdankung ber Konigin Christine (1686) und bie Geschichte des Königs Karl X. Gustav (1696). Im Januar 1688 trat Pufendorf als Historiograph in die Dienste des großen Rur= fürsten Friedrich Wilhelm's III. von Brandenburg. Sahren mar fein tief eingehendes Geschichtswert uber ben großen Rurfürsten vollendet. Pufendorf ftarb in Berlin am 26. October 1694.

Nach drei Seiten hin hat Samuel Pufendorf auf das deutsche Leben und Wissen bedeutend eingewirkt; als politischer Schrift=

fteller, als Geschichtsschreiber, als Berbreiter und Fortbildner ber neuen naturrechtlichen Lehren und Anschauungen.

Monzambano ift eine politische Schrift erften Ranges. Sahr 1667 forbert Monzambano, mas erft bie großen Ummalzungen von 1866 und 1870 erfüllt und vollzogen haben. fo grundlicher Renntnig, mit fo einschneibendem Wit und an= ziehender Formengewandtheit, mit fo edlem fittlichem Born, wie von Monzambano, maren noch nie bie verworrenen Buftanbe und Einrichtungen bes alten schwerfälligen Reichskorpers, die bynaftische Eigensucht bes Saufes Deftreich, die Noth und die Schwache ber Rleinstaaterei, die Berberblichkeit ber geiftlichen Furstenthumer geschildert und gegeißelt worben. Bon allen Staatelehrern murde das heilige romische Reich als eine wundervolle Mischung von Aristofratie und Monarchie gepriesen. Pufendorf fuhrt aus, daß, wer alfo rede, von Politit und Geschichte so viel verftehe wie ber Efel vom Lautenschlagen. Das beutsche Reich fei teine Ariftofratie; benn ber Kaifer sei, wenn auch nur scheinbar, ber Reichs= ftande Oberherr. Das beutsche Reich sei aber auch keine Monarchie; benn bie Reichsftande feien in allem Wefentlichen vom Raifer unabhangig, ber Raifer fei machtlos. Die Berfaffung bes beutschen Reiches fei eine burchaus unregelmäßige, von allen hergebrachten Staatsformen vollig abweichende; fie fei nichts als eine Ungeheuerlichkeit, ein Monftrum. Die Folge ift, fahrt Pufenborf fort, baß bie gewaltige Macht Deutschlands, die ganz Europa in Furcht versegen konnte, jest nicht einmal ausreicht, bas beutsche ganders gebiet vor fremden Gingriffen sicherzustellen. Es fehle bas, mas allein die Starke einer Gefellschaft mache, die Ginheit, ein fester Beift und Bille. Die Uebel einer schlechten Monarchie und bie Uebel eines schlechten Staatenbundes seien in Deutschland zugleich vorhanden, und diese Uebel murben trauriger Beise noch verftarft durch ben Zwiespalt ber Ratholifen und Protestanten. W0 Bilfe? Die Antwort Pufendorf's ift überaus bezeichnend. Die

Borherrschaft Destreichs wurde von ihm gehaßt und beklagt; aber einen anderen deutschen Staat, welcher die einheitliche Spite hatte sein können, gab es nicht. Was bleibt? Ein enger Staatenbund mit möglichster Beschränkung der kaiserlichen Gewalt; nach Aussterben des Habsburger Mannesstammes vielleicht sogar völliger Ausschluß Destreichs. In diesem Staatenbund Gleichberechtigung der verschiedenen kirchlichen Bekenntnisse; aber Beseitigung der geistlichen Fürstenthümer, Aushebung der Klöster, Vertreibung der Kesuiten.

Diese Schrift wird ihre Stelle in ber Nation behaupten, so lange die Freiheit ber Reichsstande und der evangelische Glaube bestehen, sagte Pufendorf selbst von seinem Buch, als er es gegen die Klaffer vertheibigte.

Pufendorf's Einleitung in die Siftorie ber europaischen Staaten, obgleich nur ein furggefaßtes Sandbuch, mar von nachhaltigstem Ginflug und hat mit ihrem regen Sinblid auf die inneren Buftanbe ber Staaten und Bolfer bie beutsche Geschichtes schreibung zuerst wieder auf hohere Ziele geführt. Und Pufendorf's Geschichtswerk uber ben großen Kurfurften ift bis auf Dronsen's neueste Darftellung unübertroffen geblieben. Es ift ftreng urfundlich aus ben ihm rudhaltslos eröffneten Quellen bes Berliner Archive geschrieben, mit meisterhafter Beberrichung bes Stoffs, acht pragmatisch, im großen Stil. Warme Begeisterung fur ben Belben und bie aufstrebenbe Große bes jungen Staates. Es lag in der Natur des Stoffes, daß es vorzugsweise die Beziehungen ber außeren Politik find, bie Pufenborf ins Auge fagt, und auch in beren Schilberung nicht sowohl bie Perfonen und Ereigniffe als vielmehr nur bas Getriebe ber biplomatischen Beweggrunde und Verhandlungen. Bgl. J. G. Dropfen: Abhandlungen zur neueren Geschichte, 1876. S. 309 ff.

Allein die eingreifendste und nachhaltigste That Pufendorf's war trotalledem seine Forderung des Naturrechts.

Es knupfte sich an diese eine Bewegung ber Geister, welche weit über die Grenzen der Rechtswissenschaft hinausreichte und welche wesentlich dazu beitrug, die unveräußerliche Freiheit des Denkens und Forschens aus der brudenden Bevormundung der Theologie zu erlösen, d. h. die alte Scholastik zu sturzen.

In ber Durchführung ber einzelnen naturrechtlichen Sate fteht Pufenborf noch durchaus auf bem Boben seines großen Borsgangers Hugo Grotius, und kann, obgleich er auch hobbes fleißig durchbacht und benütt hat, kaum eine andere Bedeutung in Ansspruch nehmen als die von Grotius gegebenen Anregungen weiter ausgebildet und klarer angeordnet zu haben. Jedoch in einem sehr bedeutenden Punkt der wissenschaftlichen Begründung ist Pufensdorf von Grotius abgewichen; und diese Verschiedenheit ist es, welche ihm in der Geschichte der beutschen Bildung eine bleibende Stellung sichert.

Das Reformationszeitalter hatte zwar lebhafter als bas Mittelalter bas Bedurfnig gefühlt, über ben Urfprung und bie innere Nothwendigkeit der hochften Rechtsbegriffe nachzudenken und hatte bamit bie erften Unfange bes fogenannten Naturrechts gelegt; weil aber ber Beift nach wie vor ausschließlich theologisch geblieben, bewegten fich auch biefe neuen Beftrebungen lediglich am mittelalterlichen Gangelband. Melanchthon's kleine Schrift über die Moralphilosophie (1538), den Begriff des Rechts mit ber driftlichen Moral noch unterschiedelos zusammenwerfend, geht von ber Ebenbilblichkeit Gottes aus; bas Recht foll ben verberbten Zustand ber Menschheit nach bem Gunbenfall wieber auf ben Buftand ber Unschuld vor bem Gunbenfall gurudführen; bie Quelle und die Richtschnur ber bochften Rechtsarundsabe find die geoffenbarten zehn Gebote. Spatere, wie Nicolaus hemming (1566) und Benedict Binkler (1614), hatten allerdings ben Berfuch gemacht, auf die eingeborene fittliche Natur bes Menfchen felbst einzugeben; aber unter ber Nachwirkung ber theologischen

Grundanschauung nicht ohne die bedenklichsten Schwankungen und inneren Widersprüche. Und selbst Hugo Grotius, welcher 1625 in seinem epochemachenden Werk: "De Jure Belli ac Pacis" den menschlichen Naturtrieb der Geselligkeit und die aus diesem entspringenden Forderungen zur Quelle des Rechts machte und dadurch in Wahrheit der Vater der von Moral, Politik und positie vem Recht strenggesonderten Wissenschaft des Naturrechts wurde, hatte durch gleichen Nangel an durchgreisender Folgerichtigkeit noch immer die außere Einwirkung der Offenbarung bestehen lassen. Pusendorf dagegen zog, wie gleichzeitig neben ihm der Engländer Cumberland, unerbittlich die lehte Schlußsolge der von Grotius gefundenen Vordersätze. Er erklärte mit Entschiedenheit die sittliche Natur des Menschen als ausschließliche Rechtsquelle und die natürliche Vernunft als die vollkommen ausreichende Erzkenntniß derselben.

Nach Pufendorf's Lehre ift das natürliche Gesetz dasjenige Gesch, welches mit der vernünftigen Natur und dem eingeborenen Geselligkeitstried des Menschen so übereinstimmt, daß ohne dasselbe keine friedliche Gesellschaft bestehen kann. Pusendorf läßt zwar die Offenbarung gelten; aber er macht die Erkenntniß diesses natürlichen Gesetzes nicht von ihr abhängig. Er versichert zwar, daß das Naturrecht den Glaubenssähen der Offenbarung nicht widerstreite; abet er bezeichnet es ausdrücklich als thöricht und müßig, nach der Weise der früheren Naturrechtslehrer das Naturrecht von der unverderbten Natur des Menschen vor dem Sündensall ableiten zu wollen. Die Vernunft bedenke allein den gegenwärtigen Justand der Gesellschaft, ohne viel zu fragen, ob der Stand der Unschuld von diesem verschieden gewesen und was die Ursache dieser Veränderung sei.

Es ist ber scharfe Gegensat zwischen freiem vernunftgemas gem Denken und gebundenem Offenbarungsglauben. Die Philosfophie erfaßt sich in ihrer Eigenartigkeit und Selbstandigkeit.

1

Was Pufendorf über das Unzulässige einer ausschließlich christlichen Philosophie (Specimen Controversiarum cap. 4, §. 14, S. 255. Julii Rondini Dissertat. epistolica, S. 394) sagt, hat für alle Zeiten unverlierbare Geltung. Pufendorf lebt der Ueberzeugung, auf die Philosophie seien die Begriffe der Recht= gläubigkeit und Irrgläubigkeit nicht anwendbar; wer die Philosophie mit dem Maßstad der geoffenbarten Theologie messe, philosophire nicht, sondern theologisire.

Der heftigste Zusammenstoß mit ben Vertretern ber althers gebrachten theologischen Bildung konnte nicht ausbleiben. Die Entgegnungen Pufendorf's auf diese Angriffe sind in der "Eris Scandica, Frankfurt 1685" gesammelt.

Buerft erhoben sich die schwedischen Theologen; benn biese wurden durch Pufendorf's Lehrthatigfeit in Bund von biefen schneibenden Gebietsverletungen am unmittelbarften beruhrt. Sie wollten das zu Bund geschriebene Buch über das Natur= und Bolfer= recht noch mahrend des Druds unterdruden, riefen nach beliebter Beife die Polizei zu Silfe und verlangten, fie moge Pufendorf von der Universitat entfernen und ihm das Bucherschreiben ver= bieten, auf daß »die Jugend nicht noch mehr verführt und mit monftrofen Meinungen erfullt werbe«. Die Regierung ging auf bies Unfinnen nicht ein. Nun fchrieben Nicolaus Bedmann, Professor des romischen Rechts, und Josua Schwarz, Professor ber lutherischen Theologie, 1675 eine lugnerische Gegenschrift: "Index Novitatum quarundam, quas Samuel Pufendorf libro suo de jure naturae et gentium contra orthodoxa fundamenta Lundini edidit", in welcher sie Pufenborf als frechen Gottesleugner, als Bertheidiger ber Bielweiberei und als Rebellen ju brandmarten suchten. Die verleumderische Schrift murbe auf Befehl ber Regierung im Upril 1675 burch henters Sand verbrannt, und Bedmann wurde aus allen ganden bes Konigs von Schweden ausgewiesen. Dieser Theil des Streites bietet nicht ben

minbesten wissenschaftlichen Anhalt. Die Strenge, mit welcher die Regierung gegen Pufendorf's Gegner verfuhr, ist zu tadeln; aber es ist klar ersichtlich, daß von diesen nicht mit ehrlichen Waffen, sondern nur mit den niedrigsten Ranken und Gewaltsthätigkeiten gekämpft wurde.

Sobann aber spielte sich ber Streit nach Deutschland hinsüber. Beckmann hatte seine Schmähschrift an die theologische Fakultät zu Leipzig gesendet. Der Senior derselben, Johann Adam Scherzer, erwirkte von der Regierung zu Dresden ein Berbot des Pusendorf'schen Werkes. Ebenso ließ sich Gesenius, Superintendent in Gardelegen, von Beckmann verleiten, unter dem Aushängeschild eines wachsamen Christen (Christianus vigil) gegen Pusendorf die lästerlichsten Berleumdungen auszustreuen. Auch hier ist der Streit noch ein rein persönlicher; zumal Gesenius sich hauptsächlich auf die unter dem angenommenen Namen eines Sincerus Wahrenderg erschienene Vertheidigung der Polygamie bezog, welche Pusendorf, obgleich allgemein für den Verfasser berselben gehalten, thatsächlich nicht verfaßt hatte.

Tiefer find die Streitigkeiten mit Beltheim und Alberti.

Valentin Veltheim, Professor in Jena, war ein verbissener Parteigänger ber alten scholastischen Philosophie, welche burch Thomas Aquino, Suarez, Molina, Belasquez und Stahl auch in die Rechtswissenschaft eingebrungen war. Es offenbart die ganze entzückende Frische einer neuaustauchenden lebenskräftigen Weltansicht, wenn Pusendorf im Specimen Controversiarum (Kap. 2, §. 5, S. 215) seinem Gegner zurust: "Möge sich Belthemius meinethalb auch fernerhin an diesen Kleinlichkeiten erfreuen, in ihnen alt und wegen seiner emsig betriebenen Ausbreiztung der Barbarei endlich auch seliggesprochen werden. Ich versspreche mir größeren Ruhm bei den wahrhaft Gebildeten, wenn ich sage, daß diese Scholastister die Wissenschaft nur barbarisch, spitzsindig, unfruchtbar und eitel behandeln, so daß Alle, welche

an ihnen fich nahren, fur die Erforschung bes gottlichen Borts, fur achte Wiffenschaft, fur bas scharffinnige Durchbrechen ber vom Reich ber Kinsterniß gelegten Kallstricke auf immer verloren find. Diese Scholastif bietet nicht nur nichts zur Bildung, sondern fie ift befonders darum fo unendlich verderblich, weil fie die mahre und gemeinnutige Biffenschaft verbunkelt, die Beifter burch falfches Scheinwiffen verwirrt und gur Erfaffung ber achten Beisbeit unfähig macht. Die tagliche Erfahrung predigt mit lauter Bunge, bag, wer in diese Spielereien fich verloren bat, fur Leben und Wiffen unnüber ift als ber schlichte gesunde Menschenverstand, welcher niemals ein Buch berührte. Es ift besser, gar Nichts zu wissen als nur Scholastik zu wissen. Und wenn Belt= hemius mir entgegenhalt, daß ohne Scholastif die protestantischen Theologen nicht mit ben Papftlichen ftreiten konnen, fo erwidere ich, bag es mir gleichgultig ift, mit was fur einem schmubigen Gewande die Theologen ihr Biffen umhullen. Reinenfalls aber folgt baraus, bag bas Naturrecht biefelben Lappen zu brauchen hat; benn diefe Biffenschaft ift nicht erfunden, um mit den Papftlichen zu streiten, sondern die Sandlungen der Menschen und Bolter zu prufen und zu erforschen.«

Der andere Gegner Pusendors's, Valentin Alberti, Professor ber Theologie zu Leipzig, halt sich bestimmter innerhalb der vom Naturrecht selbst vorgezeichneten Grenzen. Er sucht den Standspunkt zu retten, welcher seit Melanchthon in Betrachtungen diesser Art maßgebend gewesen. Wie jede andere Wissenschaft, so soll auch die Rechtswissenschaft die Magd der Theologie sein. Seine hierauf bezügliche Hauptschrift ist das: "Compendium Juris Naturae orthodoxae theologiae conformatum. Leipzig 1678". Auch hier wieder die alte Unterscheidung zwischen dem paradiesischen Stande der Unschuld, welcher die Ebenbildlichkeit Gottes war, und zwischen der Verderbniß nach dem Sündensall, welcher die verlorene Herrlichkeit wiederzugewinnen trachten soll.

Auch hier wieder das Pochen auf die geoffenbarten zehn Gebote als die vermeintlichen kostbaren Ueberreste jenes goldenen Urzusstandes.

Man hat Muhe, sich auf biesen engen Standpunkt zuruds zuversetzen. Und boch spricht ganz in bemselben Sinn Beit Ludwig von Sedendorf in seinem "Christenstaat" und in ber fünfzigsten seiner "Teutschen Reben", welche einen Grundriß bes Naturrechts enthalt. Und ahnlich Zentgraf, ahnlich Strimesius.

Pufendorf blieb Sieger. Seitbem gab es auch in Deutschland wieder eine philosophische Wissenschaft, welche unbekummert um Streit und Widerstreit der Theologie selbständig ihren eigenen Beg ging.

Leipzig hatte polizeilich und wissenschaftlich Pusendorf den heftigsten Widerstand entgegengestellt. Welche wundersame Fronie, daß grade in Leipzig Derjenige erstand, welcher nicht nur im Naturrecht die Unregungen Pusendorf's am folgerichtigsten fortbildete, sondern das Licht der neuen Geistesfreiheit thatkräftig und mit glucklichstem Erfolg auch auf die anderen Gebiete des Lebens und Wissens übertrug und in den weitesten Kreisen vers breitete! Es war Christian Thomasius. 2.

## Christian Thomasius.

Christian Thomasius gehört nicht zu jenen gewaltigen Heroen, welche durch großartige Schöpfungen und Entdeckungen
ihren Namen unverlöschlich in die Geschichte einer einzelnen Bissenschaft eingegraben haben; aber es bleibt ihm unentreißbar das kaum minder schäsbare Verdienst, durch die Freiheit seines Geistes und durch die Unerschrockenheit und Thatkraft seines Charakters im schönsten Sinn des Worts ein Befreier der Menschheit geworden zu sein. Es liegt ein tiefer reformatorischer Zug in ihm; und auch die Art seines Angriss und seiner Wassenschie rung erinnert nicht selten an die großen Freiheitshelden des Reformationszeitalters.

Thomasius war am 1. Januar 1655 zu Leipzig geboren. Er war ber Sohn bes berühmten Leipziger Prosessors Jakob Thomassus, an bessen anregenden Unterricht auch Leibniz gern mit Liebe zurückbachte.

Die gesammte Wissenschaft bes siebzehnten Sahrhunderts litt unter der unterjochenden Uebermacht theologischer Bevormundung. Der erste Kampf gegen die Theologie ging vom Naturrecht aus, indem zuerst Hugo Grotius und noch mehr Pusendorf die Quellen der menschlichen Rechtsbegriffe nicht blos aus den zehn Geboten, das heißt aus der Offenbarung, sondern vielmehr aus der eingeborenen sittlichen Natur des Menschen selbst abzuleiten unternahm. In diese Kämpse war Thomasius schon fruh durch seinen Bater eingeführt worden. Lange Zeit schwankte der strebsame Jüngling. Einerseits wußte er der ausgestellten Grundansicht von der Berechtigung und Eigenmacht der menschlichen Vernunft keine ihn selbst überzeugenden Gründe entgegenzustellen; andererseits schreckte ihn

bas verfolgungefüchtige Eifern ber Glaubigen, welche jene Unschauung als strasmurbige Reberei verdammten. Als er 1675 an ber Universitat zu Frankfurt an ber Ober als Docent auftrat, hielt er feine ersten naturrechtlichen Borlefungen noch burchaus altglaubig. Bald aber gaben die Bertheibigungsschriften, welche Pufendorf gegen feine Gegner fchrieb, ben letten Ausschlag. Thomafius erzählt in ber Borrede seines ersten größeren von ihm spåter in das Deutsche übersetten Werkes "Institutionum jurisprudentiae divinae libri tres": "Ich fing damals an, einige bunkle Wolken zu verjagen, welche bisher meinen Verstand verfinftert hatten. 3ch hatte mir vormals eingebilbet, bag Mles, mas die herren Theologi insgemein befendiren, lauter aute theologische Sachen seien, und bag fich ein ehrlicher Mann nach Moglichkeit in Acht nehmen muffe, daß er von Niemand ein Reter ober ein Neuerer gescholten werbe; nachdem ich aber recht nach= gedacht, wie die Theologie von der Philosophie verschieden, lernte ich baraus erkennen, daß gewöhnlich von den Theologen allerlei Dinge einmuthig vertheibigt werben, welche mit ber Theologie nichts zu schaffen haben, sondern in die Sittenlehre ober Rechts= gelahrtheit gehoren, und endlich, daß ein Neuerer noch lange kein Reper sei. Da nun bas Judicium allsachte bei mir reif zu werden begunnte, merkte ich zugleich, baß ich mich an Gott verfundigen wurde, wenn ich mich noch langer von Andern bei ber Nase wurde herumführen laffen; ich that deshalb die Augen meines Gemuthes zu, bamit fie ber Glang menschlichen Ansehens nicht verblenden folle, und gedachte nicht mehr, mas fur ein großer vornehmer Mann es fei, ber Diefes und Jenes geschrieben, fonbern überlegte mir bie Beweisthumer auf beiben Seiten und betrachtete, mas Diefer vorgab ober Jener bestritt, und mas ber Eine behauptete, ber Andere aber beantwortete.« Run mar feine Richtung fur immer entschieden. Das freie Denken hatte gefiegt. Er kam fich vor wie "ein Ueberlaufer, welcher wider einen Enran=

nen, der bie Freiheit ber Nepublik unterdrucken will, die Baffen ergreift«.

Nachbem nun Thomasius noch einige Jahre auf fleißiges Studium des romischen Rechts und advocatorischer Praris verwendet, trat er 1681 ju Leipzig mit Borlesungen über Sugo Grotius und Pufendorf auf, und entsette bie Studirenden fo ge= waltig burch feine Ruhnheit, bag, wie er fich ausbrudt, er mit feinem Sugo Grotius balb gang allein blieb. Aber er ließ fich nicht einschüchtern. Nach zwei Sahren wiederholte er die unterbrochenen Borlesungen, und zwar biesmal unter bedeutendem Bulauf und Beifall. Die Leipziger Theologen erhoben ben allge= meinsten Behruf. Besonders Balentin Alberti, der erbitterte Gegner Pufendorf's, ichurte in einer "Disputation uber die chrift= liche Philosophie" geschäftig bas Feuer. Die abscheulichsten &ugen und Berleumdungen wurden emfig verbreitet. Bald ergahlte man sich im ganzen ganbe, daß Thomasius die studirende Jugend zu Atheisterei, zu falfcher Lehre und Gottlofigkeit verfuhre. Thomasius antwortete biefen Berleumbungen in ber einzig murbigen Beise: er veröffentlichte bie Borlesung.

Diese Institutiones Jurisprudentiae divinae sind von ihm spåter vielsach umgearbeitet und erweitert worden; aber schon im ersten Entwurf ersieht man beutlich, das Thomasius durchaus selbständig, nicht blos ein Schüler und Nachahmer Pusendors's ist. Die Losibsung des Naturrechts von der Obmacht der Theoslogie wird von ihm noch tieser vollendet. "Das Licht der Natur und das Licht der Offenbarung«, meint er, "sind verschiedene Quellen; die Theologie ist aus der Schrift, die Philosophie aus der Bernunft herzuleiten. Der Zweck der Philosophie ist das irdische Bohlsein des Menschengeschlechts, der Zweck der Theoslogie das himmlische. Und eben so wird von ihm zuerst die schafte Scheidung zwischen Recht und Moral in der Wissenschaft mit bewußter Folgerichtigkeit zur Durchführung gebracht. Ins

bem er erkannte, daß das Recht (Justum) auf ben außeren Friesben gehe und barum erzwingbar, die Moral dagegen (Honestum et Decorum), als nur auf ben innern Frieden bezüglich, nicht erzwingbar sei, gewann er eine bindende Grundlage, die noch in Kant ihre unveränderte Geltung behauptet.

Gleichwohl waren biese naturrechtlichen Eroberungen nur ber Ansang anderer kuhner und weitgreifender Berbesserungsplane. Hatte ber junge Docent auf dem einen Bissensgebiet erkannt, was den gedeihlichen Fortschritt hemme, so trug er diese Ersahsrung auch auf andere Gebiete über. Und ist es ihm in diesen nicht in gleicher Beise gelungen, selbstschöpferische Bedeutung zu erlangen, so hat doch die gesammte wissenschaftliche Behandlungsweise und vor Allem die Art des Universitätsunterrichtes durch ihn eine durchgreisende, dis heut andauernde Umgestaltung gewonnen.

Er hatte in seinen naturrechtlichen Studien die alte scholassische ober, wie man sie damals noch immer nannte, die Aristostelische Philosophie als den unter allen Umständen zu bekämpsensten Erzseind erkannt. Er wollte daher das Uebel an der Burzel angreisen. Er suchte eine frischere Philosophie einzusühren, welche die Fesseln der Theologie zerbrechen, und zugleich allgemein saßelich und gemeinnühig, d. h. um seinen eigenen Ausdruck beizusbehalten, nicht blos für die Schule, sondern auch für das höhere Geschäftsleben tauglich sein sollte.

Dies geschab zunächst burch Borlesungen über Logik, welche, wie Thomasius selbst in seinen »Aleinen teutschen Schriften,« (Salle 1721, S. 71) erzählt, vornehmlich ben 3weck hatten, »bie Unzulänglichkeit und die Rängel ber Logik, wie solche insgemein auf boben und niedrigen Schulen gelehrt wird, beutlich barzusthun." Wir baben einen genauen Einblick in diese Borlesungen burch bas Buch, welches er als Christiani Thomasii Introductio ad philosophiam aulicam seu lineae primae libri de prudentia cogitandi et ratiocinandi 1688 zu Leipzig berausgab. Das

Bedeutende und Bedeutsame bieses Buches ift ber offene Sinblid auf Frankreich. Der Titel ift ber Philosophie des Gens de cour bes Abbe Gerard, ber Inhalt jum größten Theil ber Logit bes Port=Royal nachgebildet. Der Grundgebanke spricht fich am greifbarften im Schluffapitel aus, bas gegen bie "Pedanterie« ju Relbe gieht, als basjenige "Lafter, welches ber Klugheit zu rasonniren hauptsächlich zuwider ift." Auf diese neue Logik ließ Thomafius Borlefungen über die driftliche Sittenlehre folgen; . in gleicher Beise bazu bestimmt, die Mangel ber fogenannten Uris ftotelischen Philosophie zu beseitigen und nicht blos spitfindige Begriffsbestimmungen, sonbern forbernde Unweisung zu einem werkthatig tugendhaften Leben zu geben. Der wiffenschaftliche Berth biefer Bucher ift unerheblich; aber fie haben unermeglich beigetragen, die Gemuther fur eine freiere Unschauung bes Wiffens und Lebens empfanglich zu machen.

Rury barauf erfolgte ber entscheibenbste Schlag. In seinem Streben nach Frische und Bolksthumlichkeit bes wissenschaftlichen Denkens fublte Thomasius immer unabweisbarer, bag eines ber tiefgreifenbsten Bemmniffe bas Festhalten bes Lateins als Unterrichtes und Schriftsprache sei. Wie leicht und zuganglich waren bie wissenschaftlichen Bucher ber Franzosen! Unerschrocken nahm er sofort auch gegen biefes Borurtheil ben nachhaltigften Rampf auf. Es war eine That von ber bochften geschichtlichen Trag= weite, als Christian Thomasius vor bem Beginn bes Sommerhalbjahres 1687 an bas ichwarze Brett ber Universitat Leipzig, welches. wie Luben in feiner lefenswerthen Schrift uber Thomafius (Berlin 1805, S. 14) treffend fich ausbrudt, noch nie burch bie beutsche Sprache entweiht mar, ein in beutscher Sprache gefcriebenes Programm anschlug, als Ginlabung ju Borlefungen, welche er über bes berühmten Spaniers Balthasar Grazian "Grundregeln, vernunftig, klug und artig zu leben," beutsch zu balten beabsichtigte. Dieses Programm führt den Titel: "Belcher

Gestalt man benen Frangosen im gemeinen Leben und Wandel nachahmen folle?« Es hat fich auf einzelnen Bibliotheken, wie 3. B. auf ber koniglichen Bibliothek zu Dresben, in seiner ursprunglichen Form erhalten, und ift überdies in "Christian Tho= mastus' fleinen teutschen Schriften, Salle 1721, S. 1 - 66" wieber abgebruckt. Der Grundgebanke beffelben ift, einbringlich barzustellen, daß die Franzosen an Gelehrsamkeit, Geschmack und Lebensgewandtheit den Deutschen weit überlegen seien und daß es baber barauf ankomme, ihnen in ben Mitteln nachzuahmen, burch welche fie zu biefen Borzugen gelangten; biefe Mittel aber seien die Bermerfung ber alten scholaftischen ober, wie Thomafius immer fagt, ber Ariftotelischen Denklehre, ftatt welcher die Franzosen die vortreffliche l'Art de penser des Port-Royal eingeführt hatten, ferner der Gebrauch der allgemeinverständlichen Mutter= sprache in gelehrten Dingen, und die Uebersetung der beften griechischen und romischen Schriftsteller. Wozu ber wuste sinnverwirrende Ballaft, mit welchem man jest die Ropfe überlade und welcher nur bewirke, daß nachher das » Tuchtige und Gc= scheibte" nicht haften wolle? Man folle es machen wie bie Rranzosen, die ja boch die geschicktesten Leute seien und allen Sachen ein rechtes Leben zu geben mußten und fich auf bonnette, b. b. gemeinnutige Gelehrsamkeit, beaute d'esprit und Salanterie befleißigen. Wozu die fremde todte Sprache, welche bas Bolf und besonders auch die gesammte Frauenwelt von aller tieferen Bilbung ausschließe? Es sei ein Jammer, bag wir in Deutschland unsere Sprache nicht so hoch halten wie die Franzosen die ihrige, bag wir die Biffenschaft mit lateinischen und griechischen Musbruden verdunkelten, und unsere Sprache nur fur Sandlungen bes gemeinen Lebens, bochftens fur fleine Siftorchen und neue Beitungen, nicht aber fur bas Philosophische genügend erachteten. Ronne man fich endlich entschließen, die Muttersprache in Schrift und Unterricht anzuwenden, bann murbe auch die Gelehrsamkeit

unvermerkt mit großem Vortheil fortgepflanzt werben und wir würden nicht länger die Schmach dulben mussen, von den übersmuthigen Franzosen mit den Moskowitern auf gleiche Linie gestellt zu sein. Und ganz diesem Programm entsprechend waren die angekundigten Vorlesungen selbst; eben so unerhört in ihrem Inhalt wie in ihrer Form. Das Schlußwort jenes Programms: "L'Humeur joviale est une perfection plutôt qu'un désaut, quand il n'y a point d'excès; un grain de plaisanterie assaisonne tout" läßt errathen, wie seltsam sie durch ihren munteren Ton gegen die hergebrachte altvåterische Steisheit und Ehrbarkeit abstechen mochten.

Ein allgemeiner Sturm ber tiefsten Aufregung und Entsruftung ging sogleich durch alle zunftstolzen Leipziger Professoren= gemuther. Balentin Alberti, ohnehin gereizt durch die Neuerun= gen und Widersprüche, welche sich Thomasius gegen sein Natur= recht erlaubt hatte, erklärte, er wolle sein Haupt nicht ruhig nie= berlegen, bis herrn Thomasius das Handwerk des Collegienlesens gelegt sei.

Schon nach wenigen Monaten trat Thomasius mit einem noch wirksameren Unternehmen hervor. Er wollte nicht blos ber Lehrer ber beutschen Jugend, er wollte auch ber Lehrer bes beutsschen Bolks sein.

Thomasius grundete eine Zeitschrift. Es war die erste wissenschaftliche Zeitschrift in deutscher Sprache.

Allerdings waren schon seit dem Ende des funfzehnten Jahrhunderts deutsche Zeitungen und Anzeigeblätter vorhanden; aber
sie waren nur den politischen Tagesereignissen bestimmt, freilich
sehr durftig und chronikenhaft. Ja, seit 1682 hatten die Leipzis
ger Acta Eruditorum nach dem Borgang des Journal des Sçavans sogar schon das Beispiel einer ausschließlich auf Literatur
und Bissenschaft bezüglichen Zeitschrift gegeben; aber in lateinischer
Sprache, und nur berichtend, ohne alles tiefere Eingehen auf den

wissenschaftlichen Kern und auf die Schärfe kämpfender Gegenssätze. Thomasius, obgleich eine Zeit lang Mitarbeiter, sühlte sich baher wenig durch sie befriedigt. Seine im Jahr 1688 begonsnene Monatöschrift führte den Titel: "Scherts und Ernsthaffter, Bernünstiger und Einfältiger Gedancken über allerhand Lustige und Rüsliche Bücher und Fragen, Erster Monat oder Januarius, in einem Gespräch vorgestellet von der Gesellschaft der Müßigen. Frankfurth und Leipzig, Berlegts Morit Georg Beidmann, Buchhändler, 1688." Diese Zeitschrift erschien zwei Jahrgange hindurch; mehrmals den Titel ändernd, aber immer in derselben Haltung und Richtung. Die Urt und Beise, wie Thomasius im Februarhest 1688 (S. 226 ff.) auf die Zeitschriften von Bayle, Basnage und Le Clerc verweist, stellt außer Zweisel, daß er von diesen für sein Bagniß den ersten Anstoß erhielt.

Bene fed herausfordernden Retereien, welche bereits im Sorfaal fo viel Mergerniß erregt hatten, murben hier auf ben Markt getragen. Das erste Stud beginnt fogleich mit einer Buschrift an Tartuffe und Barbon, jene bekannten frangofischen Luftspiel= masken eines Scheinheiligen und Bopfgelehrten; indem fie unterfucht, wem von ihnen ber Borrang gebuhre, ertheilt fie julet Beiben ben Rath, Die Monateschrift lieber ungelesen ju laffen, benn-fie murben viel Lafterliches und Unftogiges finden. Gben= so bezeichnet die Vorrede des zweiten Jahrgangs (Januar 1689) ben Kampf gegen "bie Pedanterei und Seuchelei, die ben Titel ber Gelehrtheit und Tugend migbrauchen, als vornehmften End= zwedt. Die Schaben ber alten Schulmetaphysit und ber unseli= gen Bermischung von Theologie und Philosophie, b. h. mit anderen Worten, die gleißenden Richtigkeiten der herrschenden Wiffenschaft, werben schonungslos aufgebeckt. Die Wirkung mar um fo padenber, je spannenber und ergoblicher bie Form mar. Thomasius giebt seinen Belehrungen und Unterhaltungen meift eine novellistische Ginkleibung, beren Gestalten und Berwicklungen zwar in ungelenker Sprache, oft roh und geschmacklos, aber außerst lebendig und jum Theil mit wirklich bichterischer Rraft ausgeführt sind. Und innerhalb dieser anziehenden Masten ent= faltet fich fein rascher, frohlicher, scharfer und vernichtenber Big fo muthwillig, ausgelaffen und tollhumoriftisch, daß Thomasius unbedingt ben besten Satirifern beigezählt werden muß. Thomafius felbst bekennt mehrmals (Februar 1688, S. 206; Januar 1689, S. 16) ausbrudlich, bag er in feiner fatirischen Schreibart bem geniglen Grasmus nachstrebe. Gin Bert bes achteften humors ift vor Allem jener Angriff auf die scholastische Philosophie, welche unter ber Form einer komischen Lebensgeschichte bes Aristoteles und seiner verliebten Abenteuer vorgeführt wird. Es wird ergahlt, wie Aristoteles in seiner Jugend sein Bermogen mit wilben Musschweifungen burchgebracht und sich nun burch Berfertigung und Berkauf von Fledkugeln, Schminke und haarpuber erhalten, wie er hierauf fleißig unter Plato ftubirt, biefen aber zulett zu Tobe geargert habe, weil er ftatt bes schwarzen Mantels und Balechens ein buntes Rleid, ein Spigenhalstuch und einen Degen trug und auch Undere zu folcher Tracht berebete, wie er an ben Sof Philipp's von Macebonien gekommen, bort bas Chombrespiel erfunden, sich in die Konigin Olympia verliebt, auch endlich nach vielen Bemuhungen und Sahrlichkeiten Gegenliebe gefunden; und es ist babei leicht zu erkennen, wie diefer grotesten Bergerrung bas bamalige Professorenleben, ja ficher gang bestimmte Portraitfiguren als Urbild gefessen haben. wohl Solberg, als er ben Uluffes von Ithacia fchrieb, biefes ted parobistischen Romans gebachte?

Von wie gewaltiger Wirkung biese Zeitschrift mar, erhellt aus den vielen Nachahmungen, welche sie sogleich hervorrief. Bergleiche Prut: Geschichte bes beutschen Journalismus, Bb. 1, S. 343.

Noch mehr aber erhellt biefe Birkung aus ben erbitterten Berfolgungen, welche fich an fie anschlossen.

Es find dies jene folgenschweren Streitigkeiten, burch welche Thomasius zulett aus Leipzig gebrangt murbe.

Thomasius hat in verschiedenen Abhandlungen des zweiten Theils der » Bernunfftigen und driftlichen, aber nicht icheinheili= gen Thomasischen Gebanken und Erinnerungen über allerhand gemischte philosophische und juriftische Bandel; Salle 1724" eine ausführliche Darlegung biefer Streitigkeiten gegeben. masius, wie er felbst (a. a. D. Seite 132) eingesteht, sich gegen seine Gegner perfonliche Ausfalle und Anspielungen erlaubt hatte, glaubten biefe nun auch ihrerseits um fo schonungslofer Bleiches mit Gleichem vergelten zu burfen. Man beschwerte fich bei ben Dresbener Beborben, man predigte offen auf ben Rangeln gegen ihn. Ein Theologe, Professor Pfeiffer, hielt eine Borlesung uber Utheismus mit bem bestimmt ausgesprochenen 3med, Thomasius als Atheisten zu verbachtigen. Thomafius beschwerte fich bei bem akademischen Senat; er wurde von diesem mit seiner Rlage ab-Run fundigte er zu berfelben Stunde, in welcher Pfeiffer feine Borlefung hielt, ebenfalls eine Borlefung über Atheismus an; sie follte eine Entgegnung und Rechtfertigung fein. Diefe Vorlefung murbe ihm verboten. Er begann eine "Einleitung" ju Borlefungen über Atheismus. Sie erlitt furg nach bem Beginn bas gleiche Schickfal. Als eines Tages feine Buhorer sich, wie gewohnlich, versammelt hatten, sah sich Thomasius ju ber Erklarung genothigt, bag er nun auch biefe Ginleitung nicht lefen burfe; er nahm aber fofort ben unterbrochenen Begen= stand in einer neuen Vorlesung "über bie Vorurtheile« auf. Es erfolgten neue Unklagen und neue obrigkeitliche Einmischungen. Doch mußte fie Thomasius burch geschickte juriftische Bertheidi= aung zunachst unschablich zu machen. Dies geschah im Sommer 1689. Raum aber mar biefer Sturm beschwichtigt, ba erhob fic ein anderer. Und ber zweite mar heftiger als ber erfte. mafius hatte im Decemberheft feiner Monatsgefprache von 1688 Hector Gottfried Mafius, Hofprediger zu Ropenhagen, icharf an-Diefes veranlagte einen Unhanger beffelben, Peter Schipping, ju einer Gegenschrift, welche auszuführen versuchte, Thomafius habe geleugnet, bag bie tonigliche Gewalt unmittelbar von Gott komme. Die schlechtverhehlte Absicht mar, ihn badurch in die schwere Unklage eines Majestateverbrechens zu verwickeln. Thomasius brudte Schipping's Schrift im Mai= und Juniheft 1689 ab und widerlegte fie. Mafius, von Leipzig aus aufge= stachelt, fette burch, bag ber Ronig von Danemark fich an ben Dresbener Hof wendete. Thomasius wurde gerichtlich vernommen und zu öffentlicher Abbitte aufgeforbert. Thomasius weigerte sich. Die Anklage konnte auf bem Bege bes Rechts nicht begrundet werben und ber Proceg murbe niebergeschlagen. Die Gegner lauerten um fo ergrimmter auf gunftigere Belegenheit. Sie fam balb genug. Als die Leipziger Theologen auch gegen die eben auftauchenden pietistischen Reuerungen eiferten und sie mit allen ber Kacultat verfügbaren Mitteln verfolgten, ba fchrieb Thoma= fins auf ben Bunich hermann August France's im warmen Eifer fur bie verlette Gemiffensfreiheit eine juriftische Bertheibi= gungsschrift, welche barlegte, wie biefes Berfahren, in welchem bie Rlager zugleich bie Richter seien, gegen alles gemeine Recht ftreite. Noch mehr. Als bei ber Bermahlung bes lutherischen Bergogs Morig Wilhelm zu Sachsen-Beig mit ber reformirten Pringeffin Maria Amalia, Tochter bes großen Kurfurften, Wittme bes Bergogs Karl von Medlenburg-Guftrow, die Theologen laut aufschrieen, bag zwischen ungleichen Glaubensgenoffen eine Che mit gutem Gewissen nicht geschlossen werden konne, ba schrieb Thomafius ebenfalls ein Rechtsgutachten, in welchem er eine solche Che als burchaus mit gottlichem und menschlichem Recht übereinstimmend barftellte. Zett vereinten fich bie Leipziger und Bittenberger und überreichten bem Oberconsistorium in Dresben eine erneute Rlage. Diese Rlage war biesmal ihres Bieles um

so gewisser, da auch der kursächsische Hof selbst aus politischen Grunden gegen jene Heirath sehr übelgestimmt war. Es erfolgte strenger Bescheid. Man untersagte Thomasius für alle Zukunft seine Borlesungen und die Beröffentlichung irgend eines Druckwerks. Das heißt, man nahm Thomasius die Möglichkeit fernerer Wirkssamkeit, ja selbst des Lebensunterhaltes. Ueberdies stand ihm perssonliche Haft in Aussicht. Thomasius mußte Leipzig verlassen.

Endlich hatten bie Feinde erreicht, mas fie wollten. Sie jubelten, daß »ber notorische Erzbofewicht« fur immer vernichtet fei.

Balb erfuhren sie zu ihrem Schreden, daß sie wider Wiffen und Willen dem Verfolgten genunt, sich felbst aber am meisten geschadet hatten.

Thomasius, jest ein Mann von fünfundbreißig Jahren, mar nach Berlin gegangen. Dort hatte er von Friedrich III., bem nachmaligen Friedrich I., Konig von Preußen, die Erlaubniß erwirkt, in Salle Borlesungen halten zu burfen. Die kurfurftliche Berfügung, abgebruckt in ben Thomasischen Gebanken und Erinnerungen (Theil 2, S. 90), lautet: "Bir Friedrich ber Dritte, von Gottes Gnaden Markgraff von Brandenburg, thun kund und fügen hiermit zu wiffen, daß Wir Chriftian Thomas, ber beiben Rechte Doctorem, in Gnabigster Consideration, feiner Und bekannten sonderbahren Erudition, Biffenschaften und anderer guten und ruhmlichen Qualitaten zu Unferm Rath in Gnaben bestellet und angenommen haben. Und gleichwie gebachter Unfer Rath, Thomas, Unterthanigst verlanget, daß Bir ihm erlauben mochten, fich in Unferer Stadt Salle im Bertogthum Magbeburgt zu feten und ber ftubirenben Jugend, welche fich allba vielleicht bei ibm einfinden mochte, mit Lectionibus und Collegiis, wie er big= bero zu Leipzigk gethan, an die Sand zu geben, fo haben Bir ihm folches nicht allein in Gnaben permittirt, sonbern Wir wollen auch bei Unserer Magdeburgischen gandschafft bie Berfügung thun, bag biefelbe ihm zu feiner fo viel beffern Subfifteng aus

ben gemeinen Canbesmitteln jahrlich funfhundert Thaler zahlen und damit von der Zeit an, da vermelbeter Thomas sich zu Halle seiten wird, den Anfang nehmen soll. Urkundlich mit Unserer eigenhandigen Subscription und vorgedrucktem Gnadensiegel gezgeben zu Königsbergk in Preußen, den 4/14. April 1690.«

Dies ift ber Unfang ber Universitat Salle.

Thomafius lub zu feinen Borlefungen burch ein Programm ein: Primum Programma Halense de instituendis lectionibus publicis et privatis, philosophicis et juridicis: occasio et scopus, item methodus harum lectionum; invitatio studiosorum, ut Halam veniant. Halae 1690 in Folio. Thomasius hat spåter in einer "Unrede an seine Keinde" biese Unfange (a. a. D. S. 116) folgendermaßen geschildert: "Er (Thomasius) kam her nach Salle und fand feinen Auditorem hier; es war auch noch lange nicht eine firme und gewisse Resolution gefaßt worben, eine Universitat so geschwind hier zu stabiliren. Wie schmahlich lachtet Ihr bamals Thomasium aus und wie hohnisch spottetet Ihr feiner. Thomasius aber vertraute Gott und sette fich hieher; er warb feine Studenten, hieber ju tommen, fondern notificirte nur seine Ankunft erst privatim seinen Auditoribus privatissimis, woruber Ihr ein graulich Carmen anfinget, hernach Jebermann publice burch sein Programma, bas ber Oberhofprediger Carpjovius ein marktichreierisches Programma schalt. Ihr machtet ibm vor bem Unfang feiner Lectionen burch Gure Creaturen, bie Ihr, wie bekannt, auch in andern gandern habt, fo viel Sindernig und Berdruß, als Ihr nur konntet; er fand fehr Benige, die ihm zu helfen und Gr. furfurstlichen Durchlaucht gnabigste Intention zu beforbern sich angelegen sein ließen, ja es maren Etliche fo offenbergig, bag fie ibn fragten, ob er benn bei Unfang feiner Lectionen etliche Auditores im Borrath hatte, benn hier in Salle wurde er keinen bekommen. Thomasius aber ließ sich burch nichts abschreden, sonbern fing seine Lectiones in Gottes Ramen ben

Montag nach Trinitatis Unno 1690 an. Er hatte bas erfte Mal über fünfzig Auditores und hat sie von da an, so lange er allein hier, und noch keine Resolution von Aufrichtung einer Universität gefaßt gewesen, nie unter zwanzig gehabt. Gott gab Gnabe, bag bie gange Beit uber, fo lange er quein gewesen, kein Unfug ober Unglud vorgegangen ober bei einigen feiner Aubitoren, die sich bei ihm inscribiren lassen, das Gerinaste ware geklaget worben. Es fanden fich auch Grafen und Freiherren alsbald bei ibm ein und kamen felbst von Leipzig etliche vornehme Grafen bes Reichs, die erst nach seinem Beggug babin fich begeben und bie er zuvor gar nicht gekannt, hieher, wie benn auch aus Dane= mart eine bergleichen hobe Standesperfon bald anfangs fich hieher gewendet. So zwar, daß Se. kurfürstliche Durchlauchtigkeit zu Brandenburg, als Selbige Unno 91 aus dem Karlsbad bieburch wieder jurud nach Dero Refidenz ging und gewahr murbe, daß eine folche ziemliche Anzahl ber studirenden Jugend von allerhand Stanben fich hier bei ihm eingefunden hatte, von bato an anabigst Sich resolviret, bas vorhandene Universitatswerk festzuseben, maßen von der Zeit an auch andere Berren Professores nach und nach hervocirt wurden.«

Es griff den Leipzigern an's Herz, als auch die aus Leipzig vertriebenen jungen pietistischen Docenten Hermann August Francke und Anton unter den Berufenen waren. Man sieht den Aussbruch ihrer ohnmächtigen Buth, wenn Carpzow die Hallesche Universität ein "höllisches" Institut nennt, oder wenn Andere spottend fragen: "Was giebt es in Halle?" und dann mit wohls seilem Wit antworten: "Haloren und Hallunken."

Und hatte Thomasius nichts gethan, als daß er mittelbar ber Anftoß zur Stiftung der Universitat Salle wurde, sein Ansgebenken mare fur immer eingeschrieben in die Geschichte deutsschen Geifteslebens.

Durch bas Bufammentreffen gludlicher Umftanbe überragte

bie junge Hochschule an wissenschaftlicher Bebeutung balb alle alteren Schwestern. Die Beschranktheit und Unfreiheit ber tobten, bem Leben abgewendeten Gelehrsamkeit, welche bis dahin aussschließlich die Katheder beherrscht hatte, wurde durchbrochen. Das gesammte beutsche Universitätsleben wurde angespornt zur fruchtsbarften Nacheiserung.

Belch ein murbiger Jubelruf über bie neugewonnene Stellung und zugleich welch ein hochst bedeutendes Zeugniß fur die richtige Einficht in bas unverbruchliche Befen achter Biffenschaftlichkeit ift es, bag Thomafius in ber Widmung feiner »Wiffenschaft, bas Berborgene bes Herzens zu erkennen," am Schluß bes Jahres 1691 an feinen neuen Landesherrn schreibt: "Benn man die Ur= fachen untersuchet, woher es gekommen, bag, ba die Runfte und Biffenschaften in Solland, England und Frankreich in biefem Sahrhundert zu einer so hohen Bollfommenheit gedieben, es bennoch in Teutschland damit so merklich nicht fortgewollt, so wird man zwar befinden, daß bie meiften Stimmen gelehrter Leute babin ihr Absehen richten, als wenn solches entweder ber Freigebigkeit hoher Potentaten und großer Staatsminister und beren Mangel ober bem unterschiedenen Genio ber Nationen zuzuschreis ben fei. Sobald man aber die Sache ein wenig genauer überlegt, wird man feben, bag feine von biefen beiben Urfachen mit Beftand ber Bahrheit zu biesem Endzweck angeführt werben kann. Soll ich es mit einem Worte sagen, es ift bie ungebundene Freibeit, ja die Freiheit ift es, bie allem Beift bas rechte Leben aibt und ohne welche ber menschliche Berftand, er moge sonften noch fo viele Bortheile baben, gleichsam tobt und entseelt zu fein Der Wille des Menschen oder vielmehr die von dem Willen bependirende außerliche Bewegungskraft ift zwar andern Menschen in burgerlicher Gesellschaft unterworfen; aber ber Berftand erkennt keinen Dberherrn als Gott. Und barum ift ihm entweder das Joch, bas man ihm aufburdet, wenn man ihm eine menschliche Autoritat als eine Richtschnur vorschreibet, unertrag= lich; ober aber er wird zu allen guten Biffenschaften ungeschickt, wenn er unter diesem Joch erliegen muß ober fich bemselben burch Antrieb eitler Chre und Gelbgierbe ober einer eitlen Furcht frei= willig unterwirft. Beibes hemmt ben Fortgang und bas Mufnehmen ber Beisheit. Unfer armes Teutschland ift biefes bisher ja wohl gewahr worben. Bo die Gelahrtheit als ein geschlosse= nes Sandwerk tractirt wird, da Reiner eine Runft treiben barf, wo er bas Meisterrecht nicht theuer erkauft hat, ober eines Meifters Sohn ift, ober eines Meifters Tochter geheirathet hat, ober wo man mit bem Verstande Monopolia anstellt und es als ein absonderlich Privilegium ausbetteln muß, mit den von Gott verliebenen Gaben feinem Rachsten zu bienen, ja wo man endlich gute Ingenia, die die gemeinen Irrthumer entbeden, und die unterbrudte ober verstedte Wahrheit hervorzubringen suchen, mit Gefängniß ober wohl gar mit Feuer und Schwert zu verfolgen sich angelegen sein läßt, da kann gewiß Wahrheit und folglich auch Tugend, die keine andere Mutter als die mahre Beisheit hat, ihre Zweige nicht weit ausbreiten. Bo man aber im Gegentheil einen Jeden, der etwas dem gemeinen Wefen Nubliches erfindet, ich will nicht fagen, koftbar beschenket, sondern ihm nur bie Freiheit vergonnt und ihn wiber alle Berfolgungen in nach= brudlichen Schutz nimmt, fo darf man fich wiederum nicht munbern, wenn man sieht, daß auch die schläfrigsten und langsamsten Ingenia sich aufmuntern, ein jedes nach seinem Vermögen zur Forthelfung der Weisheit etwas zu contribuiren, und daß die unter der Maske einer affectirten Gelahrtheit verkappte Unwissen= heit und Pedanterie sich verkriechen und aus dem gande weichen muß. Diefes Gingige ift es, bas ben Sollanbern und Englanbern, ja felbst ben Frangofen vor ber Berfolgung ber Reformirten, so viele gelehrte Leute gegeben, ba hingegen ber Mangel bieser Freiheit die Scharfsinnigkeit der Italiener und den hohen Geist ber Spanier so sehr unterbrudt hat. Und diese Freiheit ist es auch, die uns nunmehr hoffen läßt, daß in unserm Teutschland man täglich und handgreislich spuren wird, wie sich edle Gemuther bemühen werden, den bisher ihrer Nation anhastenden Schandsseck, als ob sie unsähig wären, etwas Gutes und Tüchtiges zu erfinden, abzuwaschen, nachdem durch die allweise Vorsehung hohe Häupter in unserm Vaterland immer mehr anfangen, die bisher unterdrückte Freiheit emporzuheben und derselben den ihr gehörisgen Glanz zu geben, wie sehr auch ihre Feindin, die sclavische Scheinweisheit, sich bemühet, Solches zu verhindern."

Bas zu Leipzig emsig begonnen mar, bas murbe in Halle ruftig und ungehemmt fortgesett.

Bor Allem wirkte Thomasius bochst umfassend als Lehrer. Es ift rubrend zu schen, wie er unermudlich in ben verschieden= artigsten Programmen bie ftubirenbe Jugend anspricht, fie ermahnt, rugt, ju Wissenschaft und Tugend ruft, ihr auch außer ben Borlefungen bereitwillig Rath und Bilfe bietet. ftand die Ginfuhrung bes beutsch Schreibens und Denkens. Es war bas traurige Erbtheil ber ausschließlich lateinischen Belehr= tenerziehung, bag hier bie allernothwendigften Unfangegrunde erft nachgeholt werben mußten. Thomasius sagt in bem 1691 ge= schriebenen "Gemischten Discurs bei Internirnung funf neuer Colle= giorum" (Kleine teutsche Schriften, Salle 1721, S. 350): "Ich kann meines Drts durch zwolfjahrige Erfahrung bezeugen, daß die meiften unter meinen Auditoren, bag auch diejenigen, die ihr gut Latein von Schulen mitgebracht, felten capabel gemesen, einen beutlichen artigen Brief zu ichreiben ober einen fleinen Sat form= lich vorzubringen, sondern Solches bernach, wenn fie von Univerfitaten kommen, mit großer Mube und Arbeit lernen und fich barinnen üben muffen." Unverdroffen leitete baher Thomasius, ber boch einer ber erften und anerkanntesten Gelehrten seiner Beit war, beutsche Stil= und Rebeubungen, erklarte und beurtheilte

beutsche Schriftsteller und erweckte in ben jungen Gemuthern bie begeisternde Ahnung von einer beutschredenden Wissenschaft und von einer vaterlandischen, mahrhaft volksthumlichen Bildung. Dies ift wesentlich auch ber Sinn und 3wed ber beutschen Behrbucher, welche jest Thomasius schrieb. Die Titel berselben sind folgende: 1) "Einleitung zu ber Bernunftlehre, worinnen burch eine leichte und allen vernunftigen Menschen, von welcherlei Standes und Geschlechts sie seien, verftanbliche Manier ber Weg gezeiget wird, ohne die Syllogistica das Wahre, Wahrscheinliche und Kalsche voneinander zu unterscheiden und neue Wahrheiten zu erfinden. Halle 1691. 2) Ausübung ber Bernunftlehre ober kurze beutliche und wohlgegrundete Sandgriffe, wie man in feinem Ropfe aufraumen und sich zur Erforschung ber Wahrheit geschickt machen, Die erkannte Bahrheit Undern beibringen, Undere verstehen und auslegen, von Anderer Meinung urtheilen und die Frrthumer geschickt widerlegen folle. Halle 1691. 3) Bon der Runft, vernunf= tig und tugendhaft zu leben als dem einzigen Mittel, zu einem gluckseligen, galanten und vergnügten Leben zu gelangen, ober Einleitung in die Sittenlehre. Halle 1692.« Fur die lebendige Kortbildung der Wissenschaft sind diese Bucher ohne Bedeutung geblieben; aber ihre nachfte Bestimmung erfullten fie bochft fegens= reich. Die vielen und schnellen Auflagen, welche fie erlebten, beweisen unwiderleglich, wie lebendig fie bei den Zeitgenoffen guns beten. Es geht burch fie ein fehr erwecklicher Geift ber Klarheit und Berftanbigkeit, ein befreiender Sauch, ber bas in der engen Schulftube verfummerte Leben erfrischte und lauterte.

Dazu nach wie vor die warmste und tapferste Theilnahme an den kirchlichen Dingen.

Es ift fur die Beurtheilung der unklar aufstrebenden Gah= rung jenes Zeitalters außerst bezeichnend, daß auch Thomasius in seiner religibsen Denkweise sich durch mannichsache Schwankun= gen und Wandlungen durchkampfen mußte. Es hat etwas Ueberrafchenbes, wenn wir Thomafius in ben erften Sahren feines Salleschen Lebens in innigster Uebereinstimmung und Berbindung mit bem Pietismus feben. Dies war nicht ber Bug feines tief= ften Befens, feine Natur mar fur vietiftifche Gemuthfeligfeit ju mannhaft, zu hell und zu weltfroh; aber Thomasius tauschte fich eine Beit lang uber fich felbft, weil er fich mit ben Pietiften verbunden fühlte burch ben gemeinsamen Gegensatz gegen bie berrichende starre Rechtglaubigkeit und beren gehaffige Berkete= rungsfucht, burch bas gemeinsame Verlangen nach innerer Freiheit und Lebendigkeit, burch die gemeinsame Berneinung bes pfaffischen Raftengeistes. Die beutschen und lateinischen Beitschriften, welche Thomasius 1693 zu Salle herausgab, »Die Geschichte ber Beisheit und Thorheit« und "Historia sapientiae et stultitiae," die fich zwar im Titel gleichen, aber im Inhalt burchaus von ein= ander unabhangig find, verherrlichen in fremden und eigenen Abhandlungen die schlichte Beisheit und Bergenseinfalt bes frommen Glaubens. Sein » Versuch vom Wesen bes Geiftes ober Grundlehren, die einem Studioso Juris zu wiffen und auf Universitaten zu lernen nothig find, Salle 1699" zeugt von einer tiefen Berfenkung in bas Studium ber alten Muftiker. Sa es fehlt in diesen Jahren sogar nicht an bemuthigen Stoffeuszern, in welchen Thomasius seine frubere satirische Schreibart berglich bereut und bufevoll fur fie um Berzeihung bittet. innerste Rern bes alten Freiheitskampfers mar trogalledem unversehrt geblieben. 218 seine Freunde, die Dietisten, sich immer mehr in empfindelnd angftliches und feufgendes Befen verloren, als er »Studenten fab, welche bie innere Selbstbeschauung und bas Ermarten einer unmittelbaren gottlichen Erleuchtung burch Ropfbangen und andere außerliche Beichen« fur Religion hielten, als bie Entartung bes Pietismus begann und innerhalb ber neuen Rirchlichkeit biefelbe pfaffische Berrichsucht und Berkegerungssucht entbrannte, welche Thomasius an den rechtglaubigen Theologen

mit fo tiefer Erbitterung bekampft hatte, ba fagte fich Thomasius mit Wort und That offentlich von den Pietisten los und hat sich nie wieder mit ihnen vereinigt. Bergl. A. Tholud: Geschichte bes Rationalismus. 1865, Abth. 1. S. 108 ff. Thomasius sprach biese Trennung zuerst in ber Borrebe aus, welche er 1707 zu ber beutschen Uebersetung ber Grotius'ichen Schriften von Schüte schrieb; er wiederholte sie noch bestimmter, als er im nachstfolgenben Jahr, 1708, bie zweite Musgabe von Poiret's frommer Schrift "De conditione solida, superficiaria et falsa" besorgte. Im Jahr 1694 hatte Thomafius die erste Ausgabe auf's warmste empfohlen; jest nimmt er biefe Unerkennung eben fo entichieben zurud, in ehrenfester Redlichkeit die Sache hoher stellend als feine Person. Bergleiche Programmata Thomasiana, Halle und Leips zig 1724, S. 308 ff., S. 598 ff. Wir burfen nicht außer Acht lassen, daß auch hier wieder vornehmlich von der Einwirkung der fremden, weiter vorgeschrittenen Philosophie der lette Aus= schlag kam. Wie einst Thomasius nach dem Vorbild des Port= Royal seine neue Logik belebt hatte, so unterstützte ihn jett in der Entdeckung der mystischen Fallstricke, wie er selbst (a. a. D., S. 648) bekennt, Lode's Buch vom menschlichen Erkenntnigvermogen. Es ift bemerkenswerth, bag gerade burch ben Unftog Locke's, ber nachher überall für ben Gang ber gesammten beut= schen Aufklarung so maßgebend wurde, dieser Umschwung in Tho= masius erfolgte.

Arnold's Kirchen= und Keherhistorie, mit der unverkennbarssten Borliebe für alle abtrünnigen Secten geschrieben und barum eine laute und eindringliche Mahnung religidser Dulbsamkeit, hat in Thomasius den thätigsten Forderer und Beschützer gefunden. In den verschiedensten Flugschriften, wie namentlich in der Schrift über das Recht der Fürsten in den Mitteldingen 1692, über das Recht der Fürsten in theologischen Streitigkeiten 1696, in dem Problema, an haeresis sit crimen und dejure principum circa

kaereticos 1697 predigt Thomasius laut und unaushorlich, daß in allen Dingen, welche bie Seligkeit bes Menschen angeben, ber einzige Richter bas Gewissen bes Einzelnen sei. Die Burgschaft bieses unverlierbaren Menschenrechtes erblickt Thomasius in ber unbedingten Dberhoheit bes Staates über die Kirche, verlangt aber freilich vom Staat, daß fich biefer nun auch seinerseits ledig= lich mit ber Erhaltung bes außeren Friedens bescheibe; benn ber Staat habe eben fo wenig wie geiftliche Ministerien, theologische Facultaten, Synoden oder Concilien, das mindeste Recht, gewaltthatig in die Ueberzeugung und Gefinnung ber Menschen einzugreifen ober gar, wie Sobbes gewollt habe, eine zwingende ein= beitliche Staatsfirche zu grunden. Leiber muffen wir jedoch binzuseten, bag Thomasius gegen die hergebrachten Machtbefugnisse ber Fursten nicht immer Dieselbe gabe Restigkeit und Folgerichtig= feit behauptete wie gegen die Geiftlichkeit. Thomasius thut noch ben bedenklichen Musspruch: konne auch ein Furft einen Reger nicht mit weltlicher Strafe belegen, so konne er ihn boch bes Lanbes verweisen, nicht anders, als wie ein Sausvater feinem Rnecht, ber ihm nicht ansteht, weil er fich etwa in seinen humor nicht schicket, ben Dienst aufsagen fann.«

Noch eingreifender hat Thomasius auf bas beutsche Rechts= leben eingewirkt. Es war der Sieg der naturrechtlichen Schule.

Thomasius' Einsluß auf das deutsche Rechtsleben war um so nachhaltiger, da sein Geist und Einsluß sich lange Sahrzehnte hindurch in der Halleschen Juristenfacultat durch Nachfolger wie Johann Veter Ludewig, Nettelbladt und Andere segensreich ershielt und fortpslanzte. Die umgestaltende Thatigkeit Friedrich Wilhelms I., ebenso wie die Verwaltungs und Nechtsgrundsage Kriedrichs des Großen haben hier ihre Wurzel. Eine kundige Darstellung im Neuen Allgemeinen Archiv für die Geschichte des preußischen Staats (Bd. 1, Heft 3) sagt mit vollem Recht: "Sind doch alle bedeutenden preußischen Beamten des vorigen

Sahrhunderts in Salle gebildet, und jene charakteristische Richtung auf bas Berftanbige, Nubliche und 3wedmäßige, Die fich in ber Gesetzebung und Verwaltung überall abgespiegelt, ift nur bie Unwendung bes in Salle Gingefogenen. Der Drang auf ein gemeinverständliches beutsches Recht zur Abschneibung aller juri= stischen Facultaten= und Abvocatentunfte, ber balb in allen preußi= schen Beamten wurzelte und fich endlich zu verwirklichen suchte, bie ungeheure Ausbehnung ber Staatsbevormundung in der ganzen Bermaltung, die Prufung durch ben gefunden Menschenverftand und den gemeinen Nugen, der alle hergebrachten Berhalt= niffe allmalich unterworfen murben, bies ift in Salle entstanden. Die Universitat Frankfurt reprafentirt ben alten Brandenburgischen Rurstaat, Salle ift bas Erzeugniß bes neuen Ronigreichs Preußen: jene hat ben markischen ganbesbrauch bis in bas acht= zehnte Sahrhundert aufrecht erhalten, mahrend aus biefer bas foge= nannte Naturrecht hervorging, mas fur die Geschichte unserer Rechtsentwickelung und bes Provinzialrechts insbesondere febr zu beachten ift. " Bugleich aber bereicherte Thomasius auch unmittel= bar bas beutsche Rechtsverfahren mit einigen hochwichtigen Neuerungen und Befferungen. Als Mitglied bes Schoppenftuhls in Salle nahm Thomasius an Prozessen und Entscheiben ben thatigsten Untheil. Noch mutheten mit furchtbarem Unverstand bie graufamsten Herenverfolgungen. Thomasius felbst theilte anfånglich diese tiefgewurzelten Borurtheile; aber von seinem Colle= gen und früheren Lehrer Stryk auf das Unhaltbare und Abscheus liche bieses entsetzlichen Aberglaubens aufmerksam gemacht, wurde er nicht nur für seine Person in allen Aburtheilungen solcher Falle behutsamer, sondern er brang fortan auch öffentlich in zahls reichen, mit dem warmsten Herzblut geschriebenen Schriften, im "Meuen Abrif vom Lafter ber Bauberei 1703, in ber Schrift vom Ursprung und Fortgang bes Inquisitionsprocesses gegen bie Heren 1712, und im ersten Band ber juriftischen Banbel 1723,«

auf gangliche Abschaffung ober boch einstweilen auf moglichste Milberung und peinlichste Sorgfalt in Strafe und Urtheil. Endlich wurden die "Malefizgerichte" in Deutschland abgestellt; 1749 wurde die lette Bere in Burgburg verbrannt. Friedrich ber Große hat biefes Berbienft mit edler Begeisterung treffend ge= feiert, wenn er von Thomasius ruhmt, er habe so laut gerebet, bis man sich endlich solcher Rechtshandel geschämt habe; seitbem konne bas weibliche Geschlecht in Frieden alt werden und fterben. Und noch wuthete bei allen peinlichen Untersuchungen die Much hier trat Thomasius forbernd und rettend ein. Rolter. Allerdings ift es zu viel gesagt, wenn Luben in Thomasius' Le= bensbeschreibung und nach ihm Schloffer in ber Geschichte bes achtzehnten Jahrhunderts (britte Auflage, Bb. 1, S. 612), Thomafius als unbedingten und vollig ruchaltslosen Gegner ber Kolter preisen; ichon Biebermann (Deutschland im achtzehnten Jahrhundert, Bd. 2, S. 382) hat darauf hingemiesen, daß Thomafius an feinen Schuler Martin Bernhardi, welcher 1705 in einer offentlichen Disputation die Folter als eine Schmach drift= licher Staaten bezeichnet hatte, einen Brief (Progr. Thomas., S. 576) schrieb, in welchem er es fur gefährlich erklarte nach bem Beispiel ber Englander mit ber plotlichen Beseitigung ber Folter vorzuschreiten, bevor nicht noch andere Schaben und Mangel bes beutschen Staats- und Rechtswefens beseitigt feien. Aber bie Unregung mar geschehen, bie Nothwendigkeit biefer Forderung mar von Thomasius anerkannt und als bringende Aufgabe ber Bufunft befurwortet. Bald erhoben fich im Inland und Ausland bie Stimmen immer gahlreicher und bringenber. Schon am britten Zag nach feinem Regierungsantritt schaffte Friedrich ber Große die Kolter in Preugen ab. Und jedenfalls gebührt Thomafius ber Ruhm, auch fur biese wichtige Errungenschaft unter ben erften Bortampfern geftanben zu haben.

Ihm, bem einft fo arg Gelafterten, blieb benn endlich auch

bie lauteste Anerkennung nicht aus. Im Jahr 1709 wurde er, ber aus Leipzig schmählich Bertriebene, unter ben glanzendsten Anerbietungen als Ordinarius der Juristenfacultät nach Leipzig zurückberusen. Nachdem er diesen Ruf ausgeschlagen, wurde er königlich preußischer Geheimerrath und 1710, nach Stryks' Tod, Director der Universität Halle, erster Professor und Decan der Juristenfacultät. Sein Alter war thätig und heiter. Er starb am 23. September 1728 als ein Greis von dreiundsiedzig Jahren.

Sollte es nicht eine Art Selbstbekenntniß sein, wenn Thosmassius im Jahr 1693 auf dem Titel seiner Uebersetzung von Tenophon's Memorabilien, welche er der französischen Uebersetzung Charpentier's nachgebildet hatte, Sokrates als "das Ebenbild eines wahren und ohnpedantischen Philosophen« bezeichnete? Thosmassius konnte in Wahrheit in Sokrates einen Wahlverwandten seines Geistes, einen Bundesgenossen seiner Bestrebungen ersblicken; er theilte mit ihm den Kampf gegen die müßige Sophisstik, den steten Aufblick auf das wirkliche und werkthätige Leben, die thatkräftige ausopfernde Menschenliebe.

Wer mag bestreiten, daß Thomasius auch den Schwächen seines Zeitalters seinen Zoll entrichtete, daß er an wissenschaftslicher Tiefe und Schöpferkraft hinter seinem großen Zeitgenossen Leibniz weit zurückstand? Seine Bücher werden nicht mehr gezlesen, selbst die naturrechtlichen nur noch von Quellenforschern. Er kennt auch in der Wissenschaft keinen anderen Standpunkt als den der handgreislichsten Nüglichkeit. Seine Staatsansicht sührt zu einseitiger Bevormundung von Seiten der Regierenden. Seine Sprache ist steif und unbeholsen. Sein Seschmack ist so niedrig, daß er die Erzeugnisse der zweiten schlesischen Schule als das höchste Erreichbare deutscher Dichtung bewundert. Aber die Nachwelt, die auf seinen Schultern steht, hat ihn ob dieser Schwächen nicht anzuklagen. Beil Thomasius mehr eine hanz delnde als blos betrachtende Natur war, ist er für seine nächste

Gegenwart nur um so forbernder geworden. Thomasius wirkte sogleich und unmittelbar; Leibniz wirkte erst spat und bedurfte ber Bermittlung der Bolffschen Philosophie, um in die allgemeine Bilbung einzugreifen.

Kriedrich ber Große hat dankbar bas unbestochene Beugnif abgelegt, bag von allen Gelehrten, die Deutschlands Ehre verberrlichten, Thomasius neben Leibnig bem menschlichen Geift bie wichtigsten Dienste geleistet habe. Und es war nur die allgemeine Stimmung bes gesammten Beitaltere ber Aufflarung, wenn Gebide in der Berlinischen Monatsschrift (Januar 1794, S. 17) sagte: »Thomasius bewirkte nach Luther die zweite hochst nothige und åußerst gluckliche Reformation; er ward ein Wohlthater seiner Beit und ber Nachkommenschaft. Wir alle verbanken ihm einen großen Theil unferer intellectuellen und moralischen Gludfeligkeit, verbanken ihm die Errettung aus ben schmablichen Retten ber Borurtheile und bes Aberglaubens. Mogen hunderte feiner bog= matischen Behauptungen jest irrig befunden werden, mag fein Geschmad jum Theil unausgebilbet, jum Theil falfch heißen, mogen bie meiften seiner Schriften jett nur noch ben Forscher ber Literargeschichte interessiren; alles bies find vorübergebende außere Dinge. Die Tenbeng feines Beiftes mar bie richtige, fein fritischer Sinn weckte alle guten Kopfe. Auf diese Beise hat er bei seinen Lebzeiten gewirkt und so wirkt er noch ununter= brochen bei allen benkenben und freien Deutschen, sollten biese ihn auch als ihren Lehrer miffennen.«

3.

## Leibniz.

Alle jene philosophischen Regungen, welche burch bie Einwirkungen bes Auslandes in den ersten Sahrzehnten nach dem westfalischen Frieden zukunftversprechend in Deutschland aufgetaucht waren, gipfelten zulet in der glanzenden Erscheinung bes großen Leibniz.

Leibniz hat nicht wie Pufendorf und Thomasius nur verseinzelte Fragen bes philosophischen Wissens gludlich behandelt; ihm war es drängendes Herzensbedurfniß, vor Allem über Grund und Urquell des Welträthsels selbst nach Antwort zu suchen. Leibniz hat sich eine eigene umfassende philosophische Weltanschauung geschaffen. Er ist dadurch der Vater der deutschen Philosophie geworden. Alle nachsolgenden Bestredungen der deutschen Austlärungstämpse sind fast insgesammt von Leibniz hersvorgerusen oder doch durch ihn bedingt; sei es, daß sie sich an ihn ansehnen und seine Goldbarren in handliche Münze umpräsgen, oder daß sie die erkannten Mängel desselben fortbilden und zu ihm in bewußten Gegensat treten.

Unsere Geschichtschreiber ber Philosophie haben sich jest so sehr gewöhnt, die Reihefolge ber philosophischen Lehrmeinungen immer nur als eine sich in sich selbst entwickelnde zu betrachten, daß Leibniz bei ihnen meist als der bewußte Fortbildner Spisnoza's dargestellt wird. Dieser Auffassung steht entgegen, daß Leibniz seine Denkweise in ihren Grundzügen bereits abgeschlossen hatte, bevor Spinoza's Hauptwerk, die Ethik, bekannt war. Leibniz ist vielmehr unmittelbar und selbständig aus der von Baco und Cartessus angeregten Denkweise herausgewachsen; aber

er hat dieselbe umgebilbet, wie es ihm nach bem Stand ber in= zwischen fortgeschrittenen Naturforschung und nach Maßgabe sei= ner religibsen Grundstimmung erforderlich bunkte.

Gottfried Wilhelm Leibnig mar am 21. Juni 1646 gu Leipzig geboren, als Sohn eines Leipziger Professors. fånge seiner philosophischen Studien fallen bereits in die Knaben= jahre. Er mar noch Rind, als er Aristoteles kennen lernte. Auf der Schule las er, wie er felbst erzählt, die alten Scholastifer und bie trodenen Spigfindigkeiten eines Suarez mit berfelben Lust und Leichtigkeit wie man Romane liest. Bald maren Plato und Plotin und die Einwirkungen der neueren Denker hinzuge= treten, befonders Baco, Cartefius, Reppler, Galilei, überdies Cardanus und Campanella. Selbst im späten Alter pflegte sich Leibnig gern biefer ftillen Bilbungsfampfe zu erinnern. In einem Brief an Remond von Montmort Schreibt Leibnig, wie er damals, ein Jungling von funfzehn Jahren, oft in einem Balbchen bei Leipzig, bas Rosenthal genannt, einsam gelustwandelt fei, ernft mit sich zu Rath gehend, ob er bie substantiellen Kormen ber alten Philosophie beibehalten ober sich ber mechanischen Erklarungsweise ber neueren Naturlehre anschließen folle.

Die mechanische Naturanschauung gewann in ihm eine Zeitz lang die Oberhand. Doch die Hingebung war weber eine rucks haltslose noch eine bauernde.

Bunachst waren es wissenschaftliche Grunde, an welchen sich ber offene Wiberstand entzundete.

Cartesius hatte seine Naturlehre unter ber ausschließlichen Herrschaft jener großen mechanischen Naturwissenschaft gebildet, beren Höhepunkte die gewaltigen astronomischen Entdeckungen des letten Jahrhunderts waren. Seine Naturlehre ist daher eine ledigelich mathematische. Die Natur gilt nur als Materie, als Ausebehnung. Die Gesetze der Bewegung waren gefunden, aber die Bewegung selbst war nicht in ihrer inneren Nothwendigkeit be-

griffen. Und über bem Mechanismus ber Bewegung mar über= bies die Anschauung bes organischen Lebens verloren. Der felbstbewußte Beift und die tobte Materie maren in Diefer Philosophie nach ihrer gangen Art und Wefenheit noch durchaus verschieben, scharf gegensählich, burch eine unüberspringbare Rluft getrennt. In ben Thieren wird jegliche Borftufe feelischen Lebens geleugnet, sie erscheinen als automatische Maschinen; bas Worhandensein bes Beiftes im Menschen ift ein unerklartes Bunber, in ber Naturentwidlung ploglich hervorbrechend, von allen anderen Erfcheinungen vollig unabhangig, felbst mit bem menschlichen Rorper, in welchem er wohnt und lebt, ohne alle innere Berbindung und Bechselwirkung. Nun aber mar bie Betrachtung ber organischen Natur, welche fortan die Wiffenschaft ber nachsten Sahrhunderte vorwiegend beschäftigen sollte, so eben durch Leuwenhoeks, Mal= pighi und Swammerbam erfolgreich wieberaufgenommen und fortgebilbet. Bon ben verschiedensten Seiten bethätigte sich bas Berlangen, auch philosophisch bem organischen Leben gerecht zu werben. Benry More, Pierre Poiret, Cubworth, Gliffon fuchen, jum Theil auf myftischem Bege, nach einer lebendigen und felbsthatigen Naturfraft. Und Beibnig, welcher von fich ruhmen konnte, daß er nicht lerne, ohne fogleich dabei felbstichopferisch und erfindend zu werden, hatte sich diefen brennenden Fragen entziehen konnen? Wie jene Mitstrebenben suchte er nach tieferer Erklarung ber Bewegung und bes organischen Lebens; und er übertraf sie an Kühnheit und Folgerichtigkeit. Won Anfang an gahren raftlos biefe Fragen in feinem Innern. Sie treten be= reits 1669 in ber Epistel an Jacob Thomasius auf; und schon burchgebildeter in den Abhandlungen über die Theorie der Bemes gung und in ben gleichzeitigen theologischen Betrachtungen über die Lehre vom Abendmahl und von ber Dreieinigkeit.

Und zu biesen wissenschaftlichen Bedenken gegen bie herrsichende Philosophie traten mit nicht minderem Nachbruck religiose.

Nach dem frühzeitigen Tod seines Baters war Leibniz von einer frommen und gottesfurchtigen Mutter erzogen worden. Seine erften noch auf ber Universitat verfaßten Schriften, wie 3. 23. 1664 bas Specimen Difficultatis in Jure (Opp. Dutens IV, 3, 383), find burchhaucht von dem Geift innigster Glaubig= feit. Diese Jugenbeindrude find in Leibnig immer mach geblieben: noch im Jahr 1684 (beutsche Schriften, herausgegeben von Suhrauer Bb. 1, S. 437) bichtete er ein tiefempfundenes Charfreitagelieb, bas in jebem evangelischen Gesangbuch mit Ehren feinen Plat verdient. Der rege Berkehr mit Johann Christian von Boineburg, bem geistvollen Staatsmann bes Rurfurften= thums Mainz, und mit bem Landgrafen Ernft von Beffen=Rhein= fels, welche, an ben Berruttungen ber protestantischen Rirche verzweifelnb, jum Ratholicismus jurudgefehrt maren, lentte fein Denten auf die religiofen Buftande nur um so tiefer. Leibnig war seiner eigensten Natur nach zu philosophisch, als bag er je bie unveräußerlichen Rechte ber forschenden Bernunft hatte auf= geben mogen; in Religionssachen auf bie Bernunft verzichten, war, wie er an ben Landgrafen Ernft schreibt, in feinen Augen nur ein Beichen ftarrtopfiger Schwarmerei ober felbftfuchtiger Scheinheiligkeit (vgl. Briefwechsel zwischen Leibnig und Landgraf Ernst, herausgeg. v. Rommel. 1847. Bb. 2, S. 54). Wie Leib= niz baber trot aller wiederholter Aufforderung niemals Katholik werben mochte, so anerkannte er auch in ber evangelischen Rirche bie blos außere Glaubenssatzung nicht; Boineburg bezeichnet ihn (Commercium epistolicum herausgeg. von Gruber, Bb. 2, S. 1287) als in Religionssachen burchaus selbständig, in religione suae spontis. Unbererfeits aber ichrecte fein Gefuhl gurud vor ben religionsgefährlichen Folgerungen, welche mit Nothwendig= keit aus ber mechanischen Naturerklärung entsprangen und welche ringsum fich mit bebrohlicher Schnelligkeit verbreiteten. In einem noch ungebrudten Brief an ben Bergog Johann Friedrich von

V

Sannover, vom 26. Marg 1673, aus Paris, welchen C. E. Grotefend in bem von ihm herausgegebenen Briefwechsel zwischen Leibniz und Arnauld (Hannover 1846) in der Borrede auszüglich mitgetheilt hat, schreibt Leibnig über Arnauld, ben berühmten Philosophen des Port=Royal: "herr Arnauld ift ein Mann von ben tiefften und grundlichsten Gebanken, die ein mahrer Philofophus haben fann; fein 3med ift nicht nur, ein Religionslicht in ben Gemuthern anzugunden, sondern auch die durch Paffion in ben Menschen verdunkelte Flamme ber Bernunft wiederzuer= weden, nicht allein Reger, fonbern auch, welches anjego bie großte Reterei ift, Ruchlofe und Atheisten ju bekehren, nicht nur Biberfinnige zu überftreiten, sonbern auch die Sinnigen zu verbeffern. « Diefes Lob, bas Leibnig bier einem Anderen ertheilt, ift bas Biel feiner eigenen Bestrebungen. Bereits in feinen ersten philosophis fchen Schriften, die boch noch vorwiegend in Cartefius murgeln, eifert er nicht blos gegen jegliche Freigeisterei mit eindringlichster Beftigkeit, sonbern er sucht auch die kirchlichen Lehren felbft burch miffenschaftliche Beweisgrunde vor aller Unfechtung ficherzustellen. Er schreibt die Confessio Naturae contra Atheistas 1668, bie Defensio trinitatis per nova reperta logica ober Responsio ad objectiones Wissowatii contra Trinitatem et Incarnationem Dei altissimi 1669, die Remarques sur la perception réelle et substantielle du corps et du sang de notre Seigneur 1670, bie Demonstratio possibilitatis Eucharistiae 1671. Er ruhmt sich mit Stolz in ber Abhandlung über bie Theoria motus abstracti 1670, daß er, wie kaum irgend ein Underer, mit allen Rraften fich ber Aufgabe befleißigt habe, die heiligen Glaubensgeheimnisse zu bewahrheiten; cui negotio (confirmandorum fidei mysteriorum) ego si quis unquam summa animi contentione incubui. Und in gleichem Sinn schreibt er um biefe Beit an Arnaulb (vgl. Briefwechfel zwischen Leibnig und Arnauld, herausgeg. von C. E. Grotefend, S. 141), bag er

fein irbisches Leben anmende, sich bes zukunftigen zu versichern, und daß biefe Sorge um feine Seele die vornehmste Urfache feines Philosophirens fei. Un biefer 3medbestimmung ber Phi= losophie hat Leibniz sein ganges Leben hindurch festgehalten. In seinem reifsten philosophischen Werk, in ben Nouveaux essais sur l'entendement humain 1704, forbert er die Ausrottung der Freigeisterei und des Unglaubens bringender als je zuvor. bochst merkwurdigen Worte (Op. philos. ed. Erdmann, S. 386) lauten: "Benn bie Billigkeit erheischt, daß man bie Personen schont, so erheischt boch bie Frommigkeit, daß man die Gefahr= lichkeit ber Lehren zeigt; und gefährlich find jene Lehren, welche gegen die Vorsehung eines allwissenden und allgerechten Gottes und gegen die perfonliche Unsterblichkeit ber Seele ankampfen, um von anderen der Sitte und der Gesellschaft verderblichen Meinungen gar nicht zu sprechen. Ich weiß, daß es treffliche und wohlgesinnte Menschen giebt, welche biefen Lehren wenig Ginfluß auf bas Leben zuschreiben, und ich weiß auch, bag in ber That in Menschen von ausgezeichnetem Naturell solche Frrthumer nicht in uble Folgen ausschlagen; man muß sagen, bag Epikur und Spinoza einen burchaus musterhaften Wandel geführt haben. Aber anders ift es bei ben Schulern und Nachahmern. fie fich ber laftigen Furcht vor einer übermachenden Borfebung und strafenden Bergeltung überhoben mahnen, lodern fie nicht blos ihren eigenen bofen Leidenschaften die Bugel, sondern ver= führen und verderben auch Andere; und sind sie ehrgeizig und hartherzig, so find fie im Stande, zu ihrem Vergnugen und Vortheil die Welt an allen vier Ecken anzugunden, wie ich selbst Leute biefer Art gekannt habe. 3ch finde fogar, daß biefe Mei= nungen, wie sie sich jest auch bei ben Großen, von benen bie Staatsgeschäfte abhangen, burch mobische Bucher einschmeicheln, alle Dinge fur einen allgemeinen Umfturz vorbereiten, von welchem Europa bedroht ift, und daß fie vollends zerftoren, mas in

ber Belt noch übrig ift von jenen ebelmuthigen Gefühlen ber alten Griechen und Romer, welche bie Liebe jum Baterland und zur öffentlichen Bohlfahrt und die Sorge fur die Nachwelt über ihr eigenes Glud und felbst über ihr Leben stellten. Die public spirits, wie sie bie Englander nennen, nehmen bedauerlich ab und find außer Mobe, und fie werben noch mehr abnehmen, wenn sie durch die aute Moral und durch die mahre Religion, ju welcher bie naturliche Bernunft uns felbst Unweisung giebt, nicht mehr unterstütt werden. Man spottet jett laut über die Bater= landeliebe und macht Diejenigen lacherlich, welche um bas Ge= meinwesen Sorge tragen, und wenn ein wohlgesinnter Mann fragt, mas aus der Zukunft werden solle, so erhalt er die Unt= wort, daß biefe uns nicht kummere. Aber es kann fich ereignen, baß Jene felbst noch die Uebel zu erleiben haben, welche sie Un= beren vorbehalten meinen. Beffert man fich noch bei Zeiten von biefer epidemischen Geiftesverwirrung, beren uble Wirkungen ichon jest fichtbar zu werden beginnen, fo kann der Gefahr vielleicht noch vorgebeugt werben; schreitet aber jene Rrankheit wachsenb vor, so wird die Vorsehung die Menschen durch die Revolution felbst, welche baraus entstehen muß, beffern; benn mas auch tommen mag, so wird fich fur bas Bange, am Schlug ber Rechnung, noch Alles zum Beften wenden, obgleich dies nicht geschehen wird und nicht geschehen barf ohne bie Bestrafung Derer, welche burch ihre bofen Sandlungen wiber ihren Willen zu biefer heilfamen Umtehr beigetragen haben.«

Betrachten wir biese naturwissenschaftlichen und religibsen Beweggrunde, welche für Leibniz in der Bildung seiner philossophischen Beltanschauung maßgebend wurden, so ift leicht zu ersehen, daß ihr metaphysischer Kern der entschiedenste Idealissmus und ihr letzter Endzweck die ebenso entschiedene Verschnung zwischen Glauben und Wissen sein mußte.

Leibnig selbst hat in bem Système nouveau de la Nature

et de la Communication des Substances die Entstehungege= schichte seiner Metaphysik geschildert. Er fagt (Erdmann, S. 124): "Ich mar im gande ber Scholaftik heimisch geworden, bevor mich, ben damals noch sehr Jugendlichen, die Mathematik und die neueren Philosophen von ihr abzogen. Die schone Art, die Natur mechanisch zu erklaren, entzudte mich und ich verachtete mit Recht die Unsitte Derer, welche unverständliche Formen und Begriffe anwendeten, aus benen nichts zu lernen mar. nachdem ich versucht hatte, die Grundfage ber Mechanif zu er= weitern und mir uber bie Naturgesete Rechenschaft zu geben, gewahrte ich balb, bag bie ausschließliche Betrachtung ber blos ausgebehnten Maffe nicht genuge und daß man den Begriff ber Rraft herbeiziehen muffe, ber zwar aus ber Metaphysik stammt, aber boch allgemein verständlich ift. Es schien mir auch, als sei bie Ansicht Derer, welche die Thiere lediglich zu Maschinen berabseten, gegen alle Bahrscheinlichkeit, ja felbst gegen die Ordnung ber Natur. Als ich mich zuerst vom Joch ber Aristotelischen Philosophie befreit hatte, hatte ich die Lehre vom leeren Raum und von den Atomen angenommen, denn diese befriedigte meine Gin= bilbungstraft am meiften; aber ich ftand von berselben ab, als ich einsah, bag es unmöglich sei, in ber Materie allein bie Grundursachen der inneren Ginheit zu finden; denn bei dieser Unnahme ist das All nichts als eine todte und zufällige Unhäufung und Busammenwurfelung unendlicher Stofftheile. Go sah ich mich genothigt, ben Begriff belebter und formbilbender Atome (atome formel) und die "formes substantielles", die jest so verschrieenen, wieder gurudgurufen; jedoch in faglicher und jeden Digbrauch ausschließender Beise. Ich fand, daß ihre Natur im Begriff ber Rraft bestehe und bag in diefer Rraft etwas liege, bas mit Empfindung und strebender Thatigkeit verwandt sei. Je trouvais, que la nature (de ces formes substantielles) consiste dans sa force et que de cela d'ensuit quelque chose d'analogique au sentiment et à l'appetit. Diese Kräfte sind mit dem Begriff, welchen wir von der Seele haben, vergleichdar; aber ich habe diese Bezeichnung als Seele vermieden, weil man dieselbe nicht auf niedere Naturstusen übertragen darf. Aristoteles nannte diese Kräfte erste Entelechien; ich nenne sie, vielleicht deutlicher, ursprüngliche Kräfte, forces primitives. Sie tragen nicht blos Sein, die Erfüllung der Möglichkeit (l'acte) in sich, sondern wesentlich auch angeborene Thätigkeit (l'activité originale).«

Mus biefen lebenbig wirkenden atomistischen Kraften baut fich die gesammte Belt auf. Leibnig hat fie spater Monaden ge= nannt. Jebe Monade ift ausschließlich auf fich felbst bezogen; aber eine jebe ift ber Spiegel ber Unendlichkeit und tragt die ganze Unendlichkeit im Reim in fich. In Allem ift Alles. Materie im gewöhnlichen Sinn, Unlebendiges und Unbeseeltes ift nicht; Alles ift befeelt und lebendig, ein Busammen unendlicher Monaden. Die Gradunterschiede und die Stufenreihen ber Natur= entwicklung bestimmen fich, jenachdem die Monaden dunklere ober beutlichere Borftellungen haben. Die Uebereinstimmung aller Monaben und insbesondere auch die Uebereinstimmung und ber Parallelismus von Leib und Seele wird von ber von Gott vorausbestimmten Beltordnung ober, wie fich Leibnig ausbrudt, von ber praftabilirten Sarmonie bedingt und aufrechterhalten. Unfang an ift eine jebe Monabe fo eingerichtet, baß fie gufolge ihres innewohnenben, jugleich mit ihrem Dafein empfangenen Gefetes beständig mit ber anderen bergestalt übereinstimmt, als sei zwischen beiben eine thatsächliche wechselseitige Einwirkung ober als werbe fie von Gott felbst unablaffig geleitet. Leibnig vergleicht biefe vorausbestimmte harmonie ber Monaden gern mit zwei Uhren, welche ein Runftler fo genau geregelt hat, bag fie fortwahrend biefelbe Beit anzeigen, ohne boch aufeinander einzuwirken ober miteinander verbunden zu fein.

Erot ber gablreichen, je nach ben verschiebenen Unlaffen

fehr verschiedenartig gehaltenen Darftellungen, welche Leibnig von feiner Philosophie gegeben hat, find biefe Grundzuge boch burchaus unverandert geblieben. Der erfte ausgeführtere Entwurf ift jener Discours de la Métaphysique, welcher von C. E. Grotefend im Briefwechsel zwischen Arnauld und Leibnig (S. 154 ff.) veröffentlicht murbe; die Abfaffung fallt, wie aus einem Brief an ben gandgrafen Ernft vom 1. Februar 1686 erhellt, mahr= scheinlich in die letten Wochen bes Jahres 1685. Wir heben nur bas Bichtigfte hervor, wenn wir als weitere Darftellungen nennen: Das Système nouveau de la Nature et de la Communication des substances 1695, die Nouveaux Essais sur l'entendement humain 1704, ben Essai de Théodicée 1710, La Monadologie 1714. Mit jeder wiederholten Durcharbeitung wird ber Ausbruck bestimmter und treffender. Es wird merkwurdigermeise niemals hervorgehoben, daß felbst jene berühmten Schlagworter von ber praftabilirten Sarmonie und ben Monaden, welche man jett immer im Munde führt, wenn von Leibnig bie Rebe ift, nur nach langem Suchen gefunden murben. "Harmonie préétablie" taucht zuerst 1696 im Eclaircissement du Nouveau Système (Erdmann, S. 132) auf, und zunächst noch mit bem schüchternen Zusat, s'il m'est permis d'employer ce mot; "Monade", zuerft 1697 in der Epiftel an Farbella (Erd= mann, S. 145) und 1698 in ber Abhandlung De ipsa natura (ebendas. S. 157). Bis babin hatte Leibnig fur bie Monade ben alten icholaftischen Ausbruck ber Substanz und fur bie praftabilirte Harmonie die schwankende Bezeichnung als Accord mutuel ober Communication und Concomitance des Substances.

Sagt Berber in ber Abrastea, Leibniz sei in ber Metaphysik Dichter gewesen, er habe eine gottlich kunstliche Welt ersonnen, mit welcher er ben Schwierigkeiten bes Cartesianismus, Spinozismus und Epikureismus zu entkommen suchte, so hat er im Grunde genommen nur die Meinung ausgesprochen, welche Leibz

niz von seiner Philosophie selbst hatte. Auch Leibniz hat seine Philosophie immer nur als Hypothese bezeichnet; aber freilich als die einzig wahre und vernunftgemäße, deren Wirklichkeit er bewiesen zu haben glaubte, indem er ihre Möglichkeit und Brauchsbarkeit nachwies. Er rühmt an derselben (vgl. Système nouveau §. 12. Erdm. S. 127), daß sie, wie keine andere, eine wundersbare Idee von der Harmonie des Universums und von der Vollsendung der göttlichen Werke gebe, und daß sie namentlich die Erhabenheit des Menschengeistes auf's glänzendste zeige. Indem in ihr jedes Wesen für sich, unabhängig, das Universum spiegelnd, schlechthin vollendet wie das Universum selbst sei, sei sie die sicherste Bürgschaft der menschlichen Freiheit und Unsterblichkeit.

Leibnig mar fich bewußt, daß die geschichtliche Bebeutung seiner Philosophie hauptsächlich in der Wiederherstellung des Ibealismus liege. Schon im Sahr 1671 schreibt er an Urnauld (Briefwechsel S. 141), sein Philosophiren über Entstehung und Geset ber Bewegung habe sich ihm unversehens zur scientia de mente, b. h. zur Geiftesphilosophie gestaltet; und gang benselben Ausbruck wiederholt er einige Sahre fpater (Deutsche Schriften Bb. 1, S. 282) in einem Brief an ben Bergog Johann Friedrich von Sannover. Leibnig vergleicht fich baber gern mit Plato. Im Discours de la Métaphysique (§. 20) und in einem Brief an Baple (Erbm. S. 106) führt er mit unmittelbarer Bezugnahme auf eine Stelle im Platonischen Phabo (S. 96 ff.) aus, daß er gegen seine materialistischen Borganger genau dieselbe Stellung einnehme wie Plato gegen Unaragoras und bie griedifchen Naturphilosophen; und biefe Sinweisung ift um fo fchlagender, da Leibniz in der That, ganz wie Plato, in die mechanische Naturauffassung die Lehre von den angeborenen Ideen, aus welchen die menschliche Erkenntnig entspringe, und die Lehre von den 3medbegriffen, nach welcher die Belt geordnet und verwaltet fei, brachte. Wie Leibnig als Jungling in seinen Bemerkungen über Nizolius (Dutens. Bb. 4, 1. S. 47) ben Platonischen Parmenibes und Timaus lobend ber neueren Naturslehre gegenüberstellt, so sagt er 1715, kurz vor seinem Tode, in einem Brief an Remond von Montmort (Erdm. S. 725), wolle man Plato in ein System zusammenziehen, so werde man deutslich gewahren, wie sehr er selbst demselben sich nähere. In einem Brief an Bayle (Erdm. S. 186) gefällt sich Leibniz in dem Gedanken, durch seine Monadenlehre Epikur und Plato, den größten Realisten und den größten Idealisten, in sich verseinigt zu haben; in der Vorrede zu den Nouveaux Essais (ebend. S. 194) und in dem Briefe an Hansch (ebend. S. 446) bezeichsnet er sein Verhältniß zu Locke als das Verhältniß Plato's zu Aristoteles.

Es ift auffallend, bak biefe innere Bermanbtichaft ber Leib= niz'schen Unschauung und bes Platonismus meift so wenig betont wird. Gleich ber Platonischen Ibee ift auch die Leibnig'sche Monade rein fur fich, untheilbar, unzerftorbar, bem Auge unerfagbar, nichts von außen aufnehmend und ebensowenig nach außen wirkend; ber Unterschied ift nur, bag bei Leibnig ber Beariff ber Rraft und ber Gelbsthatiakeit icharfer hervortritt. Und ebenso hangt bie Lehre von der praftabilirten Sarmonie, nach welcher bei Leibnig die unter allen moglichen Belten befte Belt gewählt worben, auf's genaufte jusammen mit ber Platonischen Lehre von der Weltseele, welche, wie im Timaus (30. B. 37. C.) auseinandergesett wird, Gott, als er bie Belt auf's befte ein= richten wollte, ber Belt als eingeborene Bernunft einpflanzte. Ja, die Aehnlichkeit zwischen Plato und Leibniz erstreckt sich bis auf die gemeinsamen Schwächen. Wie Plato bas Bervorgeben ber sinnlichen Stoffmelt aus ber Ibee nicht nachzumeisen vermag, so weiß auch Leibnig, was schon die scharffinnige Konigin Sophie Charlotte mehrfach rugte, nicht zu beantworten, wie einfache und ausbehnungslofe Substanzen und Krafte burch ihre Berbindung und Zusammensetzung fortan ausgedehnte, b. h. materielle Körper werden. Man wird sich schwer enthalten können, an eine sehr bewußte Nachbildung des Platonismus bei Leibniz zu benken; um so mehr, da wir wissen, daß Leibniz schon in frühster Jugend Plato und die Neuplatoniker auf's emfigste las und daß sich noch in seinem Nachlaß lange Auszüge Platonischer Schriften fanden.

Mit der Verwerfung der Monadenlehre ift daher nicht zu= gleich ber Leibniz'sche Grundgebanke verworfen. Das Urtheil stellt sich verschieden, je nachdem der Urtheilende ein Parteiganger ober Gegner bes philosophischen Ibealismus ift. Wie ber Rampf zwi= schen Leibnig und Lode wesentlich ber tiefe Gegensat zwischen Idealismus und Realismus mar, so svaltete fich feitbem die ge= fammte neuere Philosophie in eine ibealistische und realistische. In England hat Leibnig nie viel Eingang gefunden, in Frankreich wurde er von Voltaire und ben Encyklopabisten verbrangt, in Deutschland bagegen wuchs und erstarkte ber von Leibnig gelegte Reim ununterbrochen und ift trot aller Umwandlung und Fortbilbung in Schelling und Begel noch leicht erkennbar. Aber man kann alle Segnungen ber neueren beutschen Philosophie anerfennen und boch von Grund bes Bergens bedauern, dag Leibnig ben langsamen, aber sicheren Beg bes auf die finnliche Erfahrung gestütten Denkens, b. b. ben Beg ber Induction und, um einen von Goethe bei anderer Gelegenheit gebrauchten Ausbruck anguwenden, den Glauben an die funf Sinne verließ. Alles Unbeil. was namentlich in ber Naturwiffenschaft aus ber Unnahme ber bewußten 3medbegriffe, b. h. aus ber Frage nach bem Barum. ftatt nach bem Bie, entstanden ift, ift lediglich auf Leibnig gurud's zuführen.

Die zweite Seite der Leibnig'schen Philosophie, die religions= philosophische, machst als die kronende Spige mit innerster Noths wendigkeit aus dieser idealistischen Grundlage empor. Aber aller= bings hat Leibniz zufälligen Stimmungen und Stromungen das bei mehr Einfluß gestattet, als die logische Folgerichtigkeit er= laubte und bedingte.

Dft wird die Streitfrage aufgeworfen, inwieweit die Monabenlehre bas Dafein eines perfonlichen Gottes erforbere ober ausschließe. Ber Leibnig unmittelbar aus Spinoza ableitet, pflegt den von Leibniz aufgestellten Begriff von der Personlichkeit Got= tes ein gewaltsam aufgepfropftes Reis ober, wie fich schon ein Beitgenoffe ausbruckt, einen Sanbsteinkopf auf marmornem Rumpf ju nennen. Und ficherlich ift es richtig, bag, indem jede Do= nade die Allheit in sich spiegelt und in fich tragt, die Sarmonie ber Monaden, d. h. die Beltordnung, eine von selbst gegebene naturmuchfige Thatfache ober, um in Leibnig'ichen Ausbrucken gu fprechen, nicht blos praftabilirt, sondern auch praformirt ift. Man kann sogar einige, freilich bochst vereinzelte Aeußerungen nach= weisen, in benen Leibnig, fast spinogistisch, diese harmonie gerabezu als Gott bezeichnet; vgl. Erdmann, "Geschichte ber Philo= fophie," Bb. 2, Abth. 2, S. 55 und »Deutsche Schriften« von Leibnig, herausgegeben von Guhrauer, Bd. 1, S. 282. Ursprung und Saltung bes Leibnig'schen Denkens murgelt von Sause aus boch zu fest und bewuft in religiofen Stimmungen und Rudfichten, als daß es diefen Gedanken bis in feine letten Kolgerungen und Forderungen verfolgt hatte. Leibnig ift in fei= ner Dentweise burchaus theistisch. Die Welt ift nicht blos Natur. fie ift wesentlich auch Schopfung. Die Monaden find zwar die Urheber ihrer Hantlungen, aber nicht bie Urheber ihres Dafeins. Schon im ersten Entwurf ber Leibnig'schen Lehre, im Discours de la Métaphysique, ift die Personlichkeit und die lebendige Wirksamkeit Gottes sowohl Ausgang als Endzweck. Im Jahr 1687 schreibt Leibnig an Banle (Erbm. S. 106): "Gott ift die lette Urfache ber Dinge und barum ift bie Erkenntnig Gottes Grund und Biel aller Wiffenschaft. Es beißt die Philosophie beiligen, wenn

man ihre Bache aus ber Quelle ber gottlichen Gigenschaften ent= fpringen laft. Statt bie Enburfachen und bie Betrachtung eines mit Beisheit handelnden hochsten Befens auszuschließen, muß man vielmehr grabe auf Gott und feine Absichten Alles in ber Naturlehre begrunden. Ich gebe zu, daß die einzelnen Erscheinungen ber Natur mechanisch erklart werden konnen und muffen; aber die allgemeinen Grundfate ber Physik und Mechanik hangen von einer selbstberrlichen Vorsehung (intelligence souveraine) ab und konnen ohne Beziehung auf biefe nicht begriffen werden. Es ift auf folche Beife, daß man ben Glauben mit ber Bernunft versohnt und bag man Denjenigen genugthut, welche ber Philosophie ben Borwurf machen, als entfrembe fie uns von Gott, ba fie boch, mit biefen Berbefferungen und richtig verstan= ben, grade umgekehrt zu Gott hinführt.« Bang in bemselben nachbrudlichen Sinn wird ber Theismus 1691 in bem kleinen Auffat: "Sur la question, si l'existence du corps consiste dans l'étendue" (Erbm. S. 113) gepredigt. Ja, Leibnig anerkennt bie Barmonie und 3medmäßigkeit ber Welt so wenig als in fich felbst rubend, daß er vielmehr bas Borbandensein berselben gern zu einem neuen Beweiß fur bas Dasein Gottes erhebt. ist flar«, sage er in der Considération sur le principe de la vie (ebend. S. 430), »bag bie Uebereinstimmung fo vieler Befen, von benen bas eine keinen Ginflug auf bas andere hat, nicht benkbar ift ohne eine allgemeine bochfte Urfache, von welcher alle abhan= gen, und welche eine unendliche Macht und Beisheit in fich vereinigen muß, um biefe Uebereinstimmung hervorzubringen.« Bgl. Theodicee I, &. 7. ebend. S. 506.

Und Leibnig geht weiter. Er faßt biesen Theismus sogar in ber ganz bestimmten Form ber driftlichen Glaubenslehre, ja ber symbolischen Bucher.

So eben hatte Baple ben folgenschweren Sat von bem unauslostichen Wiberspruch zwischen Glauben und Wissen in Die

aufgeregten Gemuther geworfen. Leibniz, aufgeschreckt burch biese gesahrvollen Neuerungen, behauptet seinerseits die unbestingte Bestätigung des Glaubens durch das Wissen und wendet alle logische Kraft und Geschicklichkeit an, die Voraussehungen und Forderungen der Kirche vor dem zweifelnden Verstand zu rechtsertigen und zu bewahrheiten.

Leibniz nennt sich nicht mit jener bewußten Nachbrudlichs teit, welche heut so beliebt ift, einen driftlichen Philosophen; aber er ift, noch mehr als einst Marsilius Ficinus, ber Ersinder jener modernen Scholastit, welche sich in der neusten Philosophie den hochtrabenden Namen »speculative Theologie gegeben« hat.

Die Einleitung zur Theodicee, mit bem vielfagenden Titel "De la conformité de la foi avec la raison", bewegt sich im greifbarften Birkelfchluß. Sie untersucht nicht die Moglichkeit und Birklichkeit ber Offenbarung, fonbern fest biefe glaubig voraus. Mus biefem Borberfat folgt fobann, bag Bernunft= mahrheit und Glaubensmahrheit als Gaben beffelben Gottes fich nicht widersprechen tonnen, bag aber bas unmittelbar Geoffenbarte mehr enthalte und mehr enthalten muffe als bas burch bie Bernunft Erkennbare. Damit kommt bie althergebrachte Unterscheidung zwischen Uebervernunftigem und Bidervernunftigem. welche Banle fo hart bekampft hatte, wieder ju unversehrter Geltung. Unterscheibe ich aber zwischen Uebervernunftig und Widervernunftig, fo brauche ich, um die Glaubensmahrheiten anzuerkennen, biefelben nicht aus Bernunftgrunden abzuleiten, son= bern nur zu beweisen, daß fie ber Bernunft nicht widersprechen. Ich brauche fie nicht zu begreifen, ich brauche nur beren Dog= lichkeit zu erklaren. Und in der Erklarung biefer Moglichkeit hat Leibnig in der That das Unglaublichfte geleistet. Wir bezeiche nen seine Stellung am treffenbsten mit ben Worten, welche er 1673 an Bergog Johann Friedrich (Deutsche Schriften, Bb. 1, S. 282) fcbrieb: "In Theologia revelata übernehme ich mich

zu bemonstriren, nicht zwar veritatem, benn diese sleußt a revelatione, sondern possibilitatem mysteriorum contra insultationes insidelium et atheorum; dadurch sie von allen contradictionibus vindicitt werden, nämlich possibilitatem trinitatis, incarnationis, eucharistiae. Seine theologischen Jugenbschriften und seine Abwehr Toland's sind die Erfüllung dieses Berssprechens. In der Theodicee, welcher er im sechszehnten Brief an Hansch (Leiden. Epistolae ad diversos. edid. Kortholdt. Bb. 3, S. 85) die Uebereinstimmung mit den symbolischen Büchern als höchstes Lob anrechnet, werden die rohsten Lehren, z. B. das persönliche Dasein des Teusels (§. 273. Erdm. S. 586), mit vermeintlicher Wissenschaftlichkeit begründet.

Wie konnte sich ein so scharffinniger Denker in so rudhalts= lose Bertheibigung ber alleraugerlichsten Sanungen verlieren? Bum Theil mar es die innere Zwiespaltigkeit, welche burch biese ganze gahrenbe Beit ging; Cartefius wallfahrtete nach Boreto, Newton schrieb eine Erklarung ber Offenbarung Johannis. Bum Theil fah Leibniz, gleich seinem Borbild Plato, in den Borftel= lungen ber Bolkereligion ahnungevoll aufdammernde, nach flarer Gestaltung ringende Berhullungen tieferer Bahrheit, welche in begriffsmäßige Gedanken zu verwandeln Aufgabe des Philosophen sei. Er, ber am Schluß seiner Abhandlung: "De vera methodo philosophiae et theologiae" (Erbm. S. 111) für sich bie Unerkennung verlangt, daß feine Lehre auf die Erweckung ber Arommiafeit, auf die Ruhe ber Seele und auf ben Frieden ber Rirche ben wohlthatigften Ginflug ube, glaubte die alten Glaubenssatun= gen gang aus bemfelben Gefühl neu begrunden und verbreiten gu muffen, aus welchem auch Plato in ber Republik (377. A) die alten Mythen als "fur die Erziehung ber Staatsburger unent= behrlich« auf's wärmste befürwortet hatte. In biesem Sinn saat Leibnig in einem Brief an ben Canbgraf Ernft von Beffen-Rheinfels vom 12. April 1686 (Briefwechsel mit Arnauld S. 11).

baß er noch immer gefunden habe, wie die altesten und allgemeinverbreiteteften Meinungen auch immer die richtigsten feien. Besonders diese Richtung hat auch Lessing im Muge, wenn er (Lachm. Bb. 9, S. 159) hervorhebt, daß Leibniz zwar nie Rudficht auf angenommene Meinungen genommen, aber in ber festen Ueberzeugung, bag feine Meinung angenommen fein konne, die nicht von einer gemiffen Seite und in einem gemiffen Sinn mahr fei, boch oft bie Gefälligkeit gehabt habe, biefe Meinung fo lange ju wenden und ju breben, bis es ihm gelang, biefe gewiffe Seite und diesen gewissen Berstand begreiflich zu machen; Leibniz habe aus Riefel Feuer gefchlagen, aber er habe fein Feuer nicht in Riefel verborgen. Bum großen Theil aber ift Leibnig tropallebem nicht von rein weltlichen und augendienerischen Unbequemungen und Bugeständnissen freizusprechen. Freilich mar es eine unbesonnene Uebertreibung, wenn ber Tubinger Kangler Pfaff, wie er in ber britten Abtheilung seiner Dissertationes Anti-Baylianae ergahlt, von Leibnig um fein Urtheil über bie Theodicee befragt, fie nur ein geistreiches Spiel nannte, wohl geeignet, Denen, bie nicht hoch sehen, Staub in die Augen zu ftreuen. Wer die Theobicee eine Luge nennt, ftempelt die gesammte Leibnig'sche Philofophie zu Beuchelei und Luge. Die Theodicee ift in ihren Grund= gedanken fo wenig ein blos beilaufiges ober, wie man oft meint, nur eroterisches Wert, bag fie vielmehr schon im erften Entwurf bes Spstems, im Discours de la Métaphysique (§. 30), vollståndig vorgebildet vorliegt. Wenn baber Leibnig in einem Brief vom 2. Mai 1716 auf biesen Angriff antwortet: "Es ist gang so mit meiner Theodicee, Sochwurdigster, wie Du schreibst; Du hast ben Ragel auf ben Ropf getroffen und ich wundere mich, bag bisher Niemand biefes mein Spiel gemerkt hat", fo ift die iro= nische Wendung gang unverkennbar. Aber Pfaff hat fpater fein In ben Actis Eruditorum (1728, Urtheil naber bestimmt. S. 125 ff.) behauptet er nur, daß Leibnig in ber Theodicee ver-

schiedene Lehrsätze unserer Religion öffentlich vertheidigt habe, über welche er insgeheim lachte und die Nase rumpfte, wie z. B. das Dogma von der wirklichen Gegenwart Christi im Abend= Pfaff fest bingu: »Es tennen ben Ginn bes hofmannes und Philosophen und feine religiofen Meinungen Diejenigen, melchen bas Glud ju Theil geworben ift, ihn gang ju kennen (Norunt mentem viri aulici et philosophi ipsiusque circa religionem sententias, quibus virum penitus nosse contigit). Und in bieser Ginschränkung unterliegt die Aussage bes durch= aus glaubwurdigen und mit Leibnig befreundeten Mannes keinem Berbacht ber Kalschung. Auch Thomasius hat niemals fur Leib= niz ein volles Berg fassen konnen. Es ift nur allzu mahr, bag Leibnig an geeigneter Stelle fich gern biefer feiner blendenden Birtuosenkunststucken ju ruhmen pflegte. In jenem bereits erwahnten Brief an ben Bergog Johann Friedrich (Deutsche Schriften, Bb. 1, S. 284) schließt er bie Darlegung seiner Recht= glaubigkeit mit ber handgreiflichen Ruganwendung, daß "an folden Dingen allen gemiffenhaften Menschen, sonderlich hoben Potentaten, benen vieler Menschen Bohlfahrt zu verantworten, bochlich gelegen sein muffe «. Und ahnlichen Inhalts ift bie von E. Rögler in den Situngsberichten der Wiener Atademie (1856, 28b. 20, S. 271) veröffentlichte Eingabe, welche Leibnig im Januar 1713 bei ber Bewerbung um eine Unstellung an Kaifer Rarl VI. richtete.

Es ist für die Geschichte ber beutschen Aufklarung sehr besteichnend, daß diese moderne Scholastif zunächst wenig Bedeutung gewann. Die Gläubigen mochten Leibniz nicht als den Ihrigen anerkennen; er stützte sich trot aller behaupteten Ueberzeinstimmung von Bernunft und Offenbarung doch auf die Phislosophie, nicht auf die Bibel; er wollte nicht harmlos glauben, sondern beweisen. Das Bolk in Hannover nannte ihn Löwenir, d. h. Glaubenichts; und als er am 14. November 1716 starb,

Ι.

folgte kein Geistlicher seinem Sarge. Dagegen verehrten die Borkampfer der Geistesfreiheit mit Recht in Leibniz einen ihrer Ahnherren; denn war sein Denken auch noch nicht selbst die freie Bissenschaft, so hatte es doch die freie Wissenschaft zur nothwenbigen Folge. Und von seinen Schwächen ließen sie sich glücklicherweise nicht beirren. Es war durchaus im Sinn des Rationalismus gesprochen, als Herber, selbst ein Theolog, in der Adrastea
dem Andenken des großen Denkers nachrief, daß man die scharssinnigen Discussionen desselben über die Geheimnisse von der Dreieinigkeit, Gegenwart im Abendmahl, Erbsunde, Gnade, Ewigkeit
der Höllenstrase, zwar mit der größten Bewunderung seines
Scharssinns lese, aber auch mit der prüsenden Frage, wohin man
auf diesen Spaziergängen disputirender Vernunst denn gelange
und was man mit solchen Rapieren ersechte.

Aber Leibnig mar nicht ausschließlich Metaphysiker.

Wir kennen nur einen kleinen Theil seiner weitgreifende Wirksamkeit, wenn wir ihn nur als Philosophen kennen.

Das Große an Leibnig ift, bag er ben Begriff und bie Aufgabe ber Biffenschaft und Bilbung im weitesten Sinn erfaßte und bamit bem emporstrebenben beutschen Geist Biele vor Augen stellte, welche seitbem nie wieder verloren wurden.

Bon Jugend auf hatte sich Leibniz, wie der herrsschenden Schulphilosophie, so auch der todten Polyhistorie der herrschenden Schulgelehrsamkeit entfremdet gefühlt. Die rechtszund staatswissenschaftlichen Studien, welche mit seinen ersten phislosophischen Studien in fruchtbarster Wechselwirkung Hand in Hand gingen, hatten in ihm die Lust geweckt, auch am großen diffentlichen Leben selbstthätig theilzunehmen. Als ihm am Schluß seiner Universitätsjahre 1666 die Aussicht auf eine Professur in Altdorf eröffnet wurde, lehnte er dieselbe ab, weil, wie sein eigener Ausbruck lautet, sein Geist sich in durchaus anderer Richtung bewegte. Die nächsten Jahre trugen wesentlich dazu bei, den Blick

au erweitern und ihm bie Bedurfnisse bes Lebens nicht minber als bie Bedurfniffe ber Biffenschaft nahezulegen. Er fam in die Gunft Johann Christian von Boineburg's, bes vielgeschäftigen Mainzer Staatsmannes, und bes Kurfurften von Mainz, Johann Philipp von Schonborn. In Mainz, wo man weit über die gegebenen Berhaltniffe hinaus große Politik trieb, murbe er an ber Ausarbei= tung ber wichtigsten Staatsschriften betheiligt. Berschiedene politische Auftrage, vor Allem ber von ihm felbst ausgegangene Plan, Die Eroberungefucht Ludwig's XIV. burch einen Feldzug nach Megyp= ten von Europa auf ben Drient zu werfen, führten ihn im Fruhjahr 1672 nach Paris. In Paris verweilte er, einen langeren Abstecher nach London eingerechnet, volle vier Sabre. Dieser Aufenthalt mar bie entscheibenbfte Benbung feines Lebens. Der belehrende Verkehr mit ben hervorragendsten Mannern ber Bis= fenschaft, mit Arnauld, Malebranche, Sungens und Bople gog ihn in ben lebendigsten und erfolgreichsten Betteifer. Das Anschauen des großen gebildeten kunst = und gewerbsteißigen Lebens und das beschämende Bewußtsein, wie weit die Deutschen von den Englandern und Franzosen nicht blos an Wissenschaft, son= bern auch an allgemeiner Bilbung und Regsamkeit übertroffen wurden, zeigten ihm täglich und eindringlich, wie eng und un= trennbar Leben und Biffenschaft mit einander verbunden feien. Ber mag es dem Sochstrebenden verargen, daß eine Zeitlang ber Bunfch in ihm erwachte, ben hemmenden Feffeln feines verwilberten und im engsten Pfahlburgerthum verkummerten Bater= landes zu entfliehen und sich fur immer in Paris anzusiedeln? Als Leibnig endlich im December 1676 als Hofrath und Bibliothekar bes Bergogs Johann Friedrich von Sannover über England und Solland nach Deutschland zurudfehrte, ba lebten und wirkten in ihm bie großartigsten Plane sowohl fur bie Fordes rung ber Wiffenschaft felbst, wie fur die Ginführung berfelben in das werkthätige Leben und die allgemeine Bilbung.

Bereits vor ber Parifer Reise, mahrscheinlich 1669, hatte Leibnig in einem noch ungedruckten Auffat: "Ueber die Urfachen, warum Canftabt jur Sauptftabt von Burtemberg ju machen," mit eindringlicher Scharfe hervorgehoben, daß die deutsche Uni= versitätsgelehrsamkeit eine »monchische« und »in leeren Gebanken und Grillen« befangene sei, und hatte barum die Berlegung ber Universitaten in die Residenzen angerathen, bamit die Stubirenden mehr sin ber Conversation, unter Leuten und in ber Belt" verkehren mochten. Und zehn Sahre spater, nachdem er bas großere Leben vicler Menschen und Statte gesehen, 1679, betont er in einem Brief an Hermann Conring, ben berühmten Polyhistor, noch bestimmter und ausbrucklicher, bag bie Biffenschaft, wie sie jest auf beutschen Universitaten betrieben werbe, » folden Geiftern, die ihren eigenen Weg zu nehmen berufen feien, noch das Meifte zu thun übrig laffe, und daß zur For= berung und Rraftigung beutscher Bilbung nichts nothiger sei, als mit Gifer ber großen Bewegung Englands und Frankreichs nachzustreben." Bgl. Biebermann: Deutschland im 18. Jahrhundert, Bd. 2, S. 214. Suhrauer: G. B. v. Leibnig, Bd. 1, **E**. 214.

Leibniz ift von einer raftlofen Allseitigkeit bes Wiffens und Handelns, wie eine gleiche Allseitigkeit, selbst Aristoteles nicht ausgenommen, kaum jemals vorhanden gewesen.

Eine vielverzweigte Thatigkeit entwidelte Leibniz als politisicher Schriftsteller. Es ist seine unerfreulichste Seite.

Noch mehr als in seinen religionsphilosophischen Anschauun= gen zeigt sich in seinem politischen Treiben, daß ber große Denker nichts weniger als ein großer und fester Charakter war.

Onno Rlopp hat biese "historisch-politischen und flaatswissens schaftlichen Schriften" in funf stattlichen Banben (Hannover 1864 bis 1866) herausgegeben.

Und Comund Pfleiberer hat versucht, biese Sammlung noch

zu erweitern. Es geschieht dies in einer kleinen Schrift "Leibniz als Verfasser von zwölf anonymen, meist deutschen politischen Flugsschriften nachgewiesen" (Leipzig 1870). Nach den grundlichen Außseinandersehungen von H. Breßlau in der "Zeitschrift für Preuß. Geschichte und Landeskunde" (1870, S. 317 ff.) ist es außer Zweissel, daß diese angeblich Leibniz angehörigen Schriften Leibniz nicht angehören.

Statt, wie Pfleiberer in einem anderen großeren Werke »G. B. Leibniz als Patriot, Staatsmann und Bilbungstrager« (Leipzig 1870) beftrebt ift, Leibnig auch in politischer Begiebung als weinen Lichtpunkt aus Deutschlands trubfter Beit" ju verherrlichen, ift vielmehr unumwunden anzuerkennen, daß Leibnig immer nur ber willfährige Diener ber eitelsten bynastischen Sonbergelufte gewesen ift; und zwar, je nachbem ihn ber Bechsel feines perfonlichen Lebenslaufs in die Nahe fehr verschiedenartiger Gebieter brachte, ber allerverschiedenartigsten. Der bittere Groll, welchen Leibnig gegen Pufendorf hegte, hat feine tiefe geschicht= liche Bebeutung. In Mainz war ber junge "Kanzleirevisionsrath" wenig mehr als ber geschickte Schriftfuhrer ber politischen Gebanken und Plane Boineburg's. Buerft (1668) fchreibt er eine Reibe von Denkichriften, den Raifer zu bewegen, dem Rurfurftenthum Maing die Leitung bes gesammten Bucher = und Cenfur= wesens zu übertragen. Dann schreibt er (1669) unter ber Maske eines polnischen Ublichen eine besondere Denkschrift, vereint mit ben biplomatischen Bemuhungen Boineburg's die Bewerbung bes Pfalzgrafen Philipp Wilhelm von Reuburg um die polnische Ronigekrone zu unterstüßen. Und zulest schreibt er (1670), ebenfalls unter ber unmittelbaren Ginwirkung Boineburg's, bas berühmte "Bebenden von ber Securitat bes beutschen Reichs". beffen chimarische Absicht es ift, einen Rheinbund zu ftiften, ber jum Schein gegen Deftreich, in Bahrheit aber gegen bie brohende Uebermacht Frankreichs gerichtet fei, und biefen Bund

unter die militarische und biplomatische Suhrung bes Rurfursten von Maing zu stellen. Die hinweifung Frankreichs auf Megyp= ten bangt mit diesem Plan eng zusammen; nur ift zur richtigen Beurtheilung bes Thatbestandes nicht zu überseben, daß bas Concilium de castigando per Saxonem Brandenburgico aus bem Berbst 1672 ben Konig von Frankreich mahnt, ben Uebermuth des Brandenburgers, der den frangofischen Ranten unerschroden entgegentrat, nicht ungestraft zu lassen, bamit burch bas Beispiel Brandenburgs ebenso wie burch bas Beispiel Hollands bie Welt erfahre, daß man Frankreich nicht reigen burfe. Als Leibnig nach bem Tob Boineburg's und bes Rurfursten ben Mainger Dienst verließ, suchte er nach Stellungen in Bien, in Danemark, in Frankreich. Und als er 1676 eine Unstellung beim Bergog Johann Friedrich von Sannover fand, murbe er fogleich wieder ber geschmeidige Parteiganger bes Belfenhauses. "Caesarinus Fürstenerius", welcher 1677 erschien, und die anderen Schriftstude, welche fich um benselben gruppiren, tampften fur die kleinliche Rangeifersuchtelei ber Furften gegen ben Borrang ber Kurfurften, fur die Forderung bes besonderen Gesandt= schaftsrechtes und felbständiger militarischer Sonderbundniffe als unverbruchlicher Bethatigung ber vollen fürftlichen Sobeit, für bie bynastische Eigenmacht auf Rosten ber Reichseinheit. Leibnig wird fur die Berhandlungen um die Erlangung des hannover's schen Rurhutes verwendet, und, nachdem ber Rurhut erlangt ift, muß er eine besondere Streitschrift schreiben, um geschichtlich nachzuweisen, mas fur ein Unterschied zwischen bem Sannover'schen Reichsbanner und ber Burtemberg'schen Sturmfahne ift. Bulett, als das einst von ihm fo hart befehdete Machtstreben Brandenburgs die preußische Ronigsfrone errungen batte, mar er weiten Bergens genug, diefes Ereigniß fogleich als ben glucklichsten Unfang bes neuen Sahrhunderts zu begrußen und ausführliche Staatsschriften zu Gunften ber preugischen Anspruche auf bie Dranische Erbschaft und auf die Besitzergreifung von Neuschatel zu verfassen. Und boch in all dieser Zeit zugleich ununterbrochene Fühlungen nach Wien. Kein Wunder, daß sich Leibniz sein Anssehen sowohl in Hannover wie in Berlin verscherzte. Am Ende seines Lebens richtete sich, freilich vergeblich, sein Blick wieder nach Paris.

Beit erfreulicher ift es, Leibniz in ber Verwirklichung seines neugewonnenen wiffenschaftlichen Ibeals zu beobachten.

In der Geschichte der Mathematik gehört Leibniz durch die Erfindung der Differentialrechnung für immer unter die epochemachenden Meister. In Physik, Chemie und Geologie ist er zwar nicht von derselben Schöpferkraft; aber er hat sich Alles anzgeeignet, was ihm die Kenntniß der Zeit bot, und ahnte Manches tiefsinnig voraus, was spätere Fortschritte bestätigten und sortzbildeten. Er legte die ersten Grundlagen vergleichender Sprachforschung. Die Annalen der Braunschweig'schen Geschichte, erst anderthalb Jahrhunderte nach ihrer Entstehung durch Pert verzöffentlicht, erwecken gerechte Bewunderung, nicht blos durch die Weite des geschichtlichen Blicks, sondern ebensosehr durch ihre strenge Urkundlichkeit.

Und dabei betrachtete Leibniz die Wissenschaft immer im unverwandten Hinblick auf ihre fördernde Bedeutung für die allsgemeine Bildung und das werkthätige Leben. Die Wissenschaft war ihm, wie er sich oft ausdrückt, das gemeinsame Besithum der Menscheit, das von den Gelehrten, als den Verwaltern deselben, für das allgemeine Beste nutbar gemacht werden müsse; der Entwurf zu einem beabsichtigten Buch: "Scientia nova generalis pro instauratione et augmentis scientiarum ad publicam felicitatem" (Erdm. S. 88) macht die Förderung der desentlichen Bohlfahrt, die procuranda felicitas, zum Grundgebanken des gesammten encyklopädischen Ausbaues. Es war leiber ein gut Theil kleinlicher Eitelkeit im Spiel, wenn Leibniz sich unab-

laffig an die Fürsten brangte; aber neben der Luft an glanzender äußerer Stellung stand in seiner Seele nicht minder lebhaft der Bunich, burch einen großeren Birtungstreis auch großeren Raum für seine Kulturbestrebungen zu gewinnen. Es war der Plato= nische Traum von ber Herrschaft ber Beisen. Die von E. Roß= ler in den Sigungsberichten der Wiener Akademie (1856, Bd. 20, Heft 2, S. 267 ff.) veröffentlichten Papiere aus dem Jahr 1713 beweisen unzweideutig, welche gewaltige reformatorische Gebanken Leibniz mit sich herumtrug. Es sind die lehrreichsten und ein= gehendsten Borfcblage gur Bebung ber gesammten materiellen Berhaltniffe, es find Beurtheilungen einzelner Finanzmagregeln, Denkschriften über zwedmäßige Besteuerung, über Aenberung ber Gemeindeverwaltung, über Aufhebung des Frohndienstes und ber Leibeigenschaft; ja feine Betrachtungen erftreden fich auf Gingelheiten wie auf bie Ginfuhrung einer neuen Beleuchtung Biens, auf die Anlegung von Kornmagazinen, auf die Gewinnung neuer Farbeftoffe. Es find bie glucklichften Borahnungen bes von der neueren Bolkswirthschaftslehre Erstrebten. In ben noch unveröffentlichten Biener Papieren (vgl. R. Biedermann: Deutschland im achtzehnten Jahrhundert. Bb. 2, G. 229 Unm.), wird von Leibnig nicht nur die Errichtung von Berficherungs= gesellschaften ventweder gegen alle Bufalle ober wenigstens gegen Baffer = und Reuerschaben«, sonbern auch die Ginsegung einer besonderen Beborde »zur Aufhilfe der Nahrung« und »zur Stellung ber Armen in Arbeit« verlangt. Ja, es klingt fast socia= liftisch, wenn "Berkhäuser" erbaut werben sollen, mit ber scharf ausgesprochenen Fürsorge, daß die Arbeit des Armen nicht dem Rapital bes Reichen jum Opfer falle.

In biefem großartigen Begriff, welchen Leibniz von ber Biffenschaft und beren befreiender Macht hegte, murzelt auch seine marme Borliebe fur miffenschaftliche Atademieen, und die gemeinnutige Bwedbestimmung, welche er biefen zu geben strebte.

Biebermann (a. a. D. Bb. 2, S. 235) berichtet, daß unter ben von Emil Röftler in Gottingen und Sannover aufgefundenen Leibnig'schen Sanbichriften eine bochft merkwurdige Jugenbichrift "Societas philadelphica" ift, welche biese 3bee miffenschaftlicher Genoffenschaft in ihrer erften überschwenglichen Form zeigt. Man fieht beutlich und Leibnig felbst bekennt es ausbrudlich, bag Leib= niz bas großartige Borbild ber Jesuiten im Auge hatte; er traumt von einer über die ganze Belt verbreiteten wissenschaftlichen Dr= bensverbruderung, welche auf der Grundlage emfigsten wiffenschaftlichen Strebens nicht blos die Biffenschaft, sondern ebenso= febr alle Ungelegenheiten bes Staates, ja ber ganzen Menschheit an fich zu ziehen habe. Sie follte mit ihren Mitgliedern alle Memter besethen, Sandel, Gewerbe und Erziehung leiten. Colonieen grunden und Besitungen in anderen Belttheilen erwerben; und die Berwirklichung biefer Gefellschaft innerhalb bes Beftehenben follte baburch ermöglicht werben, bag bie Mitglieber unentgelb= lich einflugreiche Staatsamter übernehmen, bafur aber von ben Regierungen lohnende Privilegien auf Erfindungen und neue Gewerbszweige sowie Befreiung von Sandelbabgaben erhalten. Spater hat Leibnig diese ausschweifenden Plane beschrankt; aber bas Besentliche berfelben übertrug er nunmehr auf die Akademieen, welche er in Berlin, Dresben, Wien und Petersburg anregte und in Berlin in ber That in das Bert feste. Leibnig betrachtete die Afabemie als eine "gemeinsame Berkftatt, wo mit gemeinsamer Sand an ber Biffenschaft gearbeitet werbe, weil zu beren fernerem Unwachs Gesellschaften beffer bienten als einzelne Menschen"; und er suchte barum auf jede Beise, namentlich auch burch Vermittlung ber Furften, das fefte Busammenwirken und ben regen Bechselverkehr ber ein= zelnen Akademieen zu forbern, ba fie agleichfam boch nur verschiebene Collegien jener universalen Gefellichaft ber Gelehrten feien, welche burch die innere Ginheit der Wiffenschaft geboten, aber fur die Gegenwart ohne hohere Autoritat boch nicht erreichbar mare«. Es ift

unzweifelhaft, daß jene feltsame Ibee von der Erfindbarkeit einer allgemeinen Beichensprache, in welcher fich alle Bolfer algebraisch untereinander verständigen konnten, obgleich junachst aus der mas thematischen Unfinnlichkeit seines Denkens bervorgegangen, burch biefes Streben nach geregelter Gemeinsamkeit ber wissenschaftlichen Korschung in Leibniz mesentlich unterhalten und genahrt murbe. Undererfeits follten aber Diefe Utademieen zugleich erziehend in ber weitesten Bebeutung fein. Leibnig fagt in einer Denkschrift über bie Errichtung ber Berliner Akademie (Deutsche Schriften, Bb. 2, S. 268): "Solche durfurstliche Societat mußte nicht auf bloße Curiositat ober Bigbegierbe und unfruchtbare Experimente gegrundet fein oder bei ber blogen Erfindung nublicher Dinge ohne Application beruhen, wie in Paris, London und Florenz gescheben, fonbern man mußte gleich anfangs bas Werk fammt ber Biffenschaft auf ben Nuten richten und auf solche Specimina benken, davon der hohe Urheber und bas gemeine Befen ein Mehreres zu erwarten Urfache habe. Es ware bemnach ber 3med, theoriam cum praxi zu vereinigen und nicht allein bie Runfte und die Biffenschaften, sondern auch gand und Leute, Reldbau, Manufacturen und Commercium und, mit einem Bort, die Nahrungsmittel zu verbeffern, uberbies auch folche Entbedungen zu thun, baburch bie überschwengliche Ehre Gottes mehr ausgebreitet und beffen Bunder mehr als bisher erkannt, mithin auch ber driftlichen Religion gute Polizei, Ordnung und Sitten theils bei heidnischen, theils noch rohen, auch wohl gar barbarischen Bolfern gepflanzt ober mehr ausgebreitet murben.« Rach biefer Seite sollte, wie schon jene Jugendschrift andeutete, die Afabemie eine große protestantische Kulturmission werden, burch welche (a. a. D. S. 277) zunächst vin ber großen Tartarei und bem berrlichen China ein Commercium nicht nur von Waaren und Manufacturen, fondern auch von Licht und Beisheit Eingang fin= ben burfte«. Und nach ihrer engeren beimathlichen Beziehung follte

die Akademie vor Allem veine teutschliebende und teutschaesinnte Gesellschaft« sein, welche nach Maßgabe der von Leibniz 1697 entwor= fenen "Unvorgreifflichen Gebanken, betreffend bie Ausubung und Berbesserung ber teutschen Sprache« auf die »Erhaltung der teut= schen Sprache in ihrer anftanbigen Reinigkeita und zur "Ehre und Zierde ber teutschen Nation" wirke; und ebenso sollte fie auf's emfigfte ben Gewerbfleiß fordern, bamit bie Deutschen, »welche einst in Erfindung mechanischer, naturlicher und anderer Runfte und Wissenschaften die Ersten gewesen, nun aber in beren Bermehrung die Betten geworden«, nicht mehr in Sandel und Wanbel ein Raub ber Fremben und in ber Wissenschaft elende Nach= zügler bleiben mögen. Wenn man oft verwundert gefragt hat, warum Leibniz nicht bloß in der Stiftungsurkunde der Berliner Akademie, sondern auch in allen anderen Borschlägen dieser Art die Philosophie aus bem Kreis ber akademischen Wissenschaften ausgeschlossen habe, so liegt ber Grund wohl unzweifelhaft in biesem beabsichtigten Uebergewicht ber unmittelbaren Gemeinnütig= keit; die volksthumliche Form der Philosophie lag für Leibniz in der Religion.

Belde gewaltige Eragweite, ja welche herzgewinnende Schwarmerei ber Unschauung!

Und boch liegt in Leibnig trot aller feiner Grope eine tiefe Eragif.

Mit Ausnahme ber Mathematik hat Leibniz, wie ber Phi= losophie, so auch ben übrigen Biffenschaften nur tiefsinnige und zündende Anregungen, nicht aber bleibende und allgemeingiltige Wahrheiten gebracht.

Noch erfolglofer war der größte Theil seiner staatsmannischen und volkswirthschaftlichen Bestrebungen; seine Denkschriften ver= moderten unberudfichtigt in den Kabineten ber Fürsten.

Die Schuld dieses tragischen Schicksals trug lediglich Leibniz felbft.

Berauscht und erfüllt von dem hohen Ideal der Wissenschaft, das ihm ausgegangen war, sucht er, auch in seinen Schwächen seine Faustnatur bekundend, in ruhelos abspringender Hast und Geschäftigkeit nach immer neuen Eroberungen, ohne sich jemals die Zeit zu gönnen, die bereits gemachten zu benüten und absschließend auszugestalten; im ungestümen Eiser überstürzt er sich und meint die volle Frucht pslücken zu können, wo sie noch nicht gereist, ja kaum noch erkeimt ist. Und umstrickt vom Teusel der Eitelkeit knüpft er alle seine gewaltigen Reformplane an die Gunst und Laune der Fürsten, statt sich sest und kampfmuthig auf seine eigene Kraft und Arbeit zu stellen; er belügt sich mit der schmeischen Hoffnung, von dieser mächtigen Hohe herab weiter und schneller wirken zu können, und erkennt nicht, daß er in diesem gierigen Jagen nach Herrschaft doch immer nur der Beherrschte und Betrogene bleibt.

Treffend fagt Biebermann (a. a. D. S. 237): Bir feben Leibniz sich an die Großen drängen, um sich ihrer Unterstützung und ihres Ginfluffes fur feine gemeinnutgigen Ibeen zu verfichern und in biesem Beftreben feine Unabhangigkeit, ja zuweilen fast feine Ehre oder boch die Burde bes Philosophen auf's Spiel feben, und wir muffen in feiner Seele beklagen, bag auf biefem Bege ihm zwar Einiges gelingt, mas seinem Ehrgeiz ober feinem Berlangen nach außerem Lebensbehagen Genuge thun mochte, aber wenig ober gar nichts fur bie boberen 3mede feines Strebens. Immerfort von der tauschenden Soffnung getrieben, unmittelbar fur bie nachste Gegenwart als Diplomat, als Staats= mann, als Nationalokonom zu wirken, verfaumt er allzusehr jene ftille nachhaltige Thatigkeit bes Reformirens, die in bem Musftreuen einer zwar langfamen, aber ficher reifenben Saat großer einfacher Ibeen besteht, jene Thatigfeit, mittelft welcher ein Sugo Grotius, ein Lode, ja felbst ein Spinoza, trog ihrer burch mißliche Berhaltniffe verkummerten ober freiwillig von vornherein

aufgegebenen öffentlichen Wirksamkeit bennoch die Schöpfer neuer und großer Zukunftschöpfungen fur ganze Bolker und Zeitalter wurden."

## Drittes Rapitel.

Der Gegensatz zwischen Renaiffance und Bolfsthumlichkeit in Runft und Dichtung.

1.

## Die Dichtung.

Bu berselben Zeit, da Pufendorf, Thomasius und Leibniz bereits Eroberungen machten, welche' ihnen für immer eine bervorragende Stellung in der Geschichte der Wissenschaft sichern,
lag die deutsche Dichtung noch in der tiefsten Erbärmlichkeit.
Es ist die Zeit der sogenannten zweiten schlesischen Schule.

Die Wissenschaft kann theilnehmen am wogenden Kampf bes Tages; sie hat sogar die Aufgabe, diesen Kampf hervorzurusen und zu leiten. Kunst und Dichtung aber, an seste Gestalt und Körperlichkeit gebunden, beruht nur auf dem vollen Genügen schönheitsvoller und glücklicher Thatsächlichkeit. Goethe spricht den letzten Grund jener kunstlerischen Versunkenheit aus, wenn er im siebenten Buch von »Wahrheit und Dichtung« sagt: »Bestrachtet man genau, was der deutschen Poesie sehlte, so war es ein Gehalt, und zwar ein nationeller; an Talenten war niemals Mangel.«

Wir sehen baher in ben beutschen Kunstschöpfungen bieses Zeitalters fast Nichts, was nicht Uebersehung ober Nachahmung ware. Aber so unerquicklich ber kunstlerische Eindruck ist, so besbeutend und folgenreich ist doch der Gang ber geschichtlichen Entswicklung.

Es handelt sich um jenen tiefgreifenden Gegensat, welcher seit der Mitte des sechzehnten Sahrhunderts, wie fast überall, so auch in Deutschland zwischen der Uebermacht der eindringenben Renaissance und der zähen Biderstandskraft der volksthumlichen Eigenart ausgebrochen war.

Beibe Richtungen berühren anfänglich allerdings einander nur wenig. Die gelehrte Renaissance gesteht dem Bolksthümlichen gar kein Recht des Daseins zu; und das Bolksthümliche, gebrückt und verbauert, wagt gegen diesen Uebermuth nicht Einssprache zu thun. So ist es gekommen, daß selbst heut noch die Meisten ausschließlich nur die Kunstdichtung in jenem Beitalter ihrer Betrachtung unterwerfen und die gegenüberstehende gleichzeitige Bolksdichtung entweder ganz übersehen oder doch nicht in ihrer vollen Bichtigkeit anerkennen. Gleichwohl ist dieser Gegenssah vorhanden. Und er ist um so nachdrücklicher zu beachten, da die Bewegungen der nächsten Folgezeit, der Kampf zwischen Gottsched und Bodmer und der Kampf Lessing's gegen den französischen Classicismus, ohne die Erkenntniß dieses Gegenssahes und der aus ihm entspringenden Forderungen nicht in ihrem ganzen Umfang verständlich sind.

## Der Roman.

Bucholt. Unton Ulrich von Braunschweig. Cohenstein. Biegler. Happel. — Moscherosch. Grimmelshausen. Schelmuffeky. Christian Beise.

Am ersten und am sublbarsten offenbarte sich der Gegensatz ber Renaissance und der Bolksthumlichkeit im Roman; denn der Roman nahm in der dichterischen Thätigkeit jenes Zeitalters den breitesten Raum ein. Unzählige, welche sich um Lyrik nur kummerten, wenn sie für irgendeinen festlichen Anlaß einen Gelegensheitsreim verlangten, und denen die Schaubühne völlig fremd war, weil ihre Bohnsitze niemals von wandernden Truppen bezührt wurden, ergötzten und erbauten sich in innerster Seele an jenen langen und nervenaufregenden Erzählungen, welche ihnen der Romandichter in das Haus brachte.

Je armer Deutschland an eigener Schopferkraft war, um so heißhungriger hat es alle Wandlungen in sich aufgenommen, welche eben damals der Roman, sich erst zu fester Kunstform herausbildend, auch in den vorgeschritteneren Literaturen durchlebte.

Der Kunstroman, wenn bieser Ausbruck im Gegensatz zum Bolksroman erlaubt ist, war zuerst Ritterroman, bann Schäfersroman und hösisch galanter Geschichtsroman.

Buerst die vielbeliebten Amadisromane, die aus Spanien und Frankreich herüberdrangen. Ihr buntes Gemisch von ritter- licher Abenteuerlichkeit, hösischer Feinheit, ausgelassener Sinnlich= keit und spannenden Zauberspuks, behagte dem Stand einer Bildung, die zwar bereits in modernen Lebensformen lebte, aber außerhalb Italiens doch noch überall ein gut Stuck mittelalter- licher Romantik wahrte.

Die erste beutsche Amadisubersetzung mar 1569 erschienen,

in Krankfurt am Main bei Siegmund Kenerabend. Bereichert und barum am weitesten verbreitet mar bie Auflage von 1583 aus bemfelben Berlag. Gie fuhrt ben Titel: »Des streitbaren Belben Umabis aus Frankreich fehr icone Siftorien, barinnen furnehmlich gehandelt wird von feinem Urfprung, ritterlichen und ewig denkwurdigen Thaten, aus welchen fich alle Potentaten, Fürsten, Grafen, Freiherrn, Ritter und bie vom Abel, auch alle Diejenigen, welche von Jugend auf Rriege= ober bergleichen Banbeln nachgesett, gleichwie aus einem Spiegel sich zu erlustigen, und zu erkundigen haben, wie man dem Turnieren, Rennen mit Lanzen und anderen Wehren durch Borfichtigkeit beiwohnen foll. Alles aus dem Franzosischen in unsere allge= mein beutsche Sprache transferiret«. Die Borrebe felbst ergablt, welche allgemeine Nachfrage biese Romane hatten, wegen "ihres sonderbaren Nugensa und wegen ihrer »lustigen Kurtweila. Doch gar balb trat an die Stelle ber unbedingteften Bemunterung Geringschätzung und Berwerfung. Seit 1617 keine neue Uebersetung. Dpit preift in seiner Jugenbschrift Ariftarchus ben Amadis noch in ben überschwenglichsten Ausbrucken; Logau aber geißelt ihn bereits auf's herbste. Buchols sagt 1659 in ber Borrebe zu feinem berühmten Roman vom Groffurften Bercules, daß "bas schandsuchtige Amadisbuch zwar noch manchen Liebhaber habe, auch unter bem Frauenzimmer, beren noch feine daburch gebeffert, aber wohl unterschiedliche zur ungeziemlichen Frechheit angespornt seien«, daß aber dies Buch voll sei von handgreiflichen Biberfpruchen, von unglaubscheinlichen Fallen, von theils narrifchen theils gottlofen Bezauberungen; mas etwa ein Amabisschäber gegen biese Ausstellungen einwerfen mochte, konne ehrliebenden Bergen nicht genügen." Ebenso nennt Siegmund von Birken in der » Vor=Unsprache«, welche er zu Bergog Unton Ulriche Aramena 1669 schrieb, ben Amabis eine "auf= schneiderische, alberne, pedantische Kabelbrut und Miggeburt". Bas

so viele Menschenalter entzuckt und gerührt hatte, galt fortan als hochst ärgerlich, vergiftet und verteufelt.

Auf die Amadisromane folgten die Schaferromane und bie Geschichtsromane.

Die Renaissante hatte in Nachahmung bes einft vielbemunberten Sirtenromans von Longus und ber Birgil'ichen Eklogen in ber "Arcadia" bes Neapolitaners Sannazaro (1502) und in ber »verliebten Diana« bes Spaniers Montemanor (1542) ben idyllischen Schäferroman aufgestellt. Cervantes felbst, welcher im »Don Quirote« ben Ritterromanen einen tobtlichen Stoß versete, schrieb in seiner "Galathea" einen Schaferroman; und wer erinnert sich nicht jener ergoblichen Scene im Don Quirote (Buch 1, Rap. 6), in welcher die Ritterromane mit Ausnahme bes altehrmurbigen Urvaters Amabis insgesammt unerbittlich bem Feuertod preisgegeben werben, wegen bes Unheils, bas fie in der Belt gestiftet haben, die Schäferromane aber schonende Nachsicht finden, weil es bem Junker, nachdem er die Krankheit der Ritterschaft abgelegt, vielleicht einmal einfallen konnte, sich jum Schafer ju machen und fingend und musicirend burch Balber und Auen zu ziehen? Nach Frankreich hatte Nicolas be Montreux schon 1595 ben Schäferroman mit seinen "Bergeries de Juliette" verpflanzt. Hier aber, wo bereits Alles hofischer Musschließlichkeit zueilte, ging ber Schaferroman sogleich in ben galanten Sofroman uber. Der Grunder biefes neuen 3meiges ist ber weltberuhmte Roman Sonore's b'Urfé von ber Liebe zwischen Aftraa und Selabon, bessen erster Theil 1609 mit einer Bibmung an Konig Beinrich IV. erschien. Satten schon Sannagaro und Montemapor nach bem Beispiel Birgil's eigene Erlebniffe und Beziehungen mit bem leichten und burchfichtigen Gewand ihrer galanten Schafer und Schaferinnen überkleibet, fo bezeichnet d'Urfé feinen Roman nun ganz ausbrudlich als "Pastorale allégorique". Dem Eingeweihten mar es leicht,

ben Schleier ju luften und die verftecten Unfpielungen auf bas abenteuerreiche Leben bes Berfassers und auf die bedeutendsten Perfonlichkeiten und Borfalle bes Sofes und ber vornehmen Gefellichaft zu beuten; bem Uneingeweihten brachte ber funfte Band einen Schluffel, welcher die Namen ber schäferlichen Masten ent= Ustraa mar bas gelefenste Buch bes Zeitalters; man rathselte. wallfahrtete an die reizenden Ufer des Lignon, an welchen biefe Geschichte spielte, wie gur Beit ber Neuen Beloife empfind= fame Seelen nach Clarens und jur Beit bes Berther nach Beblar mallfahrteten; felbst in Deutschland ift bis auf ben beutigen Zag ber Name Selabons fur ichmachtend Liebende fpruchwortlich geblieben. Gine noch bestimmtere Geftalt gewann biefer galante Hofroman burch bie weitschichtigen Romane bes Herrn be la Calpranèbe und ber Mabemoiselle be Scubery. Nicht mehr Ritter und Schafer, sonbern Belbengestalten bes griechischen und romischen Alterthums; aber auch hier liegt nach wie vor ber eigenste Reiz in ber spannenben Portratirung ber modischen nach= ften Umgebung. Es ift bezeichnend fur bie Beliebtheit und Tragweite biefer Romane, daß, da Julie d'Argennes, Mademois felle de Rambouillet, im "Cyrus" ber Mademoifelle de Scubery als Artenice abgebilbet und verherrlicht mar, Rlechier, ber beruhmte Ranzelredner, sogar in beren Grabrede biesen Ramen gebrauchte. Sinn fur geschloffene Einheit ift in Diefen Romanen ebenso wenig wie Sinn fur Bahrscheinlichkeit ber Situationen und Charaftere. Daber bie unermegliche gange. Der Roman d'Urfé's umfaßt zwei Sauptgeschichten und überdies vierzig lose eingeflochtene Episoben. Es find funf Banbe, von benen bie beiben letten erft nach bem Tobe bes Berfassers aus hinterlaffenen Aufzeichnungen zusammengestellt wurden; jeder Band enthalt zwolfhundert bis vierzehnhundert Seiten. Bon ahnlichem Umfang find die Romane Calpranede's. Faramond 1646 befteht aus zwolf, Cassandra 1647 aus zehn, Cleopatra 1648 aus zwolf Bänden. Mademoiselle Scubéry hat nicht weniger als fünfzig Bände geschrieben; jeder Band der zehnbändigen "Clélie, Histoire Romaine" enthält sechshundert Seiten. Man sieht, wie wohlverdient die wißigen Stachelreden waren, mit welchen Boisleau in seinem Dialoge "Les heros de roman" (1665) diese Dinge versolgte.

Raum mochte irgend ein bekannter Schäferroman sein, der nicht sofort seinen Eingang in Deutschland fand. Um häusigsten übersetzt und bearbeitet wurden die "Schäfereien von der schösnen Juliane" von Montreur. Ebenso begegnen wir auch mehrstachen Uebersetzungen der Diana von Montemayor, der Ariana von Desmarets, der Arcadia Sidney's, des Ritter Ormund von Francisco Pona, des Prinzen Kalloandro von Marini, der Erosmena von Biondi. Bgl. Gödeke: Grundriß zur Geschichte der beutschen Dichtung. Bb. 1, §. 175. Bb. 2, §. 192. Die Uebersetzer sind nicht singersertige Fabrikanten, sondern zum Theil Männer aus den höchsten Ständen, wie Graf Hanns Ludwig von Kusstein, ein hoher östreichischer Staatsmann, und der Freiherr Iohann Wilhelm von Studenberg, Erbschenk in Steiermark, zum Theil geachtete Dichter wie Philipp von Zesen und Harsdörsser.

Am beliebtesten aber wurde auch hier der galante französische Hofroman. Sben als die ersten Schrecken des dreißigjährigen Krieges am gräßlichsten wütheten, errichteten, wie Barthold in seinem schähenswerthen Buch über Casanova (Berlin 1846, Bd. 2, S. 21) erzählt, neunundzwanzig deutsche Prinzen und Prinzessinnen und neunzehn hohe Herren und Damen nach dem Borbild von d'Ursé's Aftråa und Seladon einen Schäferbund, welchen sie »Akademie der wahren Liebenden" nannten; in einem Sendschreis ben vom »Carresour de Mercure am 10. März 1624" ersuchten sie den Dichter, auch seinerseits unter dem hehren Namen Seladons, den Keiner von ihnen anzunehmen gewagt habe, sich ihrem poetisschen Spiel anschließen zu wollen. Der Dichter beantwortete aus

Chateaumorand am 10. Marz 1625 die Hulbigung der fürstlichen Schäfer mit sichtlicher Freude; er gelobte, ihnen nicht nur den vierten Band der Afraa, sondern auch alle ferneren Erzeugnisse seiner Muse zu widmen. Die erste deutsche Uebersetung erschien bereits 1619. Bahlreiche Uebersetungen dieser Art ziehen sich durch die ganze lange Kriegszeit. Calpranede und Mademoisselle Scubéry werden in Deutschland völlig heimisch. Die geschäftigsten Uebersetzer auch dieser Hofromane waren wieder besonders Zesen und Studenberg.

Dies waren die Vorbilder, welchen man nachstrebte, als turz nach dem westfälischen Frieden der deutsche Geist sich zu eigener Romanschöpfung aufraffte. Die Nachahmungen sind rosher als die Vorbilder, wie die Bildung der Deutschen roher war als die Bildung der Italiener, Spanier und Franzosen.

Die meisten bieser Romane sind jetzt verschollen; ja selbst einige ber berühmtesten sind nur noch in ganz vereinzelten Eremplaren vorhanden. Um so dankenswerther sind die Inhaltsüberssichten und Auszüge, welche &. Cholevius in seinem Buch "Die bedeutenosten beutschen Romane des siedzehnten Jahrhunderts" (Leipzig 1866) gegeben hat.

Im Jahr 1644 erschien die "Dianea" von Dietrich von dem Werder, im Jahr 1645 "Die adriatische Kosemunde" von Philipp von Zesen. Die Dianea ist im Besentlichen nur eine Bearbeiztung des gleichnamigen italienischen Romans von Loredano, welscher 1634 von Harsdörffer übersetzt war; Werder's Verdienstist darauf beschränkt, daß er dem fremden Gedicht durch einige Anspielungen auf die Helden und Ereignisse des dreißigjährigen Krieges gesteigerten Reiz gab. Zesen's Buch nennt sogar Thomasius, der in seinen Kunsturtheilen sonst wenig wählerisch ist, eine einsältige Liebesgeschichte.

Bestimmend für die gesammte Richtung wurden Andreas Beinrich Bucholt, geboren am 25. November 1607 ju Scho-

ningen bei Halberstadt und am 20. Mai 1671 als Superintenbent in Braunschweig gestorben, und Anton Ulrich, Bergog von Braunfcmeig=Buneburg, am 4. October 1633 geboren, geftorben am 27. Marz 1714. Bucholy schrieb: "Des chriftlichen teutschen Großfürsten Hercules und ber bohmischen koniglichen Fraulein Balisca Bundergeschichte«, und »Der chriftlichen königlichen Für= ften Herculiscus und Herculabisla, auch ihrer hochfurftlichen Ge= fellichaft anmuthige Bunbergeschichte«. Beibe Romane erschienen gleichzeitig zu Braunschweig 1659. Die Romane bes Ber-30g8 Anton Ulrich find: "Die burchleuchtige Syrerin Aramena. Nurnberg 1669-73. 5 Bande", und "Octavia, Romische Geschichte, 1685—1707. 6 Banbe«. Diese Romane find vielfach aufgelegt und in spateren Ausgaben von ben Berfaffern ansehnlich vermehrt worden. Bucholt hat Ungeheuerlichkeiten ber Erfindung, die den vielgeschmabten Amadisromanen, benen er ent= gegentreten wollte, wahrlich nicht nachstehen; und wo wir Tone bes leidenschaftlichen Herzens forbern, begegnet uns in rober Sprache und ermubender Breite nur eine falbungsvolle Erbauung, die, um mit Bucholy felbst zu sprechen, nicht allein des Lesers weltwallendes, sondern zugleich auch sein geisthimmlisches Gemuth erquiden und ihn auf ber Bahn ber rechtschaffenen Gottseligkeit erhalten foll. Anton Ulrich, phantafielos zum Erschrecken, verliert fich nicht minder in die abgeschmackteste Behrhaftigkeit. Birken, ber Borredner, legt den innersten Kern bloß, wenn er sagt: "Diese Geschichtgebichte und Gebichtgeschichten vermählen ben Nuten mit ber Belustigung, tragen gulbene Aepfel in filbernen Schalen auf und versugen bie bittere Aloe ber Bahrheit mit bem Sonig ber angebichteten Umftanbe; fie find Garten, in welchen auf ben Geschichtsstämmen bie Fruchte ber Staats= und Tugendlehren mitten unter ben Blumenbeeten angenehmer Gebichte berfurmachsen und zeitigen, ja sie sind rechte Hof= und Abelsschulen, bie das Gemuth, den Berstand und die Sitten recht adelig ausformen

und schone Hofreben in ben Mund legen.« Bas biefe Dichter ihren frangofischen Urbilbern abgesehen hatten, mar im Grunde nur bas prickelnde Berfteckspiel mit den balb offeneren, bald verblumteren Anspielungen auf die Tagebereignisse. Bucholy brachte in feinen Roman, welcher im britten Sahrhundert nach Chriftus spielte, »mit Beranderung etlicher weniger Umftande« ben gan= zen breißigjahrigen Rrieg. Und ber Berzog Anton Ulrich hatte überdies noch den Vortheil, daß ihm als Kürsten gar manche ge= beime Hofgeschichten bekannt waren, beren Entrathselung fur bie neugierige Menge viel Berlodenbes hatte. Schon in ber burch= leuchtigen Syrerin Aramena, beren Sandlung in die Beit ber biblifchen Patriarchen verlegt mar, maren folche Bezuge gablreich eingeflochten; ber Roman von ber Octavia aber, welcher bie romifche Geschichte von Claudius bis Bespassan erzählt, hatte in biefen einzig und allein seinen Schwerpunkt. Die aufregenofte, weil beutbarfte, Episode mar die Geschichte ber Prinzessin von Celle. Gelbft ein Mann wie Leibnig machte fich mit ber Ent= bullung biefer Bebeimniffe viel zu ichaffen.

Es blieb dieselbe ungeheuerliche Compositionslosigkeit und berselbe ungeheuerliche Auswand von Helben, Schlachten, Metesleien, Abenteuern und Entführungen, aber es war boch eine sichtsliche Vertiefung des Gehalts, als sich allmälich eine Gattung von Romanen herausbilbete, die, ganz der geistlosen Polyhistorie der herrschenden Wissenschaft entsprechend, das Hauptgewicht auf die Zusammenstoppelung gelehrten Notizenkrams legte.

Die mit Recht berühmteste Spige aller bieser Romane ift Caspar von Lohenstein's "Arminius und Thusnelba". Der vollsständige Titel lautet: "Daniel Casper's von Lohenstein großsmuthiger Feldherr Arminius ober Herrmann als ein tapferer Beschirmer ber beutschen Freiheit nebst seiner burchlauchtigsten Thugnelda, in einer sinnreichen Staats, Liebes und Heldengeschichte bem Baterlande zu Liebe, bem beutschen Abel aber zu

Ehren und ruhmlicher Nachfolge, in zwei Theilen vorgestellet und mit annehmlichen Rupfern geziert. Leipzig 1689—90.« Der Schluß, erst nach Lohenstein's Tod geschrieben, stammt von einem Leipziger Prediger Christian Wagner.

Man muß sich die Muhe nehmen, diese beiden Kolianten, von benen ber eine aus 1430, ber andere aus 1646 zweispal= tigen Seiten besteht, wenn nicht zu lefen, fo boch wenigstens zu burchblattern; sonft kann man fich von ber Moglichkeit eines folden Unternehmens feine Borftellung machen. Es war ruhm= lich und erfreulich, bag Lobenstein inmitten ber abscheulichsten Fremblanderei die Deutschen wieder an den Werth des Baterlandes und ber alten Belbengeschichte mahnte; aber die Mittel, welche er mablte, maren lacherlich und abgeschmackt. Er meinte es burch die aute Absicht seines Romans entschuldigt und gefor= bert, die Deutschen in alle geschichtlich bekannten Welthandel ein= jumifchen, fo bag, "bafern man biefe Belbengeschichte fur bie Richtschnur ber historischen Bahrheit halten mußte, Niemand zweifeln durfte, daß die Römer, insonderheit aber Casar, Pom= pejus, Untonius, Mugustus, nicht weniger die Griechen, vornehm= lich Alexander ber Groffe, imgleichen ber fieghafte Sannibal, bie Umazonen, Samniter, Lusitanier und faft bie ganze Belt nichts Wichtiges ohne ber Deutschen Rath und Hulfe ausgeführt hatten und also die Dienste ber tapferen Deutschen gleichsam allenthalben bas Postament gewesen maren, auf welchem bie berühmtesten Europåer, Asiaten und Afrikaner aus mittelmäßigen Zwergen zu ungeheuren Riefen erwuchsen«. Und diefe Tollheit der Erfindung wird noch übertroffen durch die Tollheit der Ausführung. Ueberall die modische Galanterie in ber Charakterzeichnung. Es ift bie bei-Benbste Kritit, mas der Berfasser der bem Roman beigegebenen Unmerkungen (Rap. 1) feinerseits als ernsthaftes Lob fagt, "baß Ariovift, Arminius, Thusnelba, Marbod, wenn fie ihre eigene Geschichte in diesem Buch suchen follten, in bochlichste Bermunde-

rung gerathen murben, daß ihre dice Barbarei zu einem Mufter aller nach heutiger Beltart eingerichteter Sitten burch ben Dvi= bius unserer Zeiten vermandelt worden«. Sodann auch hier wieber die beliebten Anspielungen auf die nachste Gegenwart und Um= gebung; ein besonderes Register ift beigefügt, dieselben in bas nothige Licht zu feten. Und zulett und hauptsächlich prablfüchtige und weitschweifige Schaustellung unermeglicher Belesenheit. Der Borbericht fagt: "Das Absehen Dieser Arbeit wird ber kluge Leser leicht mahrnehmen konnen, daß ber Berfasser badurch ber Belt einen guten Dienst zu leiften getrachtet, weil er vornehmlich ange= mertet, bag insgemein junge Stanbespersonen allzuzeitlich einen Efel vor ernfthaften Buchern bekommen und lieber die mit vielen Eitelkeiten und trockenen Worten angefüllten Liebesbucher als ben La Motte ober ben spanischen Saavedra, ba doch biese Bucher ihre Gelehrsamkeit und ihren Nugen haben, zu lesen pflegen. Dabero unfer Lobenstein auf ben Gedanken gerathen, ob mannicht unter bem Buder solcher Liebesbeschreibungen auch eine Burze nutlicher Kenntnisse und ernsthafter Staatssachen mitein=. mischen und alfo bie gartlichen Gemuther gleichsam spielend und unvermerkt ober fonder 3mang auf den Beg ber Tugend leiten und hingegen einen Efel vor anderen unnugen Buchern erwecken Die Schlußanmerkungen zum zweiten Theil (Kap. 1) fugen hinzu, "bag, gleichwie ber grundgelehrte Cohenstein eine lebendige Bibliothek gemefen, alfo auch diefes Buch ein rechter Rern und Auszug feiner gangen leblofen Bibliothet mit allem Recht heiße«.

Neben Lohenstein's Roman wurde am beliebtesten Heinrich Unselm von Ziegler's "Usiatische Banise oder Blutiges und doch muthiges Pegu, in historischer und mit dem Mantel einer annehm= lichen Heiben= und Liebesgeschichte bedeckten Wahrheit beruhend. Leipzig 1689." Der Ausgabe von 1721 ist ein zweiter Theil von J. G. Hamann beigefügt. Der Leser hatte hier in verhalt=

nismäßig gedrängter Form Alles beisammen, was man von einem Roman verlangte, einen tugendhaften und unglucklichen Prinzen, eine noch tugendhaftere und noch unglucklichere Prinzessin, Eprannen und Bösewichter, Schlachten, Entführungen, den fremsben romantischen Boden »der barbarischen Asiater«, Heirathen, Begräbnisse, Krönungen und überdies noch die höchst befriedigende Versicherung, daß der Inhalt »mehrentheils aus wahrshaftigen Begebenheiten bestehe, welche sich zu Ende des fünfzehnten Sahrhunderts bei der grausamen Veränderung des Königereichs Pegu und in den angrenzenden Reichen zugetragen.«

Bulett gerieth diese Urt ber Romandichtung folgerichtig in bie Bande ber flachsten Bielschreiber. Die Ginen, wie August Bobse, ber unter bem Namen Talander, und Christian Sunold, ber unter bem Namen Menantes schrieb, halten fich besonders an Schlupfrigkeiten und satirische Skandalgeschichten, Die Underen, wie Sappel und Joachim Meier, an polyhistorischen Klein= fram. Einer ber beruhmtesten Romane Happel's heißt: "Der insularische Mandorell, das ift eine geographisch=historische und politische Beschreibung aller und jeber Insuln auf bem gangen Erbboben, vorgestellet in einer anmuthigen und wohlerfundenen Liebes= und Heldengeschichte, wobei auch fonften allerhand schone Discurse und Materien, insonderheit der Ursprung der sogenann= ten Romanen grundlich und in einer guten beutschen Rebensart an= und ausgeführt werben. Alles genommen aus den bewähr= teften fo neuen als alten Scribenten, aufgesetet von Eberhardo Guernero Sappelo 1682." Die Vorrebe bes Romans beginnt mit ben überaus bichterischen Worten: "Bon ben Infuln insge= mein ift zu merken, daß bas Wort Insul von bem lateinischen Wort Insula herrührt, zu teutsch aber eigentlich einen Werber ober Eiland bedeutet«. Aehnlich ist: "Der akademische Roman, worinnen das Studentenleben vorgebildet wird in einer schönen Liebesgeschichte 1690.« Außerdem lieferte Sappel noch eine flatt= liche Reihe geschichtlicher Romane, in benen z. B. vorgetragen wird, "was sich in ben Sahren 1685—1693 hin und wieber in Europa Merk- und Denkwürdiges ereignet hat." Joachim Meier aus Verleberg, Gymnasiallehrer in Göttingen, schrieb 1690 nach Anleitung eines kleinen französischen Romans, "Les amours de Catulle", "Die durchlauchtige Römerin Lesbia, d. i. alle Gedichte bes berühmten lateinischen Poeten Catullus in einer anmuthigen Liebesgeschichte", und 1707 "Die Römerin Delia, d. i. alle Gebichte bes Poeten Tibullus und zum Theil des Horatius in einem curidsen Roman vorgestellet."

Schon Bobmer nennt biese Romane mit einem gludlichen Musbrud "Ercerptenpoesie"; Gichenborff (Geschichte ber poet. Lite= ratur Deutschlands 1857. Th. 1, S. 122) nennt fie vielleicht noch treffender »tollgewordene Realencyklopadien «. Die Zeitgenoffen aber hatten bas Gefühl, burch fie ein Sochstes erreicht zu haben. Der Borbericht zu Lohenstein's Arminius ruhmt ausbrucklich. »baß die Deutschen nunmehr anderen Bolkern in der Runftliebe, wo nicht es zuvorzuthun, so boch die Waage halten konnen, also baß fie ber auslandischen Uebersetungen jett ebensowenig als bes über diese Uebersetzungen geführten Sohnes bedürfen.« Tho= mafius meint in bem Bidmungeschreiben feiner Schrift uber »bie Wiffenschaft, bas Berborgene bes Bergens zu erkennen«, Lobenstein konne seche Virgiliis auf den Ropf treten. Und selbst jene schone Seele, beren Bilbungs= und Leidensgeschichte Goethe im fechsten Buch von Wilhelm Meifters Lehrjahren unfterblich gemacht hat, entzudte fich noch an ben munberbaren Begeben= heiten und an der andachtigen Liebe des deutschen Bercules und ber romischen Octavia.

Rein Bunder baher, daß diese Romanliteratur in schreckhafsteffer Ueppigkeit auswucherte. 3. 3. Schwabe, ber bekannte Gottschebianer, besaß nicht weniger als sechzehnhundertundsiebensundatzig Bande beutscher Romane aus den Jahren 1523—1783;

unter diesen gehörte die Mehrzahl bem siebzehnten Sahrhundert an. Bergl. Roch: Grundriß ber beutschen Sprache und Literatur. Bb. 2, S. 248 ff. 293 ff. Godede: Grundriß Bb. 2, §. 192.

In ihren Hauptwerken unendlich bichterischer und geschichtlich merkwurdiger ist jene zweite Romangruppe, welche im Gegenfat zum gelehrten Kunstroman als Bolkbroman zu bezeichnen ift.

Dieser Bolksroman schloß sich zunächst an die Nachahmung ber spanischen Schelmenromane; aber er hatte Kraft und Besweglichkeit genug, auch in der Nachahmung selbstschöpferisch und eigenartig zu bleiben.

Begonnen mar diese Dichtart 1553 burch Don Diego Sur= tabo's de Mendoza beruhmten Roman Lazarillo de Tormes; vierzig Sahre fvåter folgte bas vollendetfte Mufter berfelben, Don Guzmann be Alfarache von Mateo Aleman. Es bilbete fich in Spanien ein eigener reicher Literaturzweig; die Belben find Schelme und abenteuernde ganbftreicher, aber von gefundem und tuchtigem Kern, durch Glud und Klugheit sich in buntwechfelnben Schicksalen von den untersten Standen zu Rang und Reich= thum emporarbeitenb. Frifch, fpannend, unmittelbar bem Bolfeleben augewendet, wirften biefe fogenannten Schelmenromane auch wieder befruchtend auf die Bolfsphantafie zurud und murden in allen Litera= turen die Quelle neuer und eigenthumlicher Bolksbucher. Auch in Deutschland maren biefe Romane um fo schneller eingebrungen, je lebendiger durch die politischen Berhaltnisse damals noch der Verkehr namentlich Subbeutschlands mit Spanien war. Einführung bes frangofischen Sofromans und bes spanischen Schelmenromans ift faft gleichzeitig. Schon am Ende bes feche zehnten Sahrhunderts murden die meisten Schriften Guevara's von Aegibius Albertini, bem Sefretar bes Bergogs Maximilian von Baiern, übersett. In verschiedenen Uebersetzungen, von 1615 bis 1670, erschienen Mateo Aleman's Schelmenromane unter bem Titel "Der ganbftorger Gusman von Alfarache", und 1626

"Die Landstörkerin Justina Dikin Picara genandt, erstlich durch Herrn Lic. Franciscum de Ubeda von Toledo in Spanischer Sprach beschrieben, nochmals von Bareko Bareki in Italianisch transferirt und nun zum letten Mal auch in unsere hochteutsche Sprach versetzt. Im Jahr 1621 erschienen zu Köthen zweiundzwanzig Kapitel von "Don Kichote de la Mantscha"; später wurde dieser Ansang zu einer Gesammtübersetzung ergänzt.

Johann Michael Moscherosch, selbst aus spanischem Blut stammend, geboren am 5. Marz 1601 zu Wilstabt in der Nahe von Straßdurg, unter verschiedenen deutschen Fürsten und Herren hohe Staatsamter verwaltend, gestorben 1669 zu Worms, war der Erste, welcher durch Anlehnung an diese spanische Schelmenromane den Weg zu einem eigenen deutschen Volksroman bahnte. Sein berühmtes Buch "Bunderliche und wahrhafftige Gesichte Philanders von Sittewald", welches zuerst 1643 zu Straßburg und dann schnell hintereinander in den verschiedensten Ausgaben, Nachdrucken und Fortsetzungen erschien, ist den 1635 erschienenen Traumgesichten Quevedo's theils entnommen, theils nachzgebildet.

Moscherosch ist noch vorwiegend Satirifer, und zwar nicht einmal ein sehr hochstehender. Die Gesinnung verletzt durch schneibende und verschnungslose Bitterkeit, die Darstellung durch einen unerträglichen Bust von lateinischen Versen, fremdländischen Phrasen und den üblichen Zierrathen der à la mode-Gelehrsamskeit, welche er haßt und verspottet und der er doch geschmacklos huldigt. Aber das Zielzeigende in ihm ist, daß seine lehrhafte Satire überall hinüberwächst in die Novelle und Erzählung, deren Stoffe aus frischer Lebensbeobachtung der nächsten Gegenwart und Wirklickeit geschöpft sind. Es ist die schuldige Anerkennung seiner gelungensten Leistung, daß man vorzugsweise immer seiner Schilderung des Soldatenlebens gedenkt. Die gestaltende Kraft ist hier erstarkt durch die tiesste Empörung des Herzens. Es ist

eine Schilberung von grauenvoller Naturwahrheit. Achim von Arnim hat in seinem Wintergarten dieses Borbild benützt, jedoch es nicht erreicht.

Rurz barauf aber kam ein machtigerer Genius, welcher biefe Unregungen fruchtbarer und umfaffenber ausgestaltete.

Es ist ber Berfasser bes Simplicissimus. Der Simplicissis mus ist ber erfte große beutsche Roman, ber heut noch lesbar und lesenswerth ist.

Theodor Echtermener (Hallesche Jahrbucher 1838, Nr. 52 bis 54) und W. A. Passow (Blatter für lit. Unterhaltung 1843, Nr. 259 ff. 1844, Nr. 119. 1847, Nr. 273) haben mit urkunds licher Gewißheit festgestellt, daß ber Berfasser bes Simplicissimus mit seinen wirklichen Namen Sanns Jacob Christoffel von Spielende Buchstabenumstellung war Grimmelshausen beißt. eine allgemeinverbreitete Liebhaberei bes Zeitalters. Wie Moscherosch ben Namen Sittewald offenbar aus bem Namen seines Geburtsorts Wilstaedt bildete, so lassen sich die verschiedenen Mas= ken, unter welchen Grimmelshaufen in biefem Roman und in seinen übrigen Schriften auftrat, Samuel Greifenson von hirsch= feld, German Schleifheim von Sulssort, Philarchus Grossus von Trommenheim, Seigneur Meßmahl, Michael Rechulin von Sehms= torff, Erich Steinfels von Grufensholm, Simon Leugfrisch von Bartenfels, Israel Fromschmit von Bungenfels, Melchior Sternfels von Fuchsheim, alle ohne Ausnahme, mit geringen ortho= graphischen Ungenauigkeiten auf jenen achten und beglaubigten Bor= und Zunamen zurudführen.

Grimmelshausen war zu Gelnhausen am Anfang bes Kriesges geboren, um 1625. Schon als zehnjähriger Knabe gerieth er in bas wilbe Solbatenleben und biente bis zum Jahr 1643 balb unter hessischerprotestantischer, balb unter kaiserlichskatholisscher Fahne. Um bas Jahr 1665 wurde er bischöslich Straßsburg'scher Amtsschultheiß zu Renchen im babischen Oberland;

baher ber Ortsname "Rheinnec, Gernhein, Hercinen", mit welchem zuweilen seine Vorreben und Widmungen unterschrieben sind. In Renchen ist er, wie das Kirchenbuch nachweist, am 17. August 1676 gestorben. Als Katholik; wahrscheinlich aber war er ursprüngslich Protestant, seine religiöse Gesinnung ist eine durchaus freie und die Einwirkungen protestantischer Bildung sind in ihm überall sichtbar.

Mit bem einen Fuß stand Grimmelshausen auch seinerseits noch im vornehmen und gelehrten Roman. Es sind die Geschichten von Joseph und Musai 1667, von Dietwald und Umeslinde 1669, von Proximus und Lympida 1672. Wie Bucholt und Anton Ulrich zieht er gegen die Grillen des Amadis zu Feld, und gleicht auch darin jenen Zeitgenossen, daß er seine Stoffe aus dem Alterthum holt und durch gespreizte Sprache und prunkenden Gelehrtenkram nicht selten langweilig wird. Diese Romane sind längst der verdienten Vergessenheit anheimgefallen.

Frifch, neu, eigenthumlich, gang er felbst ift Grimmelshausen nur im Simpliciffimus und beffen Fortsetzungen.

Oft hat man zur Erklarung bieses merkwurdigen Buches auf das Borbild des Eulenspiegels gewiesen. Dies ist entschieden falsch; die Grundlage ist spanisch. Der Verfasser hat sowohl vor wie nach dem Simplicissums eine Reihe von Schriften geschrieben, welche in ihrer ganzen Art und Form offen und einsgeständlich spanischen Mustern nachgebildet sind. "Der sliegende Wandersmann nach dem Mond 1659«, "Die Traumgesichte von Dir und Mir 1659«, "Schwarz und Weiß oder der satirische Pilgram 1666«, nicht minder als: "Die verkehrte Welt 1672« und die "Kurhe und kurhweilige Reisebeschreibung nach der oberen neuen Mondswelt« bewegen sich mit Vorliebe in jenen allegorissirenden Traumgesichten, welche damals in der spanischen Satire allgemein üblich und in die deutsche Literatur bereits von Mosches rosch eingeführt waren. Der Simplicissimus zeigt nicht nur in

feiner ganzen Unlage feine unmittelbare Abkunft aus bem fpanis schen Schelmenroman; ganze Theile am Schluß bes funften Buche find fogar wortlich aus Guevara überfest. Dennoch hat die Sindeutung auf Eulenspiegel eine gewisse Berechtigung. Dbgleich burch frembe-Einwirkung angeregt, ift ber Simpliciffi= mus ein burch und burch beutscher Bolksroman. Der Belb ift nicht wie feine spanischen Boraltern, ber verschmitte, weltkluge, nach Glud und Glanz jagende Schelm, ber aus ber Thorheit ber Underen seinen Bortheil gieht, fondern ber ehrliche, gutherzige, schalkhafte, beutsche Michel, beffen unbefangene Ginfalt von Baufe aus burch ben Namen Simplicius Simplicissimus als unterscheidendes Merkmal hervorgehoben und gekennzeichnet wird. Und die geschilberten Erlebniffe, Perfonlichkeiten und Buftande, aufgetragen auf den bufteren und wilden Sintergrund bes drei= Bigjahrigen Krieges, geben bem Roman eine fo burchaus felbft= ftåndige Bedeutung, daß er, mit dem eigensten Bergblut getrankt, bie Gewalt tiefster Ursprunglichkeit ubt.

Im Jahr 1669 erschien bei B. E. Felßecker zu Nurnberg bie erfte Ausgabe unter bem Titel: "Der abenteuerliche Simpli= cius Simplicissimus, an ben Zag gegeben von German Schleif= beim von Sulsfort". Noch in bemfelben Sahr folgte eine neue Musgabe unter bem Titel: »Neu eingerichteter und vielverbefferter abentheuerlicher Simplicissimus«, und ein Rachdruck unter bem Titel: "Der abentheuerliche Simpliciffimus Teutsch"; beide Ausgaben unter bem angeblichen Druckort "Mompelgart bei Johann Filliong, Bergl. hermann Rurg: Bur Geschichte bes Romans Simpliciffimus, Beilage gur Allgem. Beitung 1865, Nr. 194 ff. Der Roman bestand ursprunglich aus funf Buchern; eine Ausgabe von 1671 fügte ein fechstes Buch hinzu. Mit Unrecht hat man an der Mechtheit biefes Schluffes gezweifelt. Grimmels= hausen bekennt sich in ber Vorrede zum zweiten Theil bes Simplicianischen Bogelneftes ausbrudlich als beffen Berfaffer.

Bergebens murben wir versuchen, die gewaltige Stofffulle in einzelne knappe Umrifilinien einzufangen. Ergreifender ift nie bie bunte Abenteuerlichkeit ber Goldnerbanden, die Bermilberung, bie muste Sittenfaulniß, die Lebensode und die Noth und der Schred jenes entsehlichen Rrieges geschilbert worben, ergreifender nie der tiefe Bergensgram und das ruhrende Sehnen nach friede voller Weltabgeschiedenheit, bas fich bamals aller Beften bemach= tigt batte. Es scheint ein Genrebild zu fein, und es ift ein ge= schichtlicher Roman im großen biftorischen Stil. Freilich sind auch hier überall die schmerzlichen Spuren jener roben Berbauerung, an welcher gang Deutschland am Ende bes Rrieges frankte; mit fichtlichem Behagen verweilt bie Schilberung oft und gern im niedrigsten Schmut unerhorter Boten und Flegeleien; es fehlt aller und jeder Sinn fur Mag und Schonheit. Aber ber innerfte Rern ift gesund. Es zeigt sich das volle Gefühl und die glucklichste Kraft fur Lebendigkeit und Naturwahrheit der Charaftergestaltung, fur grundliche und überzeugende Motivirung ber Uebergange und Steigerungen; wenigstens in den vier erften Buchern, in benen ber Belb auf bem festen Boben bes Wirklichen und Erlebten ficht. Oft fogar uberkommt uns ber Sauch ber åchteften und unverlierbarften Poefie, wie vor Allem in der fcb= nen Walbidulle bes Jugendlebens, in dem herrlichen Lied bes Einsiedler's » Komm, Trost der Nacht, o Nachtigall" und in vie= len einzelnen Stellen, in benen die Satire fich zu mild verfohnendem Humor erhebt. Die Sprache ist rein, fliegend, acht volksthumlich. Wir fteben nicht an, ben Simpliciffimus trot all feiner Robbeit und Formlofigfeit unter die ichatbarften Befitthumer unferer Literatur ju gablen. Un Runft bleibt er hinter ben spanischen Schelmenromanen und bem spateren Gil Blas jurud; an Ernft und Tiefe ber Gefinnung, an Grogartigfeit ber geschichtlichen Berhaltniffe überragt er fie himmelhoch.

Noch viele Schriften find von Grimmelshaufen vorhanden;

ben Simplicissimus aber hat er nie wieder erreicht. Ginige berfelben schließen fich unmittelbar an jenes Sauptwerk an und bringen einzelne Nebengestalten zu weiterer Ausführung. Es sind: 1) Trut Simpler ober Ausführliche und wunderseltame Lebens= beschreibung ber Ergbetrugerin und Landstorgerin Courasche, Bie fie anfangs eine Rittmeifterin, bernach eine Sauptmannin, ferner eine Leutenantin, bald eine Marketenderin, Mugguetirerin und letlich eine Zigeunerin abgegeben, Meifterlich agiret und ausbunbig vorgestellet: Ebenso luftig, annehmlich und nublich zu betrachten als Simpliciffimus felbft, Alles miteinander von ber Courasche eigener Person bem weit= und breitbekannten Simpli= cissimo jum Berdruß und Wiberwillen, bem Autori in bie Feber bictirt, ber fich vor biefimal nennt Philarchus Groffus von Trom= menbeim auf Griffsberg. Gebruckt in Utopia bei Relix Stratiot. 2) Der selhame Springinsfeld u. f. w. 3) Das Bunderbarliche Vogelnest u. s. w. 4) Rathstübel Plutonis. Unbere Schriften find lehrhafte Erzählungen, wie »Der Barenhauter« und »Der stolze Melcher.« Und noch andere treten ganz offen in die Form ber Abhandlung hinuber, wie »Der beutsche Michel«, »Der Ewig= mahrende Kalender«, "Der zweikopfige Ratio status« und "Warum er nicht katholisch werden konne.«

Auch biese simplicianischen Schriften sind, wie der Simplicissismus selbst, aus den spanischen Schelmenromanen hervorgegangen. Das Grundmotiv von der Geschichte des wunderbarlichen Bogelsnestes, daß das Bogelnest unsichtbar macht und nun der ungesehen Sehende Anlaß zu den mannichsachsten satirischen Sittenschilderungen gewinnt, erinnert unabweisdar an den im Jahr 1641 erschienenen hinkenden Teusel von Luis Belez de Guevara, welscher später auch von Lesage benützt ward. Dagegen sind jene kleineren lehrhaften Abhandlungen und Erzählungen, welche in ihrem Inhalt Betrachtungen über die Gebrechen des Baterlanzbes, über die verderbliche Borliebe für Frankreich, über Sprachs

mengerei, über Aberglauben und andere Anliegen des Tages entshalten, in der Form durchaus felbständig. Hebel, der große Bolksschriftsteller, hat nicht verschmaht, einige dieser Motive in sein Schatzstein aufzunehmen.

Seit biefer Zeit war ber Gegensat zwischen bem gelehrten Kunstroman und bem Bolkeroman fest und scharf ausgeprägt. Und Grimmelshausen war so sehr bas anerkannte Muster ber volkstthumlichen Richtung, baß sich alle ahnliche Bestrebungen bewußt und bestimmt an ihn anlehnen, freilich ohne ihm gleichzukommen.

Ungesucht sondern sich diese zahlreichen Nachahmungen in zwei Gruppen. Da über die Gestaltungökraft fester Thatsachlich=keit, wie sie im Simplicissimus ift, kein Zweiter gebot, legen die einen Nachahmer ben Grundton einseitig auf das Phantastisch= Abenteuerliche, die anderen ebenso einseitig auf das Lehrhaft= Satirische.

Jene erste Gruppe, die phantastisch=abenteuerliche, verliert fich fogleich in die unfäglichfte Plattheit. Gines der bekannteften Bucher biefer Art ift »Der gulbene Sund ober Ausführliche Ergahlung, wie es bem sogenannten Cavalier aus Bohmen, welcher nicht, wie Etliche mit Unwahrheit vorgegeben, wegen graulicher Gotteblafterung, sondern durch Zauberei in einen hund vermanbelt worden, bishero ergangen und wie er wieder seine vorige menschliche Gestalt überkommen: so nuglich und luftig zu lefen als bes Upuleji golbener Efel ober Samuel Greifensohns Simplicius Simplicissimus, erfilich in poblnischer Sprache beschrieben. anibo aber benen bohmischen gandeleuten zu Ehren verteutschet von Cosmo Pierio Bobemo. 1675.« Ein bohmischer Ebelmann ift in einen hund verzaubert; es werben die Schicksale, die er bei verschiedenen Berren erlebt, geschildert und in diese Schilderungen find einige satirische Seitenblide verflochten. Noch plat= ter ift ber frangosische Gnges von Terpo Mirifano. Die meisten anderen Nachahmungen biefer Art verschmaben zwar die Bunder

und fabelhaften Bermandlungen, haschen aber bafur nur um fo mehr nach ben ungeheuerlichsten Abenteuerlichkeiten. Dabin ge= horen: Simplicianischer Jan Perus 1672, der Simplicianische Weltkukker 1678, der frangosische Simplicissimus 1683, der poli= tische poffirliche und boch manierliche simplicianische Safenkopf von Erasmo Grillando 1683, Ungarischer ober bacianischer Simplicissimus 1683, der turkische Bagant 1683, der überaus kurtsweilige Malcolmo von Liebendau von Simplicio Simplicissimo 1686. Bgl. Gobeke Grundrig, Bb. 2, & 192. Jest find biese Bucher auch in reichhaltigen Bibliotheken selten. Wer bes einen ober bes anderen habhaft wird, überzeugt fich, daß alles Gefchicht= liche, in welchem ber Simpliciffimus feine unvergangliche Große hatte, hier vollig zuruckgedrangt ist. Die Simpliciade wird aufschneiberische und lugenhafte Reisebeschreibung. Der tiefere Sinn, ber diesen Nichtigkeiten zu Grunde liegt, ift der Drang, fich durch solche Kabeleien über Druck und Noth der jammervollen Wirklichkeit hinwegzutauschen.

Es war daher ein schönes Zeugniß für die unzerstörbare Gesundheit des deutschen Geistes, daß schon jett diese sinnlose Entartung der Simpliciaden aus's derbste gezüchtigt wurde. Im Jahr 1696 erschien zu Hamburg ein kleiner Roman unter dem Titel: "Schelmussehrs Wahrhafftige, Curidse und sehr gessährliche Reisebeschreibung zu Wasser und zu Lande, in hochs deutscher Frau Muttersprache eigenhändig und sehr artig an den Tag gegeben von E. S." Der Name des Verfassers ist undekannt; aber die parodische Absicht ist klar und ost ächt humorissisch. Schelmussehr war eine alte Hamburger Volkssigur, die schon 1631 in Dethlev Dreper's handschriftlicher Chronik erswähnt wird. Schelmussehr ist immer ein gut brav Kerl geswesen und hat Zeit seines Lebens kein Geprahle oder Aufschneidens gemacht; damit aber nun alle Welt hören soll, daß er nicht stets hinter dem Dsen gesessen und seiner Frau Mutter die

gebratenen Aepfel aus der Rohre genascht, so will er doch nun auch seine manchmal sehr gefährliche Reise und seine ritterlichen Thaten zu Wasser und zu Lande, wie auch seine wunderliche Geburt und Gesangenschaft in einer solchen Beschreibung an das Tageslicht geben, deßgleichen noch niemals in öffentlichem Druck soll gefunden sein. Und nun erzählt der "gut brav Kerl" von seinen Abenteuern mit seinem grässlichen Reisegesährten und seiner Liebsten Charmanten, von seinem Tanz mit der Frau Großmogul, von Padua, das eine halbe Stunde von Rom liegt, und von Rom, das aus lauter Schilf und Rohr gebaut ist und wo alle Bauersleute Butter und Käse in Dreckschüten seilhaben, daß beim Sapperment und der Tebelhohlmer Alle vor Bewunderung das Maul aussperren, und in der That auch heut noch kein Leser den Schwank ohne Bestiedigung aus der Hand legen wird.

Nüchterner, aber verständiger ist die zweite Gruppe, die satirisch-lehrhafte. Sie ist vornehmlich durch Christian Beise, ben bekannten Schulrector von Zittau, vertreten.

Christian Weise, geboren am 30. April 1642 zu Zittau, schrieb, zum Theil noch als Leipziger Student, vier kleine Rosmane: 1) Die drei Hauptverderber in Deutschland, von Siegsmund Gleichviele. 1671. 2) Die drei ärgsten Erznarren in der ganzen Welt, durch Catharinum Civilem 1672. 3) Die drei klügsten Leute in der ganzen Welt, durch Catharinum Civilem 1673. 4) Der politische Räscher, von R. J. D. 1676. Die erste kleine Schrift ist entschieden den Traumgesichten Moscherrosch's nachgebildet. Die drei folgenden Schriften sind lose anseinandergereihte Zeitz und Sittenbilder, die zwar, wie die Vorzrede zu den drei ärgsten Erznarren ausdrücklich hervorhebt, alle Berbindung mit dem Simplicissimus "oder sonst einem ledernen Saalbader" ablehnen, dennoch aber durchaus innerhalb derselben volksthümlichen Richtung stehen.

Die Gegenstände sind eng und durftig. Bor dem öffentlichen Leben und Denken, welches bem Simplicissimus einen fo bedeutenben Sintergrund giebt, gieht fich ber bescheibene Schulmann scheu zurud. In ber Borrebe zu ben brei Erznarren beißt es: "Ueber Fursten und Herren haben Unbere genug geklaget und geschrieben; hier finden diese Leute ihren Tert, die entweder nicht viel vornehmer find als ich ober bie jum wenigsten leiben muffen, baß ich mich vor ihnen nicht entsetze.« Und ähnlich fagt die Bor= rede zum politischen Rafcher: »Es find Privatmenschen, welche hier einen Tert nach bem andern bekommen; werden nun bes weltberühmten Erasmi Rotterdami Sachen nicht verworfen, gesetzt daß er auf die hochsten Fursten und Potentaten bisweilen sehr flachlicht ift, wer wollte mich verbammen, wenn ich auch mit folden Gebichten in die Campagne werfe, beren fich einer ober ber andere unter ben gemeinen Leuten wider mein Biffen annehmen mochte." Ueberall die offen ausgesprochene Absicht ber unmittelbarften Behrhaftigfeit. Die Borrebe ju ben brei argften Erznarren vergleicht ben Roman mit einer zierlichen Apotheker= buchse; die Tugend soll durch fromme Lift "ber kiglichen und neubegierigen Belt beigebracht werden.« Und die Vorrede zum politischen Rascher sagt: "Wie konnte ich meinem Nachsten beffer bienen, als daß ich ihn gleichsam zwinge, auch mitten im Duffiggang etwas zu lernen. Er meint, über etliche Poffen zu lachen, und fieht, mas ein Mensch bedarf, wenn er nicht will jum Ge= Er benket Buder zu leden und schlucket bie låchter werden. Urzenei mit in die Seele hinein; er suchet einen Kombbianten und kommt aus einer philosophischen Schule gurud."

Es ist nicht die tiefe, wahrhaft menschliche Sittlichkeit, auf welche ber Satiriker ausgeht, sondern die gemeine Beltklugheit oder, um mit der Vorrede zum politischen Rascher zu sprechen, bie Lehre, »wie der Mensch sein Privatglud erhalten und alle besorglichen Unfälle kluglich vermeiden konne.« Man nannte diese

Rlugheitlehre im bamaligen Sprachgebrauch »Politik"; erst Bobmer und Gottsched nennen einen lebensgewandten Menschen nicht mehr »politisch", sondern »polite". Kunstwerke sind auf diesem Standpunkt nicht zu erwarten. Doch die »lustigen Begebensheiten" sind frisch erzählt, und die Charakteristik erinnert oft an den Ton der alten Schwankbucher, besonders des Eulenspiegel. Das Grundmotiv der drei ärgsten Erznarren, daß ein reicher Erbe durch eine Testamentsklausel beaustragt wird, die größten Narren zu suchen, ist für die Aneinanderreihung kleiner Sitten= und Lebensbilder ein so ergiebiges, daß noch 1798 Ludwig Tieck in seiner Erzählung "Ein Tagebuch" (Schriften Bd. 15, S. 327) dasselbe wieder ausgriff, freilich ohne die Quelle zu nennen.

Much Beise's satirische Romane, namentlich die drei Erznarren und ber politische Nascher, riefen vielfache Nachahmungen hervor. Gobeke's Grundrig Bb. 2, &. 195 führt mehr als breißig folche romanhafte Satiren auf, zum Theil mit ben absonderlichsten Titeln. Die Konigl. Bibliothet zu Dresben besitt die meiften berselben. Johann Riemer z. B. schrieb: "Der politische und luftige Paffagier, worinnen allerhand Begebenheiten, luftige Erem= pel und andere feltsame Dinge, welche bei benen allzugemeinen Reisen ber Teutschen in frembe ganber, sonbers. in Frankreich fich taglich zutragen, mit vielen moralen Lehren allen curieusen Gemuthern zu Luft und Ergobung vorgestellet." Bon bemfelben Berfaffer find: "Der politische Feuermauerkehrer, die politische Colica, ber politische Grillenfanger, die politische Narrenkappe, worinnen die wunderliche und oftmals ungereimte Ehrsucht ber heutigen Welt mit allerlei narrischen, jedoch mahrhaftigen Be= gebenheiten zusammengesuchet und vernünftigen Gemuthern zur Bewunderung und Beluftigung vorgestellet.« Diese Schriften find ohne Ausnahme roh, langweilig, platt moralifirend. felbst beklagt fich in ber Borrebe zu feinen "Reifen Gebanken", baß, nachbem er ben politischen Rascher herausgegeben, salle

Tractatchen ben Namen politisch erhalten hatten, als ob ber kurze Mantel bieses Worts alle Schwachheit bededen konne. Und übereinstimmend sagt Thomasius im ersten Heft der Mornatsgespräche von 1688, daß man ihn hoffentlich nicht im Verzbacht haben werbe, "die Narrenspossen und Scurrilitäten, die als Nachäffung des politischen Näschers eines gescheuten und gezlehrten Mannes unter den Titeln des politischen Feuermäuerzkehrers, des politischen Hasenkopfes, der politischen Trödelfrau und dergleichen geschrieben werden, unter die Zahl der guten Bücher zu rechnen.

Gleichwohl ist biese Gruppe geschichtlich eingreisender als bie phantastische. So durstig und gehaltlos Weise und seine Nach= ahmer sind, sie bekunden unzweideutig die erfreuliche Thatsache, daß nach der Verwilderung des dreißigjährigen Arieges der Mensch endlich wieder auf neue Grundlagen seines sittlichen Denkens und Verhaltens sinnt. Es ist nur eine andere Spiegelung desselben Geistes, welcher in Thomasius wirkte.

Die Bebeutung steigert sich, wenn wir die tiefen Spuren verfolgen, welche diese an sich so geringfügigen Erscheinungen in den Gemuthern zuruckließen. Die Simpliciaden offneten den Weg für die Robinsonaden, Christian Beise und seine Nach=ahmer öffneten den Weg für die moralischen Wochenschriften.

## Das Drama.

Grophius. Lohenstein. Christian Beise. Die Haupt- und Staatsaktionen.

Biel trauriger als um ben beutschen Roman stand es am Ende des siebzehnten Jahrhunderts um bas deutsche Drama. Im Roman find wenigstens die Anfange glucklichen Aufstrebens; man

kann die Hoffnung schöpfen, daß bereinst dieses erniedrigte Geschlecht noch aus allen Schladen geläutert hervorgehen wird. Im Drama herrscht die haltloseste Entartung. Wer das Bild jenes Zeitalters allein den dramatischen Zuständen entlehnen wollte, dem mußte es wie ein unerklärdares Wunder erscheinen, daß die spätere Gesschichte dennoch das Zeugniß einer so glanzenden Wiedergeburt ist.

Im Wesentlichen ist in der dramatischen Literatur berselbe Gegensatz der gelehrten Renaissance und der widerstrebenden Bolksthumlichkeit wie im Roman. Aber das Renaissancedrama, auch seinerseits auf die unmittelbare Empfänglichkeit der Massen angewiesen, kam niemals über ein kunstliches Scheinleben hinaus; und dem Bolksbrama sehlte ein ansührender und schöpferischer Genius, wie der Bolksroman im Dichter des Simplicissimus hatte. Es ist eine alte, durch die Natur der betreffenden Kunstarten bedingte Erfahrung, daß der Roman zu einer erträglichen Ausbildung noch in Zeitaltern gelangen kann, welche dem Orama bereits alle Lebensluft abschneiden.

Undreas Gryphius und Lobenstein, Sallmann und Saugwit find die bedeutenoften Bertreter bes Renaiffancebrama. Der Eindruck ihrer Tragodien ist ein hochst unerquicklicher, obgleich namentlich Grophius zuweilen Tone achter Leibenschaft anschlägt. Dpit, welcher boch Senecas Trojanerinnen und Sophokles' Antigone überset hatte, sett im fünften Kapitel seines Buches von der Poeterei das Wesen ber Tragodie sehr naiv in die Bestimmung, daß fie von königlichen Willen, Todtschlägen, Berzweiflungen, Kinder= und Batermorben handle; im beutschen Renaiffancebrama bes fiebzehnten Sahrhunderts ift diefer Begriff zur entsetlichen Birt-Grophius, von ber allgemeinen Roth und lichkeit geworden. eigenem Miggeschick berb verduftert, fagt fehr bedeutsam, bag, nachbem das Vaterland sich in seine eigene Usche verscharrt habe, er bie Berganglichkeit ber menschlichen Dinge in feinen Trauer= fpielen vorzustellen fich beffeiße; und auch in ben Studen ber

anderen Dichter ift biefelbe Luft am Graufamen und Graflichen, an Mord, Blutschande und Aufstachelung aller niedrigen Empfinbungen, wie fie nur einem Geschlecht eigen fein kann, bas burch lange Rriegsgräuel alles feinere Gefühl verloren hat. Jeboch bas funftgeschichtlich Wichtigfte ift, bag auch hier burchaus biefelbe Formrichtung herrscht wie im gleichzeitigen Runftroman. Man weist meift gur Erklarung biefer Richtung auf ben niederlandischen Dramatifer Bondel, und allerdings hat fich Gryphius vorzugemeise an biefen angeschloffen; aber man barf nicht überseben, baß Bondel selbst wieder zu den Dramatikern der frangofischen Ple= jabe, namentlich zu Jobelle, im engsten Bezug fteht. Lobenftein, noch entschiedener als Grophius ber sogenannten zweiten schlesischen Schule angehörig, unterscheibet sich nur daburch, daß er auf biefen Stamm zugleich ben Schwulft bes Marinischen Dialogs pfropft. Der Bruch mit dem alten Bolkoftud, welchen Opis begonnen hatte, ift vollendet. Gemeffenheit und Ruhe ber Sandlung, welche oft in die langweiligste Sandlungslofigkeit ausartet; Festhalten an furstlichen und helbenhaften Personen, Ginfuhrung ber beruchtig= ten brei Einheiten, welche sich allerdings zunächst meist noch auf ftrenge Ginheit ber Beit beschrankt; Ginfuhrung ber Reihen ober Chore, und fogar icon Ginfuhrung des Alexandriners.

Das Lustspiel allerdings war frischer, zugreisender, der Gegenswart und Wirklichkeit anschließender. Gryphius kennt offenbar die Lustspiele Shakespeare's, und hat im Lustspiel auch den Muth und die Kraft derber und packender Lokalfarbung. Seine "Absurda Comica oder Herr Peter Squenz« ist den Handwerkersscenen des Sommernachtstraumes nachgebildet. Aber die Schranke des Renaissancedrama wird gleichwohl durch diese realistischen Eingriffe nicht durchbrochen; auch das italienische und französische Lustspiel hatte die derbe Volksmäßigkeit nicht ausgegeben. Das unverdrückliche Kennzeichen des nach Plautus und Terenz gesformten Lustspiels ist das Gattungsmäßige und Maskenhafte der

Charakterzeichnung; und biefes wird felbft von Gryphius, noch mehr aber von ben anderen gleichzeitigen Renaissancebichtern, auf's sorgsamste gewahrt.

So fiel ber französische Classicismus, als er in Corneille, Racine und Molière seinen Höhepunkt erreichte, in Deutschland auf langst geebneten Boden. G. Greflinger übersetzte schon 1650 Corneille's Cid, und F. Ch. Bressand in Braunschweig in den Jahren 1691 bis 1696 fast alle hervorragenosten Werke von Corneille, Racine und Pradon.

Jeboch biefer französirenden Richtung steht auch hier mit scharsbetonter Gegensählichkeit wieder derselbe Christian Beise gegenüber, dessen volksthumlicher Grundzug sich bereits im Bolksroman bethätigt und bewährt hatte.

Christian Beife hat, wie Palm in feiner lehrreichen Ubhandlung über Beise (Breslau 1854. S. 33) darthut, nicht weniger als vierunbfunfzig Stude geschrieben. Er ift ohne eigent= liche bramatische Begabung, wie er bies auch felbst in ber Borrebe seines Buches "Buft und Nut ber spielenden Jugend« (1690) offenbergig eingesteht. Weber seine Trauersviele noch seine Lustspiele überwinden die dramatisirte Erzählung; Erfindung und Dialog leidet an unfäglicher Plattheit. Die Trauerspiele jagen nach ben gräßlichsten hinrichtungsscenen und nach schulmeifter= licher moralistrender Nuganwendung, ohne sich boch die lafterlich= ften Derbheiten zu verargen; die Luftspiele suchen bas Ergoben in Boten, in althergebrachten Picelharingsspagen und flegelhaften Prügelscenen. Aber man fieht beutlich, bag Beife, im Gegensat gur kalten Runftelei ber verzopften Renaissance, auf die alten Bolksbramen geachtet hatte. Beise's Stude ruden ihre Stoffe und Formen in die traute Nahe ber bekannten und heimischen Wirklichkeit, richten fich nach ben 3meden ber Aufführung, welche freilich nur ber loblichen Schuljugend anbeimfiel, segen bem Alexandriner und ber fteifen Regelmäßigkeit ber frangoffrenden

Dramen Krifche und Naturlichkeit ber Rebe und Streben nach Lebendigkeit und Mannichfaltigkeit der Composition entgegen. Christian Beise, ber Dramatiker, ift nicht nach bem, mas er geleistet, sondern nach dem, mas er gewollt hat, zu beurtheilen. . In diesem Sinn aber ist Beise in ber That ber Borlaufer nicht blos Gellert's, fondern felbst Leffing's. Daraus erklart fich, marum Gottsched ihn fo bitter verfolgte und marum Lessing, ber biese innere Bermandtschaft berausfühlte, ihn im Gifer streitenden Widerspruchs zuweilen arg überschätte. Als Rarl Leffing, ben ber Ruhm feines berühmten Brubers zu kindischer Nachahmung reizte, bem großen Kritifer mittheilte, bag er Masaniello zum Belben einer Tragodie ju machen beabsichtigte, antwortete ihm biefer (gachm. Bb. 12, S. 398): "Beißt Du benn auch, bag Du schon einen bramatischen Borganger haft? Und einen bramatischen Bor= ganger in Deutschland? Es ift fein Geringerer als Christian Beise, deffen Trauerspiel von dem neapolitanischen Sauptrebellen Masaniello Du in seinem Bittauischen Theater finden wirst. Wenn Du es noch nicht gelesen haft, so lies es ja. Es hat gang ben freien Shakespeareschen Bang, ben ich Dir fehr zur Rady= ahmung empfehlen murbe. Much wirft Du, bes pedantischen Froftes ungeachtet, hin und wieder Funten von Shakespeareschem Genie finden.«

Ohne Kraft und Ursprünglichkeit, wie beibe Richtungen waren, konnte sich weber bas gelehrte noch bas mehr volksthum= liche Drama ber Buhne bemachtigen.

Hallmann stellt in der Vorrede zu seinen Trauer=, Freuden= und Schäserspielen "diejenigen Schauspiele, so von Ehrliebenden und Gelehrten" herruhren, denen, "die von plebejischen und herum= schweisenden Personen an den Tag gegeben werden", schroff gegenüber. Es war das Schlimmste geschehen, was der drama= tischen Kunst und Literatur geschehen kann; Literatur und Bühne ficlen in unnatürlicher Trennung seindlich auseinander.

3mar fagt Grophius in ber lateinischen Buschrift seines Trauerspiels Papinianus, daß sowohl sein Leo Armenius wie auch seine Catharina und Felicitas in Breslau auf bie Schaus buhne gekommen seien, und ebenso haben wir Nachrichten von Aufführungen Lobenstein'scher und Sallmann'scher Stude (vgl. Roberstein: Grundrig. Vierte Aufl., S. 806, Anm.); aber ficherlich waren diese Aufführungen nur fehr vereinzelt (val. ebend. S. 782, Unm.). Wie hatten diese handlungslofen Tiraden Spannung und Theilnahme erwecken konnen? Sicherheit ift zu behaupten, bag auch Breffand's Uebersetzungen am Ende bes Sahrhunderts entweder gar nicht ober boch nur unter febr ausnahmsweisen Berhaltniffen gur Darftellung kamen; geschichtlich steht fest, daß Corneille's Sertorius in Salzdahlum nicht durch Schauspieler, sonbern durch ben Sof gespielt murbe. Nicht minder aber waren auch Beife und feine Gefinnungs= genoffen fur die wirkliche Buhne verloren. Diese Stude maren einzig auf Schulzwecke berechnet. Nach ber jedesmaligen Unzahl ber Schuler richtete fich bie Ungahl ber in die Composition zu verflechtenden Rollen. Konnte ber gewiffenhafte Rector, welcher feinen Schulern durch ihr offentliches Auftreten "Sarbieffe" bei= bringen wollte, bas fur ben einen Uctus geschriebene Stud, wie er felbst fagt, niemals wieber fur einen anberen Schulactus gebrauchen, wie hatten die mandernden Truppen, in ihrer Mit= gliederzahl unendlich beschrankter, sich berfelben bebienen konnen?

In bieser unnaturlichen Trennung verwilberte und verkum= merte bas Drama. Noch mehr aber verwilberte und verkum= merte bie Buhne.

Als Leibniz in der europaischen Wissenschaft als ein Stern erster Große glanzte, mar die deutsche Buhne nichts als eine erbarmliche Gauklerbude.

Noch am Unfang bes Krieges war bie Buhne in allen beutschen Landern vorzugsweise in ben Banben ber sogenannten

englischen Komodianten gewesen. Es ift unzweiselhaft, daß in ihnen noch immer die Erinnerung an Shakespeare und beffen Beitgenoffen mach mar. In ben Berichten, welche U. Cohn in »Shakespeare in Germany« (1865. Rap. 4) zusammengestellt bat, werden oft genannt: Der Jude von Benedig, Biel Barmen um Nichts, Der Sturm, Othello. Ueberdies miffen wir (vgl. Furstenau: Bur Geschichte ber Musik und bes Theaters am Bofe ber Rurfurften von Sachsen. Dresben 1861. S. 96 ff.), bag bie Englander, welche 1626 am Sofe zu Dresben fpielten, neben Studen wie "Samann und Efther, ben verlorenen Sohn, ben Doctor Fauft," auch "Romeo und Julietta, Julius Cafar, Samlet, Lear« in ihrem Repertoir führten. Und auch nach bem Rrieg mar diese Richtung herrschend geblieben. Die englischen Romodianten, welche im Marg 1660 gu Dresben auftraten, spielten das Poffenspiel von Ppramus und Thisbe, die Tragikomodie vom Konig Lear mit seinen zwei Tochtern, die Tragi= komodie vom Mohren von Benedig; zu derselben Zeit wurde Shakespeare's "Bas Ihr wollt", unter bem Titel "Tugend= und Liebesftreit, ein Freudenspiela, mehrfach in Braunschweig gege= ben; (vgl. Geschichte bes Theaters ju Braunschweig von A. Glafer. 1861, S. 21.). "Die Bahmung ber Wiberspenftigen« mar allbeliebt und ging fogar in Schulkomobien über; val. Reinhold Robler: "Runst über alle Kunste, ein bos Weib gut zu machen« (Berlin 1864). Aber allerdings find biefe Bearbeitungen, fo weit wir fie kennen, meift gang entsetzlich verpobelt und gum grausen "Mordspektakel" ober zu ben rohften Sannswurstiaden entwurdigt, fo bag es nicht Bunber nimmt, wenn ber Rame Chakespeare's babei ganglich untergegangen mar; in einem Auffat ber Acta Eruditorum von 1695 (S. 39), von 8. B. Carpzow geschrieben, wird Shakespeare zwar unter ben beften Dichtern genannt, aber nur unter ber vorfichtigen Unfuhrung bes Beugniffes von Billiam Temple. Und nach biefer ver-

pobelten englischen Form wurden auf der Buhne zuerst auch biejenigen Stoffe zugeschnitten, welche bereits aus Frankreich einzubringen begannen. Eduard Devrient hat in feiner trefflichen "Geschichte ber beutschen Schauspielkunft" (Bb. 1, S. 233) grundlich bargelegt, wie irrig es ift, wenn man gewohnlich annehmen zu burfen meint, als fei ber "Polyeuct«, in welchem ber junge Johann Belthen 1669 zu Leipzig feine theatralische Laufbahn begann, in ber That bas achte und unverfalfchte Bert von Corneille gemefen. Jene Bearbeitung des Polyeuct, vom Borfteber ber Leipziger theatralifchen Studentengefellschaft, Chriftophorus Kormart, gefertigt, ift nicht blos, wie ber Titel fagt, mit fich bazu fugenden neuen Erfindungen vermehrt«, sondern von Grund aus umgewandelt. Die Einheit des Orts hat bem bunteften Scenenwechsel weichen muffen; ber Alexandriner ist in Prosa aufgeloft: Die steife Wornehmheit der Corneilleschen Bestalten ift fraftiger, aber auch unendlich rober und gemeiner geworden; die Martern und Sinrichtungen, welche ber frangofische Dichter mit kunftvoller Burudhaltung nur andeutend hinter bie Buhne verlegt, werden hier mit grellfter Absichtlichkeit ben nach schaubervollen Erregungen lufternen Buschauern ausführlich vor Mugen gestellt. Deshalb hat auch Gottsched, ber sich boch, von feinem Standpunkt aus, diefer angeblich erften Ginfuhrung Corneille's hatte freuen muffen, im fechften Band ber Rritischen Beitrage S. 385 ff. jenen Borganger mit verdienter Mißachtung abgewiesen.

Bulett aber wurden alle Bande gesprengt. Wie die Dichter ber Schauspieler entrathen zu konnen glaubten, so die Schauspieler ber Dichter. Besonders durch Magister Belthen, dem wirksamsten und ersahrensten Schauspielerprincipal seiner Zeit, wucherte das wildeste Stegreifspiel zu verderblichster Bluthe auf. Gewöhnlich wurde zuerst ein ernstes Stuck, die sogenannte Hauptaktion, gezgeben, dann eine Posse. Ungeachtet neuerer hochst dankenswerther

Forschungen ift bas Wefen biefer Sauptaktionen noch immer nicht vollig aufgehellt; englische und, wie nach bem unverbachti= gen Zeugniß Leffing's in ber Dramaturgie (Lachm. Bb. 7. S. 281) und nach ber gleichzeitigen Richtung ber volksthumlichen Romanliteratur anzunehmen ift, auch spanische Mufter mochten einwirken. Die biblischen Geschichten, die Moderomane, die Si= ftorienbucher, felbst die neuesten Staatsbegebenheiten murben fur fluchtige Scenarien ausgebeutet; und die Ausführung murbe ber augenblicklichsten Eingebung ber Laune und bes blindesten Ungefahrs überlaffen. »Politische Borgange, erstaunliche Großthaten berühm= ter ober fabelhafter Helben und Konige, die blutigsten Grauel neben der gezierteften Schonrednerei der Prinzen und Prinzessinnen und ben impertinenteften Schmanken ber Poffenreißer, Bauberflucken und Bermandlungen, Traume und Erscheinungen, Simmel und Solle in ber abenteuerlichsten Berknupfung mit feierlich allegorisch=bibaktischen Gestalten, Zwischenspielen, Balleten, Choren, Arien, Illuminationen und Feuerwerken«, bas maren, wie Devrient (a. a. D. S. 249) fundig schilbert, die Bestandtheile biefer Sauptaktion. Und diese Berwilderung murde mit jedem Zag immer ungeheuerlicher. Allerdings schien es einige Beit, als folle eine Benbung jum Befferen eintreten. Rurfurft Georg II. mar 1664 ju Dresben ein "Romobienhaus" gegrundet und am 27. Januar 1667 eingeweiht worden. biefer Beit gab es in Dresben festangestellte Schauspieler, welche »durfürstliche Comodianten« hießen. Im Berbst 1685 hatte man die Leitung berfelben bem Magifter Belthen übergeben; Belthen ftrebte fortan raftlos nach feinerem Gefchmad und natur= licherer Charakterdarstellung, besonders durch Unlehnung an Waren schon, wie aus ber "Schaubuhne Englischer und Frangosischer Comodianten«, welche 1670 in Frankfurt er= schien, zu ersehen ift, fruberhin Molieresche Stude in Gebrauch ber manbernden Truppen gewesen, wenn auch noch in sehr platter und weitschweifiger Sprache, so suchte Belthen, erschredt burch bie Ausartungen bes einft von ihm felbft eingeführten Stegreifspiels, biefe Unregungen wirksam fortzubilben. In ben Carnevalsvorstellungen, welche 1690 in Torgau stattfanden, murben von ihm ber burgerliche Ebelmann, die Komobie von Mascarilius (L'étourdi), die gluckselige Eifersucht (le cocu imaginaire), ber gezwungene Arzt, Don Juan ober bes Don Pedro Tobten= gaftmabl, die Mannerschule und fogar ber Misanthrop unter bem Titel »ber Berdrießliche« aufgeführt. Bgl. die 1694 zu Nurn= berg erschienene Uebersetzung Molière's von Belthen: "Histrio Gallicus comico-satyricus sine exemplo«. Selbst in ber Tragodie murben einzelne ernftere Berfuche gemacht; Corneille's Cib erscheint in freier Bearbeitung als "Der schlimme Roberich«, Cal= deron's "Leben ein Traum" als "Prinz Siegesmund von Poh= Aber leiber maren biefe Bestrebungen burchaus erfolglos. Sie blieben auf einen einzelnen Ort eingeschrankt; Nad eiferungen von Seiten anderer Principale werden nirgends gemelbet. Und auch bei Belthen felbst erscheinen neben Corneille, Calberon und Molière nach wie vor mit ungeschmalertem Unseben bie alten Sauptaktionen von bem großen Rechtsgelehrten Papiniano, vom Ritter St. Georg, von ber Genoveva, von Ulpf und Penelope, von ber Uspafia, von Alexanders Liebesfrieg, und die alten hanns= murstiaden von Trappolino, vom verzauberten Pidelhering, vom Graf Schornsteinfeger, von ben brei barmbergigen Schwestern, vom Blafebalg, Cacerlacu u. f. w. Bu allem Unglud murbe uberbies, als im Februar 1692 ber kunftliebende Kurfurst gestorben war, bas Dresbener Softheater ichnell aufgeloft. Go verfiel bas Schicksal ber bramatischen Runft wieder gang ausschließlich ber Robbeit ber Maffen. Belthen jog nach Samburg und ftarb furz barauf. Belthen's Wittme aber kannte, wie alle anderen man= bernben Truppen, feinen boberen 3med mehr, als burch unfinnige Pomphaftigkeit ber außeren Ausstattung, burch peinigende Tobes= schauer und vor Allem burch zotenhafte Poffenreißerei bie groben Merven des Pobels zu reizen. Die Hauptaktion nahm, um auf bas Staatmachende ber Ausstattung hinzuweisen, ben marktschreierischen Titel ber Saupt- und Staatsaktion an. als je zuvor tummelte fich wieber auf ben Brettern bas geift= loseste Stegreifspiel, bas bochftens burch aufgeschriebene Dirigir= Much in ernsten Stoffen gewann ber bucher geregelt wurde. Sannswurft immer mehr bie Dberhand. In welcher platten, schmutigen und schamlofen Beife ber Sannswurft fein Sandwerk ausübte, lehrt die zu ihrer Zeit vielbewunderte "Duaprotrida bes durchgetriebenen Ruchsmundia von dem beruhmten Wiener Romiter Stranigfy. Laby Montague, welche auf ihrer Durch= reise nach Konstantinopel in Wien einer Darstellung bes Umphi= tryo beiwohnte, berichtet in einem Brief vom 14. September 1716, daß hier in Gegenwart bes Hofes und ber Bornehmsten Spage und Witworte fielen, welche fogar ber niedrigfte englische Pobel, — und man weiß, mas englischer Pobel ift, — von einem Marktcharlatan nicht dulden wurde.

Angesichts solchen Jammers begreift man, wie Gottsched einen so raschen und tiefen Einsluß gewann. Es war das epoches machende Verdienst Gottsched's, daß er die gewaltsame Trennung von Buchdrama und Buhnendrama aushob, das Buchdrama auf die Buhne zurücksuhrte und, die rohen Haupts und Staatsaktionen und die Hannswurstiaden verdrängend, das verwilderte Buhnenwesen wieder in die Zucht idealer Dichtung brachte. Sein Irrthum lag nur darin, daß er, der allgemeinen Strömung der Renaissance einseitig solgend, seine Muster einzig und allein in den Dramatikern des französischen Classicismus suchte, welche in ihrer gekünstelten Regelmäßigkeit und Allgemeinheit den schäffer individualisirenden germanischen Bolksgeist auf die Dauer nicht befriedigen konnten.

## Die Enrif.

Die Pegnitschäfer und Hoffmann von Hoffmannswalbau. Canit. Beffer. Konig. Chr. Beife. Gunther.

Opit hatte richtig gesehen, als er in seinem Buch von der Poeterei (S. 29) voraussagte, daß sobald "kein deutscher Dichter sich eines vollkommen heroischen Werkes unterstehen werde." Flemming und hoffmann von hoffmannswaldau versuchten erzählende Gedichte vom großen deutschen Krieg; sie erlahmten unter der Bucht der Aufgabe. Auch die Muse eines Tasso und Camoens verlangt eine ganz andere Gunst des geschichtlichen Bodens, als sie damals das verkummerte Deutschland bot.

Selbst was als Lyrik auftrat, war mit geringen Ausnahmen ebenso nichtig wie das gleichzeitige Drama. Bolliger Mangel an Frische und Ursprunglichkeit der Empfindung; ausschließliches Haschen nach vermeintlichen Feinheiten der Form, das überdies, zum Theil den schlechtesten Vorbildern nachstrebend, in die absschwilchste Geschmacklosigkeit ausartet.

Benigstens gilt bies von ber gelehrten Kunftbichtung. Denn auch in bie Lyrik ift ber Gegensatz gelehrter und polks= thumlicher Richtung gebrungen.

Die drei großen Entwicklungsstufen, welche die verfallende Renaissance des siedzehnten Sahrhunderts durchläuft, sind in der lyrischen Kunstdichtung fast noch schärfer unterscheidbar als im Roman und Drama. Opig und die erste schlessische Schule spiegelt, freilich sehr unzulänglich, das tiefgreisende Streben, die neulateinische Dichtung auf gleicher Formengrundlage durch eine heimisch vaterländische zu ersehen; es war von Italien aus durch Malberbe, Daniel Heinsich und Oryden gleichmäßig in alle Literaturen gedrungen. Der Lyrik der manierirten Marinisten

entsprechen, wie in Frankreich Balzac und Voiture, so in Deutschland die Pegnitschäfer, Hoffmannswaldau, und die gestammte sogenannte zweite schlessische Schule. Der französische Classicismus Boileau's wird durch Canity und seine nächsten Nachfolger vertreten.

Es ift neuerdings Sitte geworden, die Pegnitschafer und bie zweite schlesische Schule als einen Fortschritt an innerer Poefie, als eine berechtigte Auflehnung ber Leibenschaft und Sinnlichkeit gegen die kable Nuchternheit ber Opigianer zu be= Ber bergestalt spricht, hat nie eines dieser Gedichte gelesen. Der Schmut und die freche Unnatur, welche bier ben Grundton ausmacht, ift nicht Leibenschaft und gesunde Sinnlich= keit; es ist dieselbe lusterne Gier, mit welcher heut die halbbarbaris schen flavischen Bolfer die Befe ber allermobernsten frangofischen Blafirtheit verschlingen. Diese Dichter waren im Leben meift sehr achtbare Manner; aber sie waren so durchaus innerlich hohl und allen Gehaltes bar, daß fie ber brausenben Stromung, welche aus ber Entartung bes noch immer tonangebenden Stalien heruberfluthete, widerstandelos folgten und, mas dort noch den Wig und den Schliff eleganter Beltbilbung batte, zu unerträglichster Plumpheit verzerrten. Kaft noch widerlicher ift die Form. Wer hatte auch nur Bruchstude von Marini, Achillini und Preti ober beren spanischen und franzosischen Nachahmern gelesen und ware nicht auf's empfindlichfte gepeinigt worden von den faden Berstunfte= leien, ben ausschweifenden Beimortern und jenen gewaltsamen und spitfindigen Gegenfaten und Gleichniffen, welche die Italiener Concetti nennen? Belcher Ginbrud alfo in einer ungefügen und unausgebildeten Sprache und in frostigen Schulubungen, benen aller und jeder Runftverstand fehlt? Das Entsetlichste ift ein Pedant, welcher ben leichtfertigen Lebemann fpielt.

Rurg nachdem Boileau in Frankreich den Marinismus ge= fiurzt hatte, fant biefe reinere Richtung auch in Deutschland ben

erfolgreichsten Eingang. Wie die Dinge standen, war diese Einstührung des französischen Clafficismus, welche sich in gewissem Sinn mit Recht eine Rudfehr zu den Grundsätzen der ersten schlesischen Schule nennen konnte, eine Erlösung.

Friedrich Rudolf Ludwig von Canit, ein edler und bedeutender preußischer Staatsmann, 1654 zu Berlin geboren, war der Erste, welcher das neue Banner entfaltete. In seiner dichterischen Form ist er durchaus aus Boileau hervorgegangen; es ist nur eine andere Bendung desselben Thatbestandes, wenn ihn Friedrich der Große den deutschen Pope nennt. Wie Boileau selbst, so bewegt sich auch Canit meist in Gelegenheitsgedichten, Oden und Satiren; nuchtern und trocken verständig, immer aber in reiner Gesinnung, und zuweilen sogar, wie besonders in der Rlagode auf den Tod seiner Frau, mit einem Anslug wirklicher Poesse. Ihm am nachsten steht sein Schüler Benjamin Neukirch.

Aber auch Boileau wurde in Deutschland nur der Anlaß neuer Entartung.

Das Sofische, welches in Boileau lag, wurde zu widerlichster Kriecherei verzerrt. Man muß den dichterischen Werth Boileau's, Corneille's und Racine's mit der Niedrigkeit ihrer deutschen Nachahmer vergleichen, um den Unterschied zwischen der ersten Glanzzeit des emporkommenden Konigthums in Frankreich und dem kleinstaatlichen Absolutismus Deutschlands in all seiner vershängnisvollen Harte zu empfinden.

Besonders waren Besser und König solche niedrige und widrige Bedientennaturen, welche, aus durftiger und abenteuerslicher Herkunft zu dem heißersehnten Adelstitel und zur schwinsdelnden Hohe wohlersahrener Ceremonienmeister sich hinausschmeichelnd, mit dummdreister Selbstgefälligkeit gar kein Hehl daraus machen, aus welcher unlauteren Quelle ihre Reimereien entspringen. Besser sagt in der Vorrede zu seinen von König herausgegebenen Schriften (Leipzig 1732, S. 120): "Ich habe

von Natur zur Poesie Neigung gehabt und mit ber Beit erfahren, wie Unrecht man thut, Kinder wovon abzuhalten, wozu sie Lust haben; magen die Dichtkunft, obgleich man mich ebenfalls in der Jugend daran hindern wollen, zu meinem Gluck nicht allein viel beigetragen, sondern mir auch die meisten Ginkunfte gebracht hat, fintemalen mir allein S. Majestat von Preugen viele Tausende dafur geschenkt haben.« Und Ulrich Konig, ber murbige Genosse, berichtet dieses schamlose Bekenntnig Beffer's nicht nur mit volligfter Unerkennung und Uebereinstimmung, fondern er überbietet es fogar, indem er feine Lebensbeschreibung Beffer's ohne Scheu mit den Worten eroffnet: "Die Poesie hat nicht felten manchem ihrer Lieblinge bie Bahn ju feinem Fortkommen erleichtert. Ein recht aufgeweckter Ropf, ben fie ihrer Gaben in einem reichen Mage murdigt, weiß burch Bermittlung feiner Runft feine übrigen Geschicklichkeiten an ben Zag ju legen, bei Soheren Butritt und folglich ben Beg zu feiner Beforderung zu finden.«

Der Gebankenkreis biefer Menschen ift ausschließlich auf Soffestlichkeiten beschrankt.

Besser meint in der "Lobschrift an Ihro Königl. Majestät von Pohlen über die vielen und herrlichen Festivitäten, die bei dem Beilager Sr. Hoheit des Königl. Prinzen vorgegangen«, daß "die Fürsten als die Statthalter Gottes schlechterbings verspsichtet seien, Gott ihrem Oberherrn in der Magnissicenz nachzusolgen, wosern sie diesem ihrem Borbild gleichförmig werden und nicht durch eine Unähnlichkeit mit ihm den Titel, den sie sühren, verleugnen und widerlegen wollen."

Und boch ist Besser nur ein Schatten gegen seinen Schuler und Nachfolger König. Dieser steht nicht an, den Staatsminister Bruhl unter die größten Manner aller Zeiten zu stellen. Von seinem fürstlichen Herrn aber sagt er im "Heldenlob Friedrich August'e»: "Kaum haft Du Dich vermählt, so heißt ein Zug nach Ehren Dich nach Italien zum zweiten Male kehren, Die Welschen mußten da beschämt vor Dir gestehen, Daß selbst ihr altes Reich bergleichen nie gesehen, Und glaubten, weil sie Dich so höchst volltommen fanden, Daß alle Gelben Roms in Dir, Gelb, auferstanden."

König's Gebicht "August im Lager", das die Zusammenkunft bes Königs von Polen und bes Königs von Preußen im Lager von Radewit in breitester Umständlichkeit und in hochtrabenden Alerandrinern beschreibt, dunkt sich ein Epos im höchsten Stil zu sein; der Dichter betont ausdrucklich, daß "er sich der Erdichtung nur auf's allerbehutsamste bedient habe, da ohnedem zu besorgen sei, es werde die Beschreibung, die er hier mittheile, weil sie viele Seltsamkeiten in sich beschließe, dereinst den Nachkommen, so wahrhaft sie auch sei, gleichwohl sabelhaft genug erscheinen." Eine kleine Probe:

"Der Ritter edle Schaar vom weißen Ablerorden, Die über dreißig stark damals gezählet worden, Sie wurden hingeführt, die von der Ariegesart, Bon unserm Feldmarschall, dem tapfern Wackerbarth, Die aber ihren Dienst dem Hof und Staat erwiesen, Bom Oberkammerherrn, dem wohlgesinnten Friesen. Der Ordensadler bligt mit manchem Demantskein, Ihr Brustband schließt das Wort mit güldnen Strahlen ein: Den Glauben, das Gesetz, den König zu versechten. Das blaue breite Band hängt links ab zu der Rechten, Der Ausschlag ihres Rocks ist weder lang noch breit, Der Degengurt gestickt als wie ihr Ordenskleid."

Albern und abgeschmackt! Unwillfurlich benkt man an jenes Wort besselben Gebichts, mit welchem ber Dichter vom Haar einer allegorischen Figur ruhmt, es sei »hinterwarts von einem Band umwunden und unausreißlich fest in einen Bopf gebunden«.

Leider aber ist es traurige Wahrheit, wenn Bruno Bauer in seiner "Geschichte ber Politik, Cultur und Aufklarung des achtzehnten Jahrhunderts", 1843, Th. 1, S. 269 sagt: "Auch in unserer Zeit giebt es noch officielle Gebichte, aber sie bleiben Ges

vichte ber Person, die sie versertigt hat, sie werden nicht Bolksgut und ihre Berfasser benken selbst nicht baran, daß sie klassisch werden konnten. Bas aber diese Hosvichter sangen, war der richtige Ausdruck des Bewußtseins der Masse, klang tausendfältig in ihr wieder und war der klassische Ausdruck der Zeit. Es wurde als meisterhaft und richtig in ganz Deutschland bewundert.«

Um so wohlthuender ist es, daß auch in der Lyrik die Nachsklänge einer frischeren und volksthumlicheren Richtung noch nicht völlig erstorben sind. Freilich lastete der Druck der Verhältnisse auch auf ihnen; zu voller Schönheit und nachhaltiger Kraft konnten sie sich nicht entwickeln.

Wie im Roman und Drama, so ist es auch hier besonders Christian Beife, ber ber gelehrten Runftbichtung und ihrer »poetischen Trichter, Aerarien und Collectaneen« spottet. Er hat biese Forderungen in den »Nothwendigen Gedanken der grunenden Jugenda, vorzüglich aber in den »Curieusen Gedanken von den beutschen Bersen, 1691 ausgesprochen. Es ift eine Freude gu feben, wie er überall auf bas »Naturelle und Ungezwungene« dringt; "allbieweil doch bie Poeterei gleichsam in ber Natur ftedet", und »wo ber ganze Mensch und ein rechter Ernst nicht babei ift, da wird das Werk allemal unkräftig sein«, und »was nicht von Bergen fommt, bas geht auch nicht wieder zu Bergen«. (Nothm. Geb. S. 396. Cur. Geb. Th. 2, S. 21.) Ja, es ift ein überraschenter Sinn fur bas Ursprungliche und Bolksliedmäßige, wenn er nicht blos auf die besten Kirchenlieder hinweist, sondern zugleich ausbrudlich erklart, daß er bie alten einfaltigen Kneipenlieder« ben neuen kunstlichen Gedichten vorziehe, benn in dieser Einfalt liege etwas, "welches Manchem in feinem Corbeerfrang« verborgen fei. Einzelne feiner eigenen Lieber, benen er meift bie Melobieen beifügt, - "benn die Lieder verlieren ihr halbes Leben, wenn fie ben rechten Zon verlieren« -, haben baber viel bergewinnende Munterfeit und find jum Theil wirklich in's Bolt übergegangen.

Aber ein wirksames Gegengewicht konnten boch auch sie nicht bieten. Indem Weise, seiner Grundansicht nach, in der Dichtung nur das Mittel sieht, "den Leuten zu dienen, seine und andere Affecte zu vergnügen und endlich zu eigener und fremder Belustigung in den Nebenstunden etwas aussehen zu lernen", verfällt er oft in jene Abart platter Naturlichkeit, von welcher ein Spigramm Wernicke's treffend sagt, daß Weise's Dichtung einem Fluß gleiche, in dessen Schlamm sich der gulbene Sand nur schwierig erkennen lasse.

In gleichem Sinn wirkte Daniel Morhof, der berühmte Polyhistor. Richt durch seine Gedichte, welche ganz entsetlich prosaisch sind, sondern durch die kritischen Urtheile seines "Unterstichts von der deutschen Sprache und Poesse, 1682" und durch seinen "Polyhistor sive de notitia rerum et auctorum commentarii, 1688". Morhof ist der Erste, welcher wieder mit Liebe die deutschen mittelalterlichen Dichter und den längst verschollenen Hanns Sachs zu Ehren bringt, so wie er auch der Erste ist, welcher Flemming an dichterischem Werth weit über Opits stellt, "weil in Flemming ein unvergleichlicher Geist denke, der mehr auf sich selbst als auf fremder Nachahmung beruhe".

Aber in der Aunst gilt nur die That. Und unerwartet und überraschend steht sogar eine volle und achte Dichternatur vor uns. Es ist Christian Gunther.

Christian Gunther, geboren am 8. April 1695 zu Striegau in Schlesien, gestorben am 15. März 1723 zu Jena, gehört durch= aus in diese volksthumliche Richtung. Zwar ist er niemals mit Beise und bessen Schülern in unmittelbarer Berührung gewesen, denn als er in Leipzig sich der Lehre und Gunst Burkhard Mende's erfreute, hatte er bereits seine Eigenthumlichkeit voll ausgeprägt; aber gleich Christian Beise ist er einer der Benigen, welche die Blüthe der Lyrik, das eigentliche Lied, erstreben und es zum Theil glänzend erreichen. Auch er leidet an den Gebrechen seiner Zeit und seines Naturells. In einigen Gedichten rühmt er, nach dem Vor=

gang von Canit, im Gegenfat zu "ber Balfchen hoben Grillen« bie Muster Boileau's, Racine's und Molière's, und weiß beren Unregungen doch nicht anders ju verwerthen als ju Belegenheits= reimereien, mit welchen er fich fein Brot erwarb, und zu Satiren, benen sowohl der versohnende Sumor wie der sittliche Ingrimm, welcher in aller satirischen Dichtung so oft an die Stelle bes humore tritt, von Grund aus abgeht. Und weil er feine weiche leibenschaftliche ausschweifende Natur nicht zu gahmen verstand, gerrann ihm, wie sich Goethe im siebenten Buch von Bahrheit und Dichtung ausbrudt, wie fein Leben, fo auch fein Dichten. Es liegt in ihm unfaglich viel Robbeit und Ungeschmad. Gleich= wohl bleibt bas gunftige Gesammturtheil, welches Goethe uber Gunther gefällt hat, burchaus unantastbar. Es erklingt in ihm ber volle Grundton eines offenen Gemuths, tiefste Seelenstimmung, die unwiderstehliche Gewalt bes wirklich Erlebten. In feinen Liebes= und Trinkliedern, in ben Ergiegungen fcmergvoller Berknirschung an seinen hartherzigen Bater, der ihn verstieß und niemals ben Reuigen wieber aufnahm, ist eine Innigkeit und Wahrheit, die zum Berzen sprechen wird, so lange menschliche Bergen schlagen. Dtto Roquette hat in feiner bankenswerthen Schrift über bas "Leben und Dichten Joh. Christian Gunther's. Stuttgart 1860" manche biefer Lieber und Gebichte von ihren Breiten und Robbeiten gefaubert; es ist bas Gold achtester und unverlierbarfter Poefie zurudgeblieben. Belder andere Dichter diefes Zeitalters murde diefelbe Probe bestehen?

Auch ist die Thatsache nicht zu vergessen, daß zu derselben Beit, da Besser und König ihre elenden Verse schmieden, noch gar manches frische Volkslied aus dem beutschen Volksgemuth quillt. Noch heut wird mit immer neuer Lust das unvergänglich schöne Lied von "Prinz Eugen, dem edlen Ritter" gesungen, das von einem Brandenburgischen Krieger gedichtet ist, "der unter dem Fürsten von Dessau im Heere des Eugenius diente, bei

Hochstädt ben Sieg erringen und 1706 die Schanzen von Turin erfturmen half."

Balb aber verstummte biese Lieberbichtung völlig. Die Aufklärung, so wichtig und segensreich, wurde ber naturwüchssigen Frische und Ursprünglichkeit ber Empfindung zunächst verderblich. Baco hat gesagt, die halbe Philosophie führe von Gott ab, die ganze führe zu Gott zurück. Wahrer und treffensber kann gesagt werden, die halbe Bildung zerstört die Naivetät bes Seins und Denkens, die ganze Bildung verzüngt, läutert und vertieft sie. Die Lyrik Günther's fand ihre Verzüngung und Verklärung erst in der Lyrik Goethe's.

2.

Die Musik, insbesondere die Oper. Heinrich Schutz und die italienische Oper. Die deutsche Oper in Hamburg.

Inmitten bes verheerenden Krieges war die Musik das stille Ust gewesen, in welches sich die Idealität des deutschen Gemuths aus trostloser Gegenwart gerettet hatte. Und so war es auch nach dem Frieden. Die Musik, namentlich als Trägerin des geistlichen und weltlichen Liedes, war die wahrhaft volksthumsliche Kunst. Es ist das Zeugniß eines Zeitgenossen, wenn Leidniz einmal (Dutens Bd. 6, S. 306) sagt, die unglaubliche Wichtigkeit der Musik könnten nur Diejenigen verkennen, welche nicht wüßten, mit welch innigem Entzücken selbst das niedrigste Volk durch sie erfüllt werde und wie es keinen Handwerker und keine Kinderwärterin gebe, die nicht durch Gesang sich Arbeit und Rühe würzen.

So fest jedoch bereits die beutsche Musik stand, so kunftreich insbesondere ber alte evangelische Kirchengesang mar, so mar

boch auch hier die Uebermacht und der Vorsprung Italiens zu gewaltig, als daß sich Deutschland dem italienischen Einfluß entzogen hatte. Gegen Ende des siedzehnten Sahrhunderts gehörte die italienische Oper bereits zu den unumgänglichsten Hofverzgnügungen.

Beil aber die Musik im Bolk tiefere Burzel hatte als die gleichzeitige Kunst und Dichtung, entspann sich sogleich der regste Betteiser. Es gab eine Zeit ernsten Ringens und Kämpfens, das Heimische und Fremde mit einander zu vermitteln. Endlich wurde die Verschnung erreicht. Und zwar schneller und in gewissem Sinn tiefer und großartiger als in allen anderen Kunsten.

Der erste Versuch, auf italienischer Grundlage eine beutsche Oper zu componiren, ging von Heinrich Schutz aus.

Heinrich Schüt war im Jahr 1585 zu Köstrit im Bogtland geboren. Mit Unterstützung bes Landgrafen Moriz von Hessen-Kassel war er 1609 nach Benedig gegangen, um unter Gabrieli die Geheimnisse der italienischen Musik sich zu eigen zu machen. Nach seiner Rückkehr wurde er 1613, mit Bewilligung des Hoses von Kassel, von Kursüst Johann Georg L als Kapellmeister nach Dresden berusen. In Dresden richtete er die Kapelle durchaus nach italienischer Beise ein, sorgte für italienische Instrumente, Sänger und Musiker, und war durch seine zahlreichen und mannichsaltigen Compositionen emsig bemüht, der deutschen Musik ein Resormator zu werden. Schüt hat mit Ausnahme einiger Jahre, in welchen die Bedrängnisse des schwedischen Krieges das Dresdener Kunstleben völlig ertödtet hatten, ununtersbrochen Dresden angehört. Hier starb er im Jahr 1672.

Es wird in der Geschichte der Musik für immer unvergessen bleiben, was für bedeutende und fruchtbare Neuerungen und Bereicherungen Schütz auch seinerseits unmittelbar in die Kirchenmusik selbst brachte. Er durchbrach die Schranken der geltenden einfachen Liedsorm und eroberte durch seine geistlichen Concerte und Motetten die italienischen Formen des Recitativs, die spåter grade durch Deutsche eine so machtige Entfaltung ersahren sollten. Aber seine eigentliche Bedeutung liegt doch in der Begrundung der beutsch-italienischen Oper.

Much in Italien war die Oper noch jungen Ursprungs. Es erscheint seltsam und boch ift es geschichtliche Thatsache, bag die Oper ein achtes Kind der Renaissance ist. Sie war aus ben Bersuchen entstanden, die Art und Gestalt der antiken Eragodienaufführungen wiederherzustellen; baher in ber Bahl ber Terte die Vorliebe fur Stoffe der alten Mythologie und Geschichte, und in der musikalischen Form vorerft die Beschrankung auf bas Recitativ, welchem sich bann, bem Chor ber antiken Tragobie entsprechend, musikalisch ausgeführtere Gefange als Steigerung der lyrischen Empfindung anschlossen. In diesem Sinn ward von Ottavio Rinuccini im Jahr 1594 die erfte Oper "Daphne" gedichtet und von Veri componirt. Aber es ift bedeutsam, dag trot biefes behren Ursprungs ber Oper boch auch schon in Italien im ersten Beginn ber Reim ber Entartung lag. Die wirksame Verbindung von Musik und Poesie, welcher sich, ber Ueberlieferung ber antiken Tragodie gemäß, ber Tang an= reihte, machte biese neue Erfindung bald zu einem der wichtigften und beliebteften Theile aller Soffestlichkeiten. Gin anderes Berk von Rinuccini und Veri, Eurodice, murde 1600 am Floren= tinischen Sof bei der Bermablung Beinrichs IV. von Frankreich mit Maria von Medici aufgeführt. Bald wird bas ur= fprunglich Sobe und Gefunde von bem mufteften Sinnentaumel ber prachtigen Coftume, Maschinerien und Decorationen uberwuchert.

Schut hielt sich noch burchaus an bas Reine und Einfache. Seine Composition ber im fürstlichen Auftrag von Martin Opit übertragenen Daphne Rinuccini's ist die erste deutsche Oper. Bgl. M. Opit, Deutsche Gedichte, Bb. 1, S. 60. Sie wurde

am 13. April 1627 bei ber Vermählung ber Prinzessin Sophie Eleonore, der Schwester des späteren Kursürsten Johann Georgs II., mit dem Landgrasen Georg II. von Hessen-Darmstadt auf dem Schloß Hartenfels in Torgau im Taselsaal in Gegenwart des hohen Paares und vieler fürstlicher Gäste von der kursürstlichen Kapelle ausgeführt. Die Musik ist verloren. Sicher war sie nach Maßgabe der ersten italienischen Vorgänger noch ohne eigentsliche Arien, Duette und größere Musikstücke, sich lediglich auf recitativische Wechselgesänge und kleine liedmäßige Solosäte und Schlußchöre beschränkend.

Raum aber hatte sich nach bem westfalischen Frieden bas höfische Befen bestimmter und glanzvoller ausgebilbet, ba strebte man allen Entartungen ber Staliener nach. Man meinte, zu biesem Behuf unmittelbar an ber Quelle felbst schopfen zu muffen. Die volksthumlich beutsche Musik sollte ganglich verbrangt werben. In Dreeben wird 1650 noch ein beutsches Singspiel "Paris und Helena« von David Schirmer, und 1653 eine beutsche Ueberfetung aus bem Italienischen: »Der getreue Schafer« gegeben; schon im Sahr 1662 aber erscheint Tert und Musik italienisch in "Il Paride, Drama musicale", in Musik gesett von Giovanni Buontempi, Rapellmeifter bes Rurfurften Johann Georg II. Ueberall wurden glanzende Opernhäuser mit prachtigen und finne reichen Maschinerien errichtet, überall wurden italienische Componiften, Sanger und Musiter gerufen; und murde ausnahmsmeise ein= mal ein Deutscher verwendet, so mußte er boch burch lange Studien in Italien zum Italiener geworben fein. Der erfte Anftog ging von Kurfurst Johann Georg III. von Sachsen aus; er errichtete 1685 zu Dresden eine besondere italienische Oper, deren Haupte zierde bie vom Kurfursten aus Benedig entführte Gangerin Margherita Salicola mar. Bahrend 1687 in Dresden Belthen mit ameihundert Thalern ben hochften Gehalt hatte, ben damals ein beutscher Schauspieler erreichen konnte, erreichten zu berfelben Beit

bie einzelnen Gehalte italienischer Sanger und Sangerinnen bereits die Hohe von funfzehnhundert Thalern. Um Hof zu Wien wurde biefes Beispiel noch überboten. Raiser Leopold I. und sein Nachfolger Joseph I. pflegten die italienische Oper mit lei= benschaftlicher Borliebe; unter Karl VI. wurden in Wien Opern aufgeführt, beren jebe fechzigtaufend Gulben koftete. Die kaifer= liche Rapelle und die Rammermufik, aus mehr als hundertundzwanzig Mitgliebern bestehend, erforberte jahrlich einen Aufwand von zweimalhunderttausend Gulben; mancher Birtuofe erhielt bereits vier= bis fechstausend Gulben jahrlich. Bald folgten in biefer Liebhaberei bie Rurfursten von Baiern und ber Pfalz und die Bergoge von Burtemberg, bald fogar die geiftlichen Kursten und alle kleinsten Hofe. Der Herzog Ulrich Anton von Braunschweig fette seinen hochsten Stolz barauf, seine italienische Oper zur ersten in Deutschland zu erheben.

Der musikalische Kunstwerth bieser Opern war gering. Winterfelb berichtet in feinem vortrefflichen Buch : "Bur Geschichte beiliger Tonkunft, 1852, Th. 2, S. 337 ff. « von der allego= rischen Festoper, welche am 15. October 1673 bei ber Bermah= . lung bes Kaisers Leopolds L mit Claudia Felicitas, ber Tochter bes Erzherzogs Ferbinand Rarl, aufgeführt wurde. Die Dichtung war von Nicolo Minati, die Composition von Antonio Draghi, Decoration, Maschinerie und Erfindung ber Costume von Ludovico Burnarini, bie Anordnung ber Tange und Ge= fechte von Santo Bentura und Agostino Santini; nur ein einziger Deutscher mar bei biefer Aufführung betheiligt, Johann Beinrich Schmelzer, welcher bie Tanzmufik gesetht hatte. Diese Oper führte ben Titel: "Das emige Feuer ber Bestalinnen". Der Tert mar eine finnlose, burch allerlei perfonliche Bezuge und Anspielungen sogar anstößige Allegorie. Alles ging nur auf die ausschweifenbste Pracht ber Buhnenverzierung, auf fest= liche Aufzüge und Ballette, auf berauschenbe Augenluft. Der

Borhof des Bestatempels behnte sich in unübersehliche gange aus, bas Innere mar ein feltsames Gemisch kunftlicher Gartenanlagen mit beschnittenen Beden und gold= und ebelfteinglanzenden Nischen; Genien, über ihren Bauptern Flammenbufchel schwingend, forgten fur ben Reiz eines kunftvollen Feuerwerks. Und gang abn= lich war 1678 das Festspiel: "Die triumphirende lateinische Mo= narchie" zur Berherrlichung ber Geburt Josephs I. Allegorische und mythologische Gestalten, die großen Gesetgeber, Ronige und Belben bes Alterthums, schwirrten bunt burcheinander, bem Erzhause Destreich ewige herrschaft verheißenb; balb ift ber Schauplat in Wien, bald in Babylon und Rom, bald in den elyfaischen Kelbern. So sinnlos auch die heutige Decorationsoper mit wus ftem Schaugeprang wirthschaftet, so reicht sie boch schwerlich an ben Glanz bamaliger Opernpracht. Lady Montague schreibt am 14. September 1716 aus Wien, bag fie ber Aufführung einer Oper Alcina beigewohnt habe, beren Ausstattung an Decorationen und Coftumen bem Raifer, bem allgemeinen Berucht nach, breißigtausend Pfund Sterling gekostet habe. Uber fur die Musik war der froftige Ernft diefer handlungslosen Allegorien, der nur zuweilen durch die plumpen Spage Harlekins unterbrochen murbe, ohne alle fortbilbenbe Lebensfraft. In den menigen Bei= spielen diefer Opernmusik, welche handschriftlich auf uns gekom= men find, ift nach dem Urtheil Binterfeld's nichts anderes zu finden als eine Reihe von Gefangen im Stil ein= und mehrstim= miger Madrigale, burch trockene Recitative verbunden; und wo in den Choren die Behandlung einen hoheren Schwung nimmt, gleicht sie ben freien geistlichen Bitt= und Lobgefangen. Alle ein= zelnen Bestandtheile stehen einheitsloß nebeneinander, ohne ge= meinfame befeelende Grundstimmung.

Um so wichtiger war es, daß bie Oper auch in die burger= lichen Kreise brang.

Es wucherten hier bieselben Entartungen; aber ber unenb=

liche Vortheil war, daß der musikalische Theil in den Händen beutscher Musiker blieb, welche in der Schule der italienischen Vorbilder zu eigener Schöpfung heranreisten.

Nurnberg, Augsburg, Leipzig, Breslau erbauten besondere Opernhäuser. Bis nach Kopenhagen und Stockholm wanderten deutsche Operngesellschaften. Am eingreifendsten aber wurde Hamburg.

In Hamburg hatte im Jahr 1677 eine Gefellschaft begüsterter Burger, an beren Spike ber Senator Gerhard Schott stand, am Gansemarkt ein in seiner Art hochst prachtiges Schaussielhaus errichten lassen, das am 2. Januar 1678 eröffnet wurde. Barthold Feind nennt es in seinen Gedichten (S. 484) bie Pracht des deutschen Reichs, den Schmuck der politen Weltu; ein Lobspruch, welcher freilich bedeutend zusammenschrumpft, wenn man erfährt, daß es nur dreizehnhundert Juschauer saste.

Gefften hat in ber Beitschrift bes Bereins fur Samburgische Geschichte" (1851, Bb. 3, S. 1 ff. 34 ff.) einen sehr bankenswerthen Ginblick in Anfang und Fortgang biefes alteften beutschen Opernwesens gegeben. Noch eingehender ift die vortreffliche Schrift E. D. Lindner's: "Die erste stehende deutsche Berlin 1855«. Ursprunglich mar die Hamburger Oper in offenbarer Nachwirkung ber mittelalterlichen Musterien von geistlichen Stoffen ausgegangen; bie erfte Oper, welche zur Aufführung tam, mar: "Der geschaffene, gefallene und wieber auf= gerichtete Menscha, gebichtet von Christian Richter, componirt von Theil. Aber fogleich nach Errichtung bes neuen Schauspiel= hauses hatte die Samburger Geiftlichkeit gegen die Buhne Gin= fpruch erhoben; seit 1688 murben baher die biblischen Geschichten immer feltener und verschwanden feit 1692 völlig. Barthold Feind bezeichnet es, mit Berufung auf eine gleichlautenbe Meußerung St. Evremond's, in seiner Abhandlung über die Dper (Ge= bichte S. 83) als ein offentliches Aergerniß, »beilige Sachen auf

bem Schauplat ber hochften und prachtigften Gitelkeiten ju profaniren«. Kast schien es, als werbe die Begwerfung diefer alt= ehrbaren burgerlichen Sitte die Anfange der erften eigenartig beutschen Oper im Reim erftiden. In ben Terten, welche balb in bem schwulftig = allegorischen Stil Lobenstein's und Soffmannswalbau's, bald nach hollanbischen, franzosischen, italie= nischen und spanischen Studen bearbeitet waren, griff alle jene unselige Robbeit und Verwirrung Plat, welche bie gleichzeitigen Baupt= und Staatsactionen jum traurigften Beitabichnitt ber beutschen Buhnengeschichte machte. Seit 1697, b. h. feit bem Jaso von Siegmund Cousser, wurden bisweilen ganze Dvern . franzofisch und italienisch gegeben; in ben Tertbuchern fant bann neben bem Urtert bie beutsche Uebersetung. Ginige Dpern von Keind haben sogar schon in bem Titel bie boppelte Sprache, wie z. B. Masagniello furioso ober die Neapolitanische Fischer= emporung, La costanza sforzata, die bezwungene Beständigkeit, L'amore ammalato, die frankende Liebe. Much geschieht es, baß in berselben Oper hochbeutsch, plattbeutsch, frangosisch und italienisch bunt burcheinander gefungen wird. Endlich burfte auch, wie Hunold (Theatral. Gebichte S. 119) und Reind (Deutsche Gebichte S. 103) zurnend beklagen, ber luftige Spagmacher nicht fehlen; in ber Ariadne von Postel erscheint er als Theseus' Diener Pamphilius unter ber Geftalt eines Scheerenschleifers, in Reiser's Abonis als lustiger Hirt Gelon, ber sein Klimperzeug (Spinet) von Schaafsknechten sich hereintragen läßt. Wir gewinnen ein Bilb von der herrschenden Plattheit, wenn wir hören, daß im "gestürzten und wiedererhöhten Mebukadnezar« Nebukadnezar in der Verwandlung eines wilden Thieres erschien, mit Ablerfedern und Klauen bewachsen und »mit anderen Thieren melodisch brummende. Es gab Opern wie "Die Klugheit ber Obrigkeit in ber Anordnung bes Bierbrauens «, »bie Samburger Schlachtzeit", "Die Kunst zu schmaroben", "Aroblicher Bruber

Sauflust«. Auch in ber burgerlichen Oper wurde die Sinnen= ergobung burch Decoration und Ballet, Aufzuge, Illuminationen und Glorien als Hauptsache betrachtet. Eine Decoration, welche in der Berstörung der Stadt Jerusalem« den Tempel Salo= monis darftellte, hatte allein funfzehntausend Thaler gekoftet. Ist es fogleich in ber erften Oper von bem gefallenen und wiederaufgerichteten Menschen ein Beweis bochft ftattlich ausgebilbeter Maschinenkunfte, wenn bie Scheidung des Chaos in bie vier Elemente und bie Schaffung bes ersten Menschenpaares bargestellt wird, und kommen in ben zwei Theilen bes »Gludlichen und ungludlichen Cara Muftapha ober bie Belagerung von Wien« nicht weniger als achtundvierzig in ber Gin= leitung genau beschriebene Verwandlungen vor, so verlangt Neumeifter in feiner Schrift von ber MUlerneuften Art gur reinen und galanten Poefie zu gelangen« (Hamburg 1707, S. 406), bie brutale Thatsache zur brutalen Theorie erhebend, von einer » Sauptopera« ausbrudlich, » bag bas Theater jum langften in einer halben Stunde eine neue Beranderung habe, damit die Bu= schauer immer mit etwas Underem mogen bivertirt werden «. Uehn= lich spricht Ulrich Konig, welcher bamals in hamburg als Opern= bichter lebte, in ber Borrebe seiner theatralischen Gebichte. Dazu bie unerläglichen Ballets, die oft so sinnlos gehandhabt werben, baß felbst die Bauern, welche in Bethlehem ben Schatz bezahlen, in wohlgeregeltem Zanz fich herumdrehen. Rurg, wir erle= ben auch hier jenen abgeschmackten Taumel, welchen Wieland in einem Auffat » Ueber einige altere beutsche Singspiele« (Deutscher Merfur, Bb. 4, St. 1, 1773. Werfe, Musg. 1857, Bb. 34, S. 188) vortrefflich geschildert hat, wenn er diese Oper veine Art von Raritatenkaften« nennt, »worin Alles, mas im himmel, auf Erben und unter ber Erbe ju feben ift, in schonfter Unordnung vor ben Augen der Zuschauer vorbeizog, wo alles Natürliche durch Wun= berwerke geschah, wo die Sinnen immer auf Unkoften bes Men=

schickliche so forgfältig vermieden wurden, als ob es mit dem Besen der Oper nicht bestehen könnte«. Gottsched hatte wahrslich Recht, in seinem Kampf gegen den Hannswurst und die Sinnlosigkeit der Haupts und Staatsaktionen den Kampf gegen die Sinnlosigkeit der Oper miteinzuschließen.

Indeg gludlicherweise waren die Componisten, an dem Ernst ber alten Musik festhaltend, besser als die Dichter und das Publiskum. Jene fruchtbare Entwicklung, welche von heinrich Schuk ruhmreich begonnen, bann aber burch das gewaltsame Eindrinsgen der italienischen Oper jah unterbrochen war, wurde von ihnen aufgenommen und erfolgreich weiter gebildet.

Theil, ber Componist jener Oper vom erschaffenen, gefallenen und wiederaufgerichteten Menschen, mar ein unmittelbarer Schuler von Schub. Un ibn reiben fich in reaftem Betteifer Rrande. Strund, Fortich, Conradi, Bronner, Couffer, Reifer, Stephani, Mattheson, Banbel, Schiefferbeder, Grunwald, Saubner, Beinichen, Telemann. Mit Ausnahme bes Frangofen Lully, beffen Ucis und Galatea (1689) und Uchill und Polyrena (1692) aufgeführt wurden, ift in Samburg tein fremder Componist auf Die Bretter gekommen. Die meisten anderen ftabtischen Buhnen folgten diesem Beispiel; wohl weniger aus vaterlandischem Stolz, als aus Mangel an italienischen Sangern und Musikern. Die guten Kruchte blieben nicht aus. Seit biefer Beit begann Deutschland in ber Musik ein anführendes Bolk zu werben. Reinhold Reifer, um 1673 in ber Nabe von Leipzig geboren, ein leichtes und gludliches Raturgenie, bas nicht weniger als hundertundzwanzig Opern schrieb, hatte eine unerschöpfliche Fulle schöner musikalischer Bedanken, die nicht blos uber alle angesehensten nord= und mit= telbeutschen Theater zogen, sondern sogar, mas bamals unerhort war, in Paris ben nachhaltigften Beifall fanben. » Wenn man in der Geschichte ber beutschen Musita, sagt Chrysander im Beben Handel's (1858, Th. 1, S. 81), »bei Keiser anlangt, so überkommt Einen plotlich das Gefühl des Frühlings; seine Tone find gestaltet wie die ersten Bluthen ber neuerwachenben Ratur, ebenso zierlich, klein und bebende, ebenso verwelklich und von berselben untabelichen Schönheit.« Bang baffelbe fagt Lindner, wenn er (a. a. D. S. 101) Reiser ben erften beutschen brama= tifchen Tonfeger nennt, welcher eine charafteriftifche Abspiegelung bes Gemuthelebens gab. Reifer vor Allem ift baber berjenige, welchem die Samburger Oper nicht nur ihren damaligen Ruhm, fondern ihre bedeutungsvolle Stellung in ber Geschichte ber Musik verdankt. Man nannte ihn "le premier homme du monde, die Ehre Deutschlands". Er war besonders begunftigt burch bas Glud, bag in ben Jahren 1700 bis 1709 in Samburg Demoiselle Conradi, eine Dresbenerin, als eine Gangerin glanzte, die mit allen Italienerinnen in die Schranke treten konnte; Mattheson stellt sie an die Seite Faustina's und bemerkt da= bei, daß, wie die Kaustina einen Hasse, so die Conradi einen Reifer gemacht habe. Und ichon regte fich bie große Rraft Banbel's. Er war im Sommer 1703 nach Hamburg gekommen. Um 8. Januar 1705 murbe feine erfte breiaktige Dper »Almira« aufgeführt; nach Chrysander's Urtheil (a. a. D. S. 120) im idealen Aufschwung, im Streben nach reiner Wirkung und in ber Beberrichung der Instrumente bereits alle Borganger überragend, aber in ber Form sich noch unsicher an Reiser und Scarlati an-Sie wurde neunzehn= bis zwanzigmal ohne Unter= lebnend. brechung hintereinander gegeben und ift wohl auch spater mehr= fach wieder hervorgesucht worden. Der gute Gindruck ber ersten Oper wurde verstarkt durch die zweite Oper »Nero«, welche am 25. Fe= bruar beffelben Sahres folgte, beren Partitur aber ebenso wie bie Partitur ber in bas Jahr 1706 fallenben britten Oper »Florindo und Daphne" verloren ift.

Sett find alle diefe zahlreichen Opern rettungslos vergeffen.

Selbst die Opern Handel's, so weit sie noch vorhanden sind, haben nur noch geschichtliche Merkwurdigkeit. Sie konnten mit der gleichzeitigen raschen Entwicklung der Italiener nicht gleichen Schritt halten. Mit dem britten Jahrzehnt des achtzehnten Jahrhunderts wurde die Alleinherrschaft der italienischen Oper seste Ehatsache; auch die hamburger Oper siel ihr zum Opfer.

Doch die Nachwirkungen dieser Bestrebungen waren nichtss bestoweniger nach allen Seiten hin umgestaltend.

Auf Grund dieses regen Opernlebens hatte sich in Hamburg viel Sinn und Liebe für Musik überhaupt entzündet. Die ersten Künstler auf allen Instrumenten, die trefflichsten Sänger hatten sich hier zusammengefunden und wurden in hohen Ehren gehalten. Mattheson erzählt in der "Ehrenpforte" (S. 20) mit Stolz, daß, als der Cantor Christoph Bernhard in Hamburg ankam, "ihm die Bornehmsten der Stadt mit sechs Kutschen dis Bergesdorf zwo Meilen entgegensuhren". Die musikalische Gesellschaft Hamburgs, "das große Collegium musicum", galt als der höchste musikalische Richterstuhl Deutschlands. Seder deutsche Musiker bielt es für eine Ehrensache, seine Composition oder sein Birstuosenthum dort vorzusühren.

Besonders tief und nachhaltig aber waren die Ruckwirkungen auf die Kirchenmusik. Betrachtete man, wie Neumeister in der "Allerneusten Art zur reinen und galanten Poesse zu gelangen" (S. 394) sich ausdrückt, die Oper als "das galanteste Stück der Poesse, in welchem die göttliche Musik ihre Bortresslichkeit am besten sehen lasse", so suchte man nun auch ganz folgerichtig den erwachten Sinn des Dramatischen auf den geistlichen Kunstgesang zu übertragen. War sogar in Italien die Oper die Mutter des Oratoriums, so war derselbe Uebergang in Deutschland um so natürlicher, da ja hier die ersten volksthümlichen Opernmotive von Anbeginn an ausschließlich religiöse gewesen waren. Keiser, Mattheson, Telemann machen, ein Seder in seiner Weise, diesen

Uebergang in das Kirchlich-Dramatische. Sandel's Passion nach bem neunzehnten Capitel des Evangeliums Johannis fällt in die Fasten des Jahres 1704.

Hier stehen wir vor ben Anfängen einer neuen großartigen Entwicklung. Was die Dichtung erst unter schweren Frrungen erreichte
und was die bilbende Kunst bis auf den heutigen Zag nur in einzelnen hervorragenden Meistern erreicht hat, die lebendige Verschmelzung des durch die Hoheit der Renaissance gekräftigten und geläuterten Formgesühls mit dem ursprünglich Gigenen und Volksthumlichen, das wurde von der Musik bereits zu einer Beit erreicht,
da Dichtung und bilbende Kunst noch im tiefsten Verderben lagen.

Freilich sind auch diese ersten Dratorien nur erst knospende Reime. Sie konnen ihren weltlichen Ursprung noch nicht verleugnen und haften störend an opernhaften Formen und Gewöhnungen; auch Händel kommt trot des emsigsten Bemühens nach dem Erhabenen vorerst nur selten über eine gewisse unbeholsene Feierlichkeit hinaus. Desto gewaltiger aber wurde die nächste Folgezeit. In ihrer Spite steht Sebastian Bach und bie reise Blüthezeit Händel's.

3.

# Die bilbenbe Runft.

3. Sandrart. Nehring. U. Schluter. Der frangofische Rococoftil.

Ueber das Mittelmäßige zu schweigen, ziemt bem Redner, nicht aber dem Geschichtschreiber. Dieser Mahnung, welche Lanzi einmal in seiner Geschichte der italienischen Malerei ausspricht, muß man doppelt und breisach gebenken, wenn man einen Blick auf die bilbende deutsche Kunst von der Mitte des siedzehnten bis zur Mitte

bes achtzehnten Sahrhunderts wirft. Die deutsche Kunft biefes Beitalters ift ein stetes und unaufhaltsames Sinken und Bersfallen, ohne einen Keim dereinstiger Berjungung und Biederserbebung.

Tene hemmenden Umstånde, welche auf der Dichtung lasteten, lasteten auch auf der bildenden Kunst. Und sie wirkten hier um so ertödtender, da die bildende Kunst, ausschließlich auf körperlich sichtbare und darum verhältnismäßig arme Darstellungsformen angewiesen, noch mehr als die Dichtung, welcher der Reichthum und die Tiefe des Worts zu Gebot sieht, nur in solchen Beiten erblühen kann, welche eine Weltanschauung nicht erst zu erobern haben, sondern sie der kunstlerischen Verkörperung bereits in festausgeprägten und allgemein anerkannten Borstellungen als ein auch die Massen und die Gesammtbildung durchbringendes und begeisterndes instinctives Gemeingefühl entgegentragen.

Selbst während des langen verheerenden Krieges hatte es in Deutschland nicht an einzelnen bedeutenden Talenten gemangelt. welche bewiesen, daß von ber alten Runftfertigkeit auch ben Nachgeborenen noch emfiges Streben und rege Empfanglichkeit geblieben Joachim von Sandrart (1606—1688), ein Schüler bes Nieberlanders Gerard Sonthorft, fieht ungefahr auf berfelben Stufe anspruchsvollen entarteten Wollens und Konnens, auf welcher wir in ben Niederlanden die italienifirenden Borganger Rubens', einen Frans Floris, Carel van Mander, Martin de Bos und Otto Vaenius finden, benen er in seiner »teutschen Akademie« in innerer Sinnesverwandtschaft das ruckhaltloseste Lob zollt; aber in einzelnen feiner Bilber, wie namentlich in feiner Umfterbamer Schutengesellschaft, stellt er sich bicht in die Rabe eines van der Selft. Matthaus Merian (1593-1650), der beruhmte Rupferstecher, hat in seinen Landschaften sowohl wie in seinen biblischen und geschichtlichen Illustrationen einen so tuchtigen Sinn fur gefunde Naturwirklichkeit, einen so raschen Blick fur bas Malerische und eine so meisterhafte Behandlung ber Massen, besonders in der Vertheilung von Licht und Schatten, daß wir in ber gleichzeitigen Geschichte ber beutschen Kunft und Dichtung vergebens nach einem Genossen fragen, ber sich eine gleiche Rubrigkeit und Frische zu wahren gewußt hatte. Wenzel Hollar (1607-77) hat in seinen Rabirungen nach ben besten Werken ber Italiener, Deutschen und Niederlander eine so zarte Nadel und eine so feine Nachempfindung, und ift in feinen eigenen Beichnungen fo naturmahr und ficher, bag er mit Recht unter ben besten Meistern genannt wird. Aber auf die Dauer hatte bie Runft ber allgemeinen Berkummerung nicht wiberfteben konnen. Man barf nur Merian und Hollar mit Kilian's Bilbnifflichen und mit spateren Malern und Stechern vergleichen, um ben traurigen Eindruck zu gewinnen, wie die Kunft von Sahr zu Sahr immer mehr einer nur handwerksmäßigen Gefchicklichkeit Plat macht, bis fie zulett endlich gang verfinkt.

Die Niederlander, die Spanier, zum Theil auch die Franzosen in den gewaltigen Landschaftsmalereien Poussin's und Claude Lorrain's, waren zu einem neuen großartigen Ausschwung gekommen, welcher die unentrinnbare Macht der Renaissance als eine zwar nothwendige und lauternde Borschule und Durchgangsstuse anerkannte, aber sich doch in tiefster Bolksthumlichkeit und in zwingender religiöser und nationaler Begeisterung durchaus frisch, neu und eigenartig entfaltete. Deutschland aber hatte den Sinn und den Stolz dieser Bolksthumlichkeit verloren und verzannte sich, so weit von Kunst noch die Rede war, in den sabesten Eklekticismus, der, wie alle ideenlose Kunst, auch die Technik zu fast völligem Unvermögen herabdrückte.

Bir erkennen bie Kunstansichten, welche unmittelbar nach bem breißigjahrigen Kriege in Deutschland maßgebend waren, am anschaulichsten und vollständigsten, wenn wir Joachim von Sanbrarts' "Teutsche Akademie ber eblen Baus, Bilds und

Mahlerei=Kunste« befragen. Der erste Theil erschien 1675, ber zweite 1679. Die bildende Kunst wird als ebenso unbedingt lehrs bar betrachtet, wie in den gleichzeitigen Dichtlehren die Dichtung. Einzig der akademische Unterricht ist, wie es Th. 2, Buch 2, Kap. 21, S. 195 heißt, »der rechte und wahrhafte Beg zu ends licher Bollkommenheit«; und die nachzuahmenden Muster sind ihm besonders die spåteren Italiener. Es ist der Standpunkt der Pegnissschäfer und der zweiten schlessschafe.

Es überrascht baher nicht, daß auch sernerhin der Gang der Dichtung und der Gang der bildenden Kunst, mit geringen Absweichungen, sast durchaus parallel verläuft. Bersielen sogar jene bevorzugteren Länder, Italien, Spanien und die Niederlande, die sich grade jungst noch eines so frischen und selbständigen Kunstelebens erfreut hatten, auch ihrerseits gegen das Ende des siedzehnten Jahrhunderts rettungslos der übergreisenden Macht der französischen Geschmacksrichtung, wie hätte Deutschland dieser unwiderstehlichen Allgewalt widerstehen können? Deutschland, dessen Kunst völlig entwurzelt war und das in Mode, Sitte, Denkart und Politik mit kleinlichster Geschäftigkeit dem blendenden Vorbild Ludswigs XIV. nachjagte?

Grade als die in ihrer Form nuchtern regelrechte und in ihrem Gehalt einseitig höfische Richtung der Canit, Besser und König emporkam, machte sich namentlich auch in der Baukunst ein Stil geltend, der genau von denselben Empsindungen und Formgesehen bedingt und getragen ward. Freilich sind gewaltige und kostspielige Bauten in ihrer Wirkung machtiger als durftige und ungelenke Verse.

Besonders Berlin wurde um diese Zeit durch die entschlose senen Unternehmungen des großen Kurfursten und durch die Pracht= liebe Friedrichs I., Königs von Preußen, eine der wichtigsten Statten der deutschen Baugeschichte. Als der hervorragenoste und durchgreisendste Begrunder dieser neuen französstrenden Baus

richtung ist baher vor Allen Johann Arnold Nehring zu nennen. Er leitete seit 1675 alle offentlichen Bauten Berlins, führte eine Anzahl von Palasten aus, bas sogenannte Haus ber Herzogin im Schloßbau, bas Gebäude bes Marstalls (bie jetige Runstsakabemie), ben Palast bes Feldmarschalls Derfflinger am Kölnisschen Fischmarkt, bas sogenannte Fürstenhaus in ber Kurstraße, entwarf 1685 ben ersten Entwurf bes Zeughauses und erbaute 1692—95 die Lange Brücke, welche vom Schloßplat nach ber jetigen Königsstraße führt.

Niemand wird biefen bedeutenden und eindrucksvollen Bauwerken in ihren edlen Berhaltniffen und ihrer einfach großen Maffenwirkung bie aufrichtigste Unerkennung versagen. Achtung für ben Kunstler wachst, wenn wir die ursprungliche Unlage bes Zeughauses auf bem fechsten Blatt in J. B. Brobes' »Prospect ber Palafte und Luftschloffer Gr. Konial. Majeftat in Preugen. Mugeburg 1733" betrachten; wir erfeben baraus, bag ber größte Theil ber zopfigen und fforenden Schnorkel und Ber-Eropfungen, welche die einfache Gesammtgliederung frembartig ftoren, erft auf Rechnung bes frangofischen Ingenieurs Johann be Bobt, welcher nach Nehring's Tod ben Bau beendete, zu ftel= len find. Diese Bauten verhalten sich zu dem italienischen Ba= rodftil genau in berfelben Beise wie Boileau und Canit zu ben Ausschweifungen Marini's und der zweiten schlesischen Schule. Doch konnen fich allerdings auch hier die Erbubel des frangofis ichen Clafficismus, bie profaische Nuchternheit und ber bofische Bmang, ebensowenig verleugnen als in Frankreich selbst. Wer ' wird über biefen frangofirenden Bauten bie gesunde Poefie und Lebensfulle ber italienischen Sochrenaissance vergeffen? Und noch verratherischer zeigt fich biese burre Verstandesprosa und bie bofische Laune, wenn es sich nicht blos um einzelne Bauten, fonbern um ganze Stabteanlagen handelt. Grundregel wird bie fteife Grablinigkeit. Der malerische Reiz ftabtischer Strafen verschwindet, die Sauser sollen wie ein Garberegiment in Reih und Glied und in individualitätsloser Uniform aufmarschiren. In dieser langweiligen Einformigkeit erbaute Nehring die Berliner Friedrichs= und Dorotheenstadt; alle ohne Nehring's Zuthun erbauten Häuser mußten auf obrigkeitlichen Befehl wieder abges brochen werden.

Gleichzeitig erhebt sich biese Richtung in ganz Deutsch= land.

Die alten Ritter und Klosterherren hatten sich in wilber romantischer Gegend, auf Bergspiken und im stillen Waldversted angessiedelt; jetzt gilt die obe Sebene als besonders preiswurdig und wunschenswerth. Man will mit eigener Hand ein Paradies zaubern, wie Versailles aus gleicher Debe entstanden war. Im Widerspruch gegen alle natürliche Bedingungen und geschichtliche Ueberlieferungen erstehen eine Reihe eigenwillig erkunstelter Resistenzen. Die Gründung von Karlsruh, der Neubau von Mannsheim, die neuen Stadttheile Darmstadts sollen zeigen, wie ein einziger souveraner Wille Alles regelt und leitet. Statt des Künstlerischen und Geschichtlichen sind das Ausschlaggebende die absonderlichsten und unzwedmäßigsten fürstlichen Grillen.

Teboch war biefer Beit noch ein reicher und achter Runft= genius beschieden, welcher wieder auf die Anforderungen reiner Schonheit zurudging, eben als in Frankreich ber Classicismus in das Roccoo zu verwildern brohte.

Wie ein einsamer gewaltiger Bergkegel ragt ber geniale Unbreas Schluter aus ber ihn rings umgebenben flachen Ries berung.

Am 20. Mai 1664 war er zu Hamburg geboren; ber Sohn eines Bilbhauers. Seine Jugendjahre hatte er unter ber stattlichen Renaissancewelt Danzigs verlebt und barauf hatte er auf langeren Studienreisen seinen Schönheitssinn nach bem Muster ber besten Italiener gebilbet. Seine erste Thatigkeit

entfaltete er in Warschau. Im Jahr 1692 wurde er nach Berlin berufen.

Das Schloß in Berlin, Schluter's größtes Werk, wurde im Sommer 1699 begonnen. Es kann sich nicht mit ber Macht und Schonheit ber guten italienischen Renaissance, felbft nicht mit ber phantafievollen Rulle bes Beibelberger Schloffes vergleichen; aber immer wird bas Berliner Schloß eines ber ichonften und wurdevollsten Konigsschloffer ber Welt bleiben. Das Berdienft bes Runftlers ift um fo großer, je schwieriger und verwickelter bie Bebingungen waren, unter welchen ihm feine Aufgabe übertragen wurde. Als ber Rurfurft zugleich mit bem Plan, fich bie Ronigefrone auf's Saupt ju fegen, ben Gebanten eines neuzuerrichtenden koniglichen Palastes faßte, wollte er die bereits vorhandenen Bauten benutt wiffen. Der alteste Theil bes Schloffes war 1442 vom Kurfurst Friedrich II. gegrundet worden; an ben Grundkern hatten fich feitbem, je nach bem Beburfnig, bie verschiebenartigsten Unbauten angefett. Mus biefem bunten und zufälligen Nebeneinander großer und kleiner, hoher und niebriger, alter und neuer Bestandtheile widersprechender Stilarten follte bas neue Baumert ju großartiger, fest einheitlicher Befammtwirkung erfteben. Die erhaltenen Aufriffe (vgl. 3. B. Beger Thesaurus Brandeb. III, 2, 3) bekunden, mit welch über= raschender Meisterschaft Schluter Diese Schwierigkeiten bewältigt Ungludlicherweise murbe ber Bau nicht gang nach biefem großartigen Plan bes Kunftlers burchgeführt. Der Wille bes Ronigs, eine ununterbrochen fortlaufende und zusammenhangende Reihe großer Prachtfale zu gewinnen, bedingte auch durchgreis fende Beranderungen im Außenbau. Und im Jahr 1707 mußte Schluter, weil ihm die technisch verfehlte Anlage eines Thurm= baues an ber bem Beughaus zugekehrten Ede bes Schloffes gusammensturzte, die Fortführung seinem schlauen und neidischen Segner, bem Baumeister Cofander von Gothe überlaffen; biefem

gehört die Seite an der Schloßfreiheit und der Entwurf der erst von Friedrich Wilhelm IV. ausgeführten Ruppel. Aber im Besentlichen ist die Grundidee Schlüter's trohalledem zur Seltung gekommen. Die nach dem Lustgarten zugewendete Seite mit Ausnahme des an der Schloßfreiheit gelegenen Theiles, die gessammte Front am Schloßplaß, die Anlage des an der Bendelstreppe gelegenen inneren Schloßhoses mit seinen übereinandersstehenden Säulens und Bogengliederungen und die drei großen wahrhaft königlichen Portale sind das Werk Schlüter's. Und so Manches sich auch im Einzelnen besonders in den Verkröpfungen und Fensterüberbachungen mit Recht tadeln läßt, so waltet doch überall das sicherste Zurückgehen auf die italienische Frührenaisssame, innerlich nothwendiges und organisches Leben, und bei der reichsten Gliederung klares und wirksames Zusammenhalten der Massen, großartig imponirende Hoheit.

Und dieser Schloßbau war, wie Brobes "Anfichten" bezeus gen, im innigsten Zusammenhang gedacht mit einer großartigen Prachtbauanlage bes gesammten Schloßplages; an ber Spree breite Quaistraßen, die sich gegen die Lange Brude halbkreissörmig vorbeugen; gegenüber dem Schloß ein machtiges Marstallges baude; an der Stelle der sogenannten Stechbahn ein gewaltiger Dom, an Michel Angelo's Entwurf zur Peterskirche erinsnernd.

Auch in der Plastik bewährte Schluter basselbe tuchtige Streben nach den fast vergessenen Mustern der guten Italiener. Es ist unverkenndar, daß hier noch mehr als in der Baukunst Michel Angelo auf ihn einwirkte. Seine berühmtesten Bildwerke sind die plastische Ausschmuckung des Berliner Zeughauses und die Statue des großen Kurfürsten auf der Langen Brücke. Man muß den Figuren am Zeughaus vorwersen, daß sie nicht frei sind von jener leidenschaftlichen Uebertreibung und malerisschen Manierirtheit, die auch der Flecken Michel Angelo's war;

bies gilt ichon von ben Giebelgruppen, noch mehr aber von ben toloffalen Masten ber fterbenben Krieger im Innern bes Hofes, welche in ihrer Sucht nach bem Gräflichen sehr bedenklich an Pujet erinnern. Wie sinnig und klar aber entfaltet sich ber Grund= gebanke ber Gesammtcomposition, ber Ruhm und bie Noth bes Rrieges, wie bewunderungswurdig ist die Naturwahrheit und Durchbilbung aller Einzelheiten! Und mas fur ein gewaltiges Bert einfachster Großheit und reinster Monumentalitat ift vor Allem (1706) die kolossale Reiterstatue des großen Rurfürsten! Feft und ficher, in romischer Imperatorentracht fitt die machtvolle Belbengestalt auf bem ftart ausschreitenben Schlachtroß. Blid ift ftolz und tuhn vormarts gerichtet, bas Saupt von reichen und majestätischen Coden umwallt, in ber Rechten ruht ber Herrscherstab. Der Ausbruck ber bewußten und boch schlichten Rraft und Hoheit ist unübertrefflich; es liegt in dieser ruhigen Burde etwas mahrhaft Antikes. Offenbar haben die Reiterstatue Marc Aurel's auf bem Capitol und die machtigen Reiterstatuen ber italienischen Frubrenaissance eingewirkt. Rur die vier Ecksiqus ren bes granitnen Untersates, gefesselte Sklaven, erinnern sowohl burch die knechtische Betonung der fürstlichen Allgewalt wie durch bas unruhige Auseinandergeben ber Linien an bas Beitalter Budwias XIV.

Leider aber stand Schluter ganz vereinzelt. Die Reibungen zwischen Schluter und Cosander von Gothe waren allerdings hauptsächlich durch die abenteuernde und rankevolle Personlichkeit Cosander's herbeigeführt; doch ist nicht zu verkennen, daß es zugleich der seindliche Zusammenstoß kunstlerischer Gegensätze, der Ramps des emporkommenden modischen Rococo gegen eine versmeintlich veraltete Richtung war. Das schlechtere Neue siegte, wie es durch die Uebermacht französischer Politik und Mode in der gesammten Kunstgeschichte gesiegt hat. Schluter siel in Unsgnade und sah sich in Berlin fast ganzlich zur Unthätigkeit vers

bammt. Nach ber Thronbesteigung Friedrich Wilhelms I. war für ihn vollends alle Aussicht in Berlin geschwunden. Er ging 1713 nach Petersburg. Peter ber Große betraute ihn mit vielen Aufträgen; aber Schluter starb bereits in den ersten Monaten des Jahres 1714.

Bon nun an war die Herrschaft bes franzosirenden Stils entschieden. Johann Friedrich von Cosander, von deutschen Aeltern in Schweden geboren und beshalb gewöhnlich mit dem Beinamen »Gothe«, d. h. der Gothlander, benannt, seit 1692 als Militar und als Baumeister in Brandenburg'schen Diensten, bezeichnete diese Wendung durch seinen Umbau der Schlösser in Charlottenburg und Schönhausen und durch den Bau des älteren Mondijoupavillons.

'In den anderen deutschen Ländern hatte das Roccoo gar nicht einmal solchen Kampf zu bestehen. Wer kennt die deutsschen Residenzen und die fürstlichen Lustschlösser jener Zeit, wer kennt das noch in seiner ursprünglichen Form erhaltene Opernshaus in Bayreuth (1717), und weiß nicht, daß die vorherrschende Physiognomie derselben durchaus der französische Barocks und Roccoossil ist?

Am genialften und großartigsten erglanzte biese neue Gesschmadbrichtung in Dresben, wo August ber Starke in versschwenderischer Prachtliebe mit bem frangosischen hof zu wettseifern suchte.

Das Palais im Großen Garten, welches 1680 unter Johann Georg IV. von dem Oberlandbaumeister Kräger gebaut wurde, ist noch in dem gehaltenen Palaststil Ludwig's XIV., der im Jahr 1711 unter der unmittelbaren Einwirkung des Königs von dem genialen Daniel Poppelmann erbaute Zwinger dagegen, welcher der Borhof eines beabsichtigten großen Königspalastes sein sollte, ist eine bewunderungswürdige Dithyrambe des Roccoosstils, an keder und doch in ihrer Art masvoller Laune selbst in Frank-

reich nicht Ihresgleichen findend. Es folgte 1715 bis 1729 bas Japanische Palais und kurz barauf, bereits mit ber entschies benften hinneigung zum chinesischen Bopf, bas Lustschloß von Pillnig.

Plastit und Malerei erlagen bemfelben übermächtigen Buge. Bier und bort einzelne Portratftatuen, die insgesammt an ber malerischen Stillosigkeit ber frangosischen Borbilber leiben. Um liebsten aber ift die Plastit beschäftigt, fürstliche Schlosser und Sarten mit lufternen Gruppen zu schmuden, beren Motive meift ben schlüpfrigen Erzählungen von Dvid's Metamorphosen ent= lebnt find. Die Malerei bort fast auf, eine beutsche Runst zu fein und verliert bie allergewohnlichste handwerksmäßige Unterlage. Ber auf fürftlichen und abelichen Schloffern die alten Uhnenbildniffe ober in städtischen Rathbausern die Rathsherrenbildniffe nach ihrer Beitfolge betrachtet, gewahrt beutlich, wie biese von Jahr zu Jahr in ber Auffaffung ausbruckslofer und in ber Behandlung immer fcmacher und ftumperhafter merben. Plaftit und Malerei ausnahmsweise einmal ben Bersuch machen, au freier Erfindung fortzuschreiten, ba verfallen fie, ebenso wie in Frankreich, in kaltes und gleißendes Allegorieenwesen. Beil man nicht naiv ift, will man geiftreich fein. Bon ber Blaffe einfei= tiger Berftandesbildung angefrankelt, benkt ber Runftler nicht in finnlichen Formen und Gestalten, fondern in allgemeinen Begriffen, und will mehr Gebankenmagiges fagen als bie Natur und die Grenze der bildnerischen und malerischen Darftellung zuläßt.

Wie naturlich alfo, bag nach wenigen Sahrzehnten bie Beitung sammtlicher beutscher Kunftakabemieen unter ben Sanden franzosischer Kunftler stand.

Und boch war biese entartete Geschmadbrichtung nur bie eine Seite bes Uebels. Schlimmer war, bag bie bilbenbe Runft uberbaupt alle selbständige Lebendiakeit und Triebkraft verlor.

In der Dichtung und in der Musik hatten diese Wandlungen der Renaissance ein starkes volksthumliches Gegengewicht. Man konnte hoffen, daß sich aus diesen Gegensätzen eine höhere Einheit entwickle; und in der That ist diese, in der einen Kunst früher, in der anderen später, sowohl in der Dichtung wie in der Musik in herrlichster Entsaltung eingetreten. Doch in der bildenden Kunst war die Bolksthumlichkeit mit Stumpf und Stiel ausgerottet.

. Gegen bas Ende bes fiebzehnten Sahrhunderts hatte in gang Europa die Kunst aufgehört, lebendige Bolkssache zu sein. Auch Spanien und die Niederlande, welche die letten Bluthen eigenartig volksthumlicher Runft getrieben hatten, verfielen. Das Emporkommen fürstlicher Alleingewalt, welche fich junachft nur als bespotischer Polizeiftaat außerte, hatte die Frische und Freiheit bes Bolkslebens in ihrer innerften Burgel erftickt. Und wenn es in Runftfreisen ebenso wie in ben Rreisen ber Frommen und Recht= glaubigen üblich geworden ift, die Aufflarung verächtlich als Aufklaricht zu brandmarken, so hat biese Miffimmung allerdings ihre volle Berechtigung. Die beginnende Aufklarung zersette bie alten Anschauungen, Gewohnheiten und Empfindungen, ohne ber formenverlangenden Phantafie eine neue sinnliche Sandhabe zu bieten. Ein neues Aufbluben ber Runft mar nicht moglich, bevor nicht die neuen Ideen auch ihrerseits wieder unangreifbares Gemeinaut, feste Thatsache und schonheitsvolle Wirklichkeit geworben maren.

Die deutsche Renaissance war ein volksthumliches Nebenseinander der eindringenden italienischen Formen und der bestehensden Gothik gewesen. Sandrart aber zeigt, wie ganz und gar jeht in Deutschland die heimische Gothik von der »neuen römischen Art« verdrängt war; die Teutsche Akademie (Th. 1, Kap. 2, S. 17) nennt die Gothik vornehm eine plumpe und schnöde Unform, »welche sich in Wälschland mehr denn tausend Millionen Flüche auf den Nacken gebürdet habe«. Und sicher ist es nur leiden-

Schaftliche Parteibefangenheit, wenn U. Reichensperger, im Borwort zu ben von B. Stat herausgegebenen Mittelalterlichen Bauwerken Merian's, noch in Merian eine bestimmt ausgesprochene Borliebe fur die Gothit zu finden meint. Merian hat in feinen gothischen Prospecten keinen anderen 3med als ben ber malerischen Topographie; die Details beweisen beutlich, daß er bie Gothif nicht mehr versteht; in den landschaftlichen Sintergrunden feiner eigenen Erfindungen wendet er immer nur Renaiffancebauten an. Und je lebendiger allmalich die Aufklarungsideen burchbrachen, befto mehr glaubte man bas gehaßte Mittelalter auch in feinen geschichtlichen und funftlerischen Ueberreften und Dentmalen bekampfen zu muffen. Wie in gang Europa, fo erhob fich namentlich auch in Deutschland jener traurige Bandalismus bunkel= hafter Salbbildung, welcher, gebannt und verengt von der Uebermacht ber herrschenden Renaissance, die ehrwurdigften und schonften mittelalterlichen Bauten, Bilbmerte und Malereien erbarmungelos au Grunde gehen ließ, ja sie absichtlich vernichtete ober wenigstens Das höfische Rococo aber hatte keine Gemeinschaft übertunchte. mit bem heimischen Bolksleben. Es tonnte zwar in ben fleineren Rreifen bes Runftgewerbes, in Mobeln und Tapeten und in modischen Porzellangefäßen in die Bolksphantafie bringen, aber auf bas tiefere Runftleben blieb es ohne Ginflug, weil es fur ben Privatbau und beffen Bedurfniffe ohne entsprechende Form Baufunft und Bauhandwerk fielen fremd auseinander. Immer mehr gewohnte man fich, die Runft nur als eine Sache bes gurus zu betrachten, nur als eine Sache ber Reichen und Bornehmen; ber Burger und Bauer begnügt fich mit dem Rut= lichen und Nothwendigen und verliert alles Gefühl fur phantafievolle Zier und Erhebung. Der Bau bes burgerlichen Bohnhauses, ja felbst ber Rirchenbau, verfallt funftlofer Rahlheit und Durftigfeit.

Es ift eine ber tiefften Bunben, die bem Bolksleben

geschlagen wurden. Die Ursachen, welche nicht blos in Deutsch= land, sondern in ganz Europa die frische Naturwüchsigkeit der bildenden Bolksphantasie zerkörten, waren durch das ganze achtzehnte Jahrhundert ununterbrochen wirksam und sind zum Theil dis auf den heutigen Tag noch nicht völlig verschwunden. Daher die aussallende traurige Thatsache, daß, als Dichtung und Musik bereits längst wieder zu höchster Blüthe erblüht waren, die bildende Kunst noch in den schwersten Banden gefangen lag, und daß, nachdem die Segnungen der neuen Bildung auch der bildenden Kunst zum Theil wieder neue Triedkraft und fröhliche Auferstehung gebracht haben, doch auch jeht noch Kunst und Leben, zu beidersseitigem Schaben, nach wie vor sich fremd und oft sogar seindlich gegenüberstehen.

## 3meiter Abichnitt.

### 1720 - 1740.

#### Erftes Rapitel.

## Das Borbringen bes Nationalismus.

1.

### Chriftian Bolff.

Es ist überaus leicht, mit dem Schein scharffinnigster Ueber= legenheit umständlich nachzuweisen, daß Christian Wolff ohne phistosophische Tiefe und Schöpferkraft ist. Aber es ist ungeschichtslich, wenn man mit biesem Beweise zugleich die Berechtigung des hohen Ansehens, in welchem Wolff bei seinen Zeitgenossen stand, geschwächt ober gar widerlegt meint.

In der Geschichte der allgemeinen Bildung, nicht in der Geschichte der Philosophie, liegt Wolff's Bedeutung. Mit Recht sagt Hegel, daß vor Allen Wolff der Lehrer der Deutschen genannt werden durse. Was von Thomasius angeregt und vorsbereitet war, hatte in Wolff seine Ersüllung gesunden.

Bisher war in Deutschland bas freie wissenschaftliche Den= ten nur bas Bedurfniß und bas Borrecht einzelner hervorragen= ber Geister gewesen, welche ben Muth und die Kraft eigener Ueberzeugung hatten. Wolff hat das große und unsterbliche Ver= bienst, daß er die Philosophie auch in die Massen einführte und zu einer allgemeinen und durchgreisenden öffentlichen Angelegen= beit machte.

Wolff selbst war sich bieser geschichtlichen Stellung auß beutlichste bewußt. In den "Aussührlichen Nachrichten von seinen Schriften" (Zweite Ausl., 1733, S. 26) sagt er klar und absicht= lich, daß er besonders darum deutsch schreibe, "damit auch Solche, die nicht studiert und lateinisch gelernt haben", ihn zu lesen im Stande seien. Und er bezeichnet sich im eigentlichsten Sinn des Worts als Ausklärer, wenn er für einige seiner Hauptwerke Titelkupfer wählt, welche die Sonne darstellen, mit ihren Licht= strahlen düstere Nebelwolken durchbrechend.

Christian Wolff war am 24. Januar 1679 zu Breslau geboren, als der Sohn eines schlichten Gerbers, der, weil er selbst nicht feinen inneren Bilbungebrang hatte befriedigen konnen, ben Sohn bereits vor der Geburt durch ein Gelübde für die gelehrte Lauf= bahn bestimmt hatte. Schon auf der Schule mar, wie Wolff in feiner von S. Buttke (Leipzig 1841) herausgegebenen Selbstbiographie erzählt, im regsamen Anaben lebhaft ber Bebanke ermacht, "bie Theologie auf unwidersprechliche Gewißheit zu bringen«. Darum hatte er in Jena und Leipzig die Philosophie er= griffen und babei "als Nebenwerk" auf's emfigste bie Mathema= tik betrieben, "indem er durch bas studium mathematicum ben methodum recht zu erlernen intendirte«. Mus einem Brief. welchen Wolff am 4. April 1705 unter Vermittelung Otto Mende's, bes Herausgebers ber Acta Eruditorum, an Leibnig schrieb, geht hervor, in wie ausgebehntem Umfang er alle Rich= tungen in sich aufnahm, welche bamals Naturwissenschaft und Philosophie bewegten. Bgl. Briefwechsel zwischen Leibniz und Christian Bolff von C. J. Gerhard. Salle 1860. S. 23.

Fast alle neueren Philosophen, Cartefius, Malebranche, Lode, Grotius und Pufendorf, hatte er in feinen Kreis gezogen; aber unverkennbar hatte Cartefius ben meiften Ginflug auf ihn geubt. Die Abhandlungen De philosophia practica universali, de rotis dentatis und de loquela, welche Wolff bei feiner Sabilita= tion in Leipzig im Jahr 1703 schrieb, so wie die gleichzeitigen Briefe an Leibniz (a. a. D. S. 27), stehen vorwiegend auf cartesischem Standpunkt. Und biese Anschauung wurde auch zu= nachst nicht wesentlich geandert, als ihm Leibniz im Sahr 1705 (a. a. D. S. 32. 43) wiederholt Andeutungen und Erläuterun= gen über feine Lehre von ber praftabilirten Barmonie gab. Bolff erklarte zwar in einem Brief vom 2. December besselben Sahres (S. 46) seine vollige Uebereinstimmung; wie aber hatte er in so wichtigem Unliegen einen so kurzen und trockenen Brief geschrieben, ware ihm ber volle Sinn und die unendliche Tragweite dieses kuhnen Idealismus vollständig klar gewesen ober wirklich in's Berg gegangen?

Und über bieses rein außerliche Verhaltniß zu Leibniz ist Wolff niemals hinausgekommen. Seine Philosophie ist Eklektiz cismus, so heftig Wolff auch auffuhr, wenn ihm seine Gegner Eklekticismus vorwarfen.

Von Leibniz empfohlen, war Wolff gegen das Ende des Jahres 1706 als Professor der Mathematik nach Halle berufen worden. Wie sich aber bereits in Leipzig seine Vorlesungen auch auf Philosophie und Theologie erstreckt hatten, so las er auch hier seit 1709 neben Mathematik und Physik zugleich über Mestaphysik, Logik und Moral; endlich widmete er sich, wie es von Ansang sein Wille gewesen, der Philosophie ganz ausschließlich. In diese erste Halles Zeit fallen daher alle seine bedeutendsten philosophischen Schriften. Es sind: 1) Vernünsstige Gedancken von den Krässten des menschlichen Verstandes und ihrem wichstigen Gebrauch in Erkänntniß der Wahrheit. 1712. 2) Ratio

praelectionum Wolfstanarum in Mathesi et philosophia universa. 1718. 3) Bernünsttige Gebancken von Gott, ber Welt und der Seele der Menschen, auch allen Dingen übershaupt. 4) Vernünsttige Gebancken von der Menschen Thun und Lassen zur Beförderung ihrer Glückseligkeit. 1720. 5) Vernünsttige Gedancken von dem gesellschaftlichen Leben der Menschen, insonderheit dem gemeinen Wesen. 1721. Die späteren Schriften Wolff's, obgleich äußerst zahlreich und dickleibig, sind größtentheils nur weitere Aussuhrungen oder vielmehr unerträgzlich weitschweisige Wiederholungen, um nicht zu sagen, Versstachungen.

Trot ber vermeintlich zwingenden Strenge und Folgerich= tiakeit, welche Bolff so gern seiner mathematischen Behandlungs= weise nachruhmte, ist bie metaphysische Grundlage ber Wolffichen Philosophie doch nur ein klaffender Widerspruch. Wolff war zu verständig ober, wie die Idealisten sich ausbruden, ju fehr Berstandesmensch, als daß er die unabweislichen Unspruche ber finnlichen Erfahrung hatte vor ben Ropf stoßen mogen. Wer Wolff einen unbedingten Leibnizianer nennt, vergesse nicht, daß ihm grade ber keimkraftigste Kern ber Leibniz'schen Monadenlehre, bie burchgangige innere Beseeltheit und Lebendigkeit auch ber Korverwelt, fehlt. Allein andererseits magte Bolff boch ebensowenig alle nothwendigen Folgerungen ber Erfahrungswissenschaft anzuerkennen; bie Selbständigkeit und Eigenmacht bes Beiftes follte unbeeinflußt und ungeschmalert bleiben. Wenn Karl Bie= bermann in seinem vortrefflichen Buch uber "Deutschland im achtzehnten Sahrhundert" (Bb. 2, S. 425) nach Maggabe eini= ger Stellen aus Wolff's "Bernunfftigen Gebanden über Gott und Welt" die Behauptung durchzuführen versucht, daß Wolff nicht blos die sogenannten sinnlichen Worstellungen und Em= pfindungen ober bie außerlichen Bewegungen ber Gliedmagen, fonbern auch bie innersten Regungen bes menschlichen Beiftes,

bie freien Schöpfungen ber Phantasie ebenso aut wie die Schlußfolgerungen des logischen Denkens, und die auf Allgemeingiltig= keit Anspruch machenden Ideen ber Vernunft und nicht minder beren Ausbruck durch die Sprache, schlechterdings und ausnahmelos aus Beranderungen im Korper, aus ben naturlichen Bemeaungen der Nerven und Muskeln und aus den physiologischen Einrichtungen bes Gehirns ohne Buthun irgend eines bavon unabbångigen, selbstthåtigen geistigen Princips« erklare, so ift babei nicht zu übersehen, daß nicht blos, wie Biedermann meint, in späteren Deutungen und Nachtragen, welche als Zugeftanbniffe und Rudzuge betrachtet werden konnten, sondern wesentlich auch in demselben Buch der Wolff ichen Metaphyfit felbst fich ebenso viele Stellen finben, welche (§. 820) umgekehrt die idealistische Lehre von den angeborenen Ibeen und ber Selbstentwickelung bes Geistes aufs scharffte betonen, und die von Locke angenommene Aristotelische Lehre, als gleiche die Seele veiner machfernen Tafel, die vor fich gant glatt ist und bleibet, wenn nicht durch eine auswärtige Rrafft Figuren barein gebrucket werben", mit vollster Entschiedenheit abweifen. Die Wahrheit ift, daß bei Wolff Korperwelt und Geifteswelt durchaus unvermittelt in weiter Trennung sich gegenüber-Un die Stelle jenes wunderbaren Ineinander, welches Leibniz erstrebt hatte, ift wieder bie alte Zweiheit getreten. Die Bechselwirkung von Leib und Seele ift bas gleichgultige Nebeneinander des todten Parallelismus. Die Uebereinstimmung der Seele mit bem Leibe (h. 534) »zeiget weiter nichts, als daß zwei Dinge zugleich geschehen, bas ift, baß eine Beranderung in ber Seele zu eben ber Zeit vorgehet, ba eine gewisse Berande= rung in dem Leibe geschiehet«, und »daß (6.535) gewisse Bemegungen im Leibe erfolgen, wenn die Seele die gleichen Bemegungen verlanget«. Es gilt als Thatfache (f. 780), »baß alle Bewegungen in bem Leibe auf eben bie Art fich außern murben, wie jenund geschiehet, wenn gleich keine Seele zugegen mare, inbem die Seele durch ihre Krafft nichts bazu beitraget; nur wurben wir uns bessen, mas in unserem Leibe geschiehet, nicht bewußt sein". Und ebenso gilt als Thatsache (g. 819), "bag bie Seele burch ihre ihr eigenthumliche Rrafft bie Empfindungen hervorbringet, und daß also die Seele die Bilder und Begriffe ber körperlichen Dinge schon in sich selbst hat und sie nur gleich= fam in einer mit bem Leibe zusammenstimmenben Ordnung her= auswickelt". Um bas an und fur fich Unüberbruckbare nachtraglich und kunftlich zu überbrucken, wird baber zulett die Leibnig'= sche Hypothese von der praftabilirten Harmonie (g. 765) zu Bilfe gerufen; aber so gewaltsam und außerlich und so ganz nur als ber Deus ex machina schlechter Tragodienbichter, bag es mahr= lich nur eine berbe Satire gegen fich felbst ist, wenn Wolff in ben "Ausführlichen Nachrichten von seinen Schriften« (§. 100) triumphirend ausruft, man konne seine ganze Metaphysik, auch in ber Lehre von ber Seele, ohne Menberung beibehalten, man moge in Erklarung ber Gemeinschaft ber Seele und bes Leibes ein System erwählen, welches man wolle, und wenn er sich babei gegen Solche ereifert, »welche einen Bortheil zu finden vermeinen, wenn fie Undere überreben konnten, es fiele mit der vorherbe= stimmten Sarmonie nicht allein seine Metaphysik, sondern feine ganze Philosophie über den Haufen«. Es ist baber sehr bezeich= nend, daß es grade bie Lehre von ber praftabilirten Sarmonie war, in welcher bann in ber That die meisten Wolffianer einheitsloß auseinandergingen.

Aus dieser inneren Zwiespältigkeit erklart sich, wie mit unsbestreitbarem Recht Wolff wiederholt auf das allerbestimmteste ben Ruhm der Selbständigkeit für sich in Anspruch nehmen, und wie dennoch grade sein gründlichster Schüler, Bulffinger, mit demselben Recht die seitdem üblichgebliebene Bezeichnung als Leibnizisch=Wolfsiche Philosophie, als philosophia Leibnitio-Wolfsiana, in Aufnahme bringen konnte.

Bas also sichert gleichwohl ber Wolffschen Philosophie die epochemachende Bedeutung, dem aufstrebenden deutschen Geist eine helle und zielzeigende Leuchte gewesen zu sein?

Man nennt Wolff's Philosophie Verstandesphilosophie, und man pslegt mit diesem Wort einen mißachtenden Nebenbegriff zu verknüpsen. Es gehört wenig Scharsblick dazu, um zu sehen, daß Wolff zuweilen ganz entsetlich platt, ja oft sogar lächerlich wird, wenn er auch die allereinsachsten und sonnenklarsten Dings mit breitester Umständlichkeit unter die Lupe seiner mathematischen Beweisart stellt. Aber der vermeintliche Spottname ist ein wohleverdienter Ehrenname, insosern er zugleich besagt, daß Wolff sich zwar lediglich auf den Grund der Ersahrung stügt und sich darauf beschränkt, die Thatsachen derselben zu innerlich solgerichtigem Zusammenhang, d. h. zu denkender Erkenntniß zu erheben (vgl. Log. disc. prael. 10 Aussührl. Nachrichten §. 8. 89), daß er aber kein Dasein und kein Wissen als an und für sich giltige Wahrheit bestehen läßt, ohne es sosort undeskehlich der Prüfung dieser benkenden Erkenntniß zu unterwerfen.

Indem Wolff die Philosophie (Bon den Kraften des menschl. Berstandes 1, 1. Log. disc. prael. 29) als "die Wissenschaft des Möglichen, wie und warum oder inwiesern es möglich ist", faßt, ist die Philosophie von ihm als der Kern und die Lebensselee aller Wissenschaft ausgesprochen. Die Philosophie hort auf, bienende Magd zu sein; sie wird Herrscherin.

Leibniz hatte philosophirt, kuhn und schöpferisch; aber nur sprunghaft und über einzelne Fragen, wenn auch über die ersten und hochsten. In Wolff erwacht zum ersten Mal in Deutschland ber Begriff ber Philosophie in jener tiefsten Bedeutung, daß über und außer ihr keine andere Erkenntniß sei.

Daher in Wolff das Bedurfnis eines vollständigen Systems, und die Nothwendigkeit, daß bieses System zu einer Kritik ber Offenbarung überging, insoweit die Lehren ber Offenbarung eine anbere und hohere Erkenntnig als bie Erkenntnig bes menfchlichen Denkens zu fein beanspruchten.

Es erweckt die hochste Achtung vor dem ernsten wissenschaft= lichen Eifer bes vielgeschmahten Mannes, wenn wir beobachten. wie Wolff nicht ruht und nicht raftet, in immer erneuerter Durch= arbeitung eine Gliederung der Wiffenschaft zu finden, welche nicht blos alle Theile derselben umfaßt, sondern fie in jener rein sachlichen Ordnung aufstellt, nach welcher naturgemaß bas Nachfolgende immer aus dem Borbergebenden entspringt. Seit Bacon von Berulam war ein ahnlicher Versuch nicht gemacht worben; man gewahrt unverkennbar die Nachwirkung Wolff's auch in jener berühmten Spfte= matik ber Wiffenschaft, welche d'Alembert ber Diberot'schen Ency= klopadie vorausschickte. Und auch innerhalb der einzelnen Wissen= schaften felbst wieder bas Unftreben ber ftrengsten Methobe. Bas Wolff in den "Ausführlichen Nachrichten" (f. 78. 113) von feiner Behandlung ber Metaphyfit als grundlegender Wiffenschaft ruhmt, daß ver Alles zusammen in eine folche Ordnung gebracht, wie eines durch das andere erkannt wird und foldergestalt aus ber Grundwissenschaft ein Systema gemacht. da alle Lehren wie die Glieder in dem menschlichen Korper miteinander zusammenhangen und bei ihrem verschiedenen Unterschiede bennoch zusammenconspiriren und immer eine um der anberen willen ba ift«, bas ist in allen seinen wissenschaftlichen Darftellungen ohne Ausnahme mit bewunderungswurdigfter Unermublichkeit und meift mit bem gludlichften Erfolg burchgeführt. Derjenige, welcher die Bolffiche Philosophie fturzte, indem er gur Rritit bes menschlichen Erkenntnigvermogens felbft fortschritt, hat biefen großartigen Bemubungen Bolff's ein Beugniß gegeben, welches fehr lehrreich absticht gegen bas spottische Gerebe heutiger Beurtheiler, die meistens Bolff nur aus zweiter und britter Sand fennen. Immanuel Kant fagt in ber Borrebe gur zweiten Auflage ber Kritik ber reinen Bernunft (Ausgabe von R. Rofen-

Franz 1838. S. 683) "In ber Ausführung bes Plans, ben bie Rritik vorschreibt, b. i. im kunftigen Syftem ber Metaphyfik muffen wir dereinst ber strengen Methode des berühmten Wolff, bes größten unter allen bogmatischen Philosophen, folgen, ber querft das Beispiel gab und durch dies Beispiel der Urheber bes bisher noch nicht erloschenen Geistes ber Grundlichkeit in Deutsch= land wurde, wie durch gesehmäßige Feststellung ber Principien, beutliche Bestimmung ber Begriffe, versuchte Strenge ber Beweise, Verhutung kuhner Sprunge in Folgerungen, ber sichere Bang einer Wiffenschaft zu. nehmen fei, ber auch eben barum eine solche, als Metaphysik ift, in biesen Stand zu versetzen vorzüglich geschickt war, wenn es ihm beigefallen ware, durch Kritik bes Organs, nämlich ber reinen Vernunft selbst, sich bas Keld vorher zu bereiten; ein Mangel, der nicht sowohl ihm als vielmehr ber bogmatischen Denkungsart seines Zeitalters beizumeffen ist und barüber die Philosophen seiner sowohl als aller vorigen Beiten einander nichts vorzuwerfen haben.«

Welche weite ungeahnten Aufgaben öffneten sich! Und wie kam Licht und logische Bucht in jene armselige Bilbung, welche statt hehrer und lebendiger Wissenschaft bisher nur den elenden Wuft todten Gelehrtenthums und abgestandener Theologie gehabt hatte!

Und noch weit allgemeiner und unmittelbarer umgestaltend wirkte die Stellung, welche Wolff zur Religion einnahm.

Bergleichen wir die mannichfachen Teußerungen, welche Wolff in verschiedenen Schriften und zu verschiedenen Zeiten über Bibel und Offenbarung gethan, so find gewisse Schwankungen und Widersprüche unbestreitbar. Dies ist der Grund, warum Bolff seinerseits immer seine völligste Uebereinstimmung mit der positiven Religion behaupten, und warum seine Gegner ihn doch als gefährlichen Religionsfeind verfolgen konnten. Ift Wolff auch nicht ganz davon freizusprechen, daß er späterhin manchem früsheren Bagniß die schneidenste Spihe abbrach, so sinden sich dies

selben Schwankungen boch auch bereits in seinen fruhsten Schriften. Wie in seinen metaphysischen, so zeigt sich auch in seinen religiosen Grundgebanken jene Halbheit und Unklarheit, welche ben Forberungen ber benkenden Einsicht Rebe steht und sich boch unwillkurlich durch die Macht der Ueberlieferung gebunden suhlt.

Sicher mar Wolff ein religibses Gemuth. Sein ganzes Leben hindurch hat er festgehalten an den Gebrauchen schlichter Rirchlichkeit; nicht blos aus Gewohnheit ober berechnender Klugheit, sondern aus tiefstem Bedurfnig. Man hort ben warmen Herzenston aufrichtiger Frommigkeit wenn er bei ben verschies benften Unlaffen gegen Spinoza, Newton und Lode ober gegen »die abgeschmackte Freidenkerei der Engellander« und gegen den veinreißenden Deismus, Materialismus und Scepticismus ber Mit innigster Betrubnig sah er Menschen Franzosen« eifert. bieser Richtung in ber Umgebung Friedrichs bes Großen. ben Ausführlichen Nachrichten (S. 136) stellt Wolff als eine unüberspringbare Schranke ber philosophischen Denkfreiheit bie Bedingung hin, daß die Philosophie, wie sie nichts gegen die Tugend und gegen bie Gefete und Berfaffungen bes Staats lehren durfe, so auch vor Allem die Religion lauter und unverfalicht erhalten muffe; »wofern man nicht zu fteten Bankereien Unlag geben und baburch die Ruhe im gemeinen Wefen ftoren wolle«. Die Philosophie musse freilich das Recht haben, »Meinun= gen, babei ber Grund ber Religion bestehet und barinnen bie Gottesgelehrten felbst nicht miteinander einig find«, unbefangen zu prufen; aber "ben Sauptfagen ber Religion« durfe fie nicht widersprechen. Wolff leugnet und verneint daher bie Offenbarung so wenig, bag er vielmehr (Ausführl. Nachrichten S. 9) burch feine Metaphysik »bie rechten Waffen« an die Sand ae= geben zu haben glaubt, "bamit die Utheisterei und Profanitat bestritten werben konne«. Er scheut sogar einen leicht burchschaubaren Birkelschluß nicht, wenn er in ber angeführten Schrift (S. 310,

val. die Vorrede zur Naturlichen Gottesgelahrtheit), sagt, die Philosophie handle nur von Gott, insoweit man ihn aus Grunben der Vernunft erkenne, und so durfe man sich nicht befremben laffen, wenn man in Gottes Wort ein Mehreres finde; benn Gottes Wort muffe uns eben mehrere Erkenntnig von ihm gewahren, fonst mare es nicht nothig gewesen, daß sich Gott bem Menschen in seinem Wort geoffenbaret hatte. Ja, Wolff fahrt fort: "Es ift genug, bag Dasjenige, mas wir von Gott erwiesen haben, auch in seinem Worte ftehet, und foldergestalt bas Uebrige, was dort weiter zu finden, dem nicht zuwider sein kann, mas wir von Gott erwiesen. Und eben baburch wird ein Mensch, der Alles wohlbedachtig thut, angetrieben, Gott aus feinem Wort weiter kennen zu lernen, und wenn er ein Mehreres barinnen findet, die Schrift hoch zu achten. Also wird die Weltweisheit ein Wegweiser zu ber Schrift und zeuget burch ihre Unvollkom= menheit von der Soheit der Schrift; welche Absicht wir insonder= beit stets vor Augen gehabt.«

Allein welche gewaltige Kluft ist trohalledem auch in religibser Beziehung zwischen Wolff und Leibniz! Leibniz steht auf dem Boden der alten scholastischen Theologie, wenn er sich bestrebt, alle einzelnsten und besondersten Glaubenslehren durch die Gründe der Philosophie zu unterstützen. Wolff jedoch ist und bleibt der Vater des deutschen Rationalismus, wenn er diese Lehren als unerforschliche Geheimnisse einfach auf sich beruhen läßt, ihre Vertheidigung der Theologie überweisend.

In den "Vernünsttigen Gedancken von Gott", Th. 2, §. 189, heißt es: "Man muß nicht Alles auf eine demonstrativische Art aus der Vernunstt ausmachen. Es ist für die geoffenbarte Religion genug, wenn die Vernunstt nichts behauptet, was ihr entgegen ist. Wie viel sind Dinge, die auf den bloßen Glauben ankommen und davon die Vernunstt schweiget! Deswegen aber kann man nicht sagen, daß sie nach ihr müßte geleugnet werden."

Die eng und scharf abgemeffen find baher bie Grenzen, in welche Wolff die Möglichkeit des Wunders und der Offenbarung einschließt! Ueber die Bunder fagen die "Bernunfftigen Gedanken von Gott", Th. 3, & 1039 und 1040: "Wenn fich Begebenheiten ereignen, die in dem Wesen und der Natur der Dinge keinen Grund haben, fo geschieht es übernaturlich ober burch Bunberwerke, und also ift eine Welt, barinnen Alles burch Bunberwerke geschieht, blos ein Werk ber Macht, nicht aber ber Beisheit Gottes. Und bannenhero ift eine Welt, wo bie Bunberwerke fehr sparfam find, hoher zu achten als wo fie haufig vorkommen. Man erkennet hieraus zugleich, daß zu Bunderwerken weniger gottliche Kraft erfordert wird als zu naturlichen Begebenheiten, benn Bunbermerke erforbern blos Gottes Macht und Erkenntniß eines Dinges, hingegen naturliche Begebenheiten erforbern Gottes Allwissenheit, baburch er ein Jedes mit Allem in der Welt verknupfet, seine Beisheit und seine Macht. Und bannenhero haben biejenigen Lehrer ber Kirchen nicht unrichtige Gedanken gehabt, welche behauptet, die Wunder in der Natur, die sich darinnen taglich ereignen, bas ift, bie naturlichen Begebenheiten waren viel großer als die Bunderwerke, das ift, die übernaturlichen Begebenheiten.« Der volle Sinn biefer Sate erhellt, wenn man mit ihnen 6. 639 verbindet. Dieser lautet: "Wenn die geringfte Begebenheit in ber Belt geanbert wurde, fo mußte kunftigbin immer etwas anders kommen, als jegund kommen wird, bag ber kunftige Theil der Welt nicht mehr der bleiben murde, ber zu dieser Welt gehort. Da nun ein Bunberwerk eine Begebenheit in der Welt andert, so muß badurch die ganze kunftige Welt geandert werden, wenn nicht burch ein neues Wunderwerk bie baburch eingerissene Unordnung wieder gehoben und baburch in ben Stand gefett wird, wie es murbe gewesen fein, wenn nicht bas Bunderwerk geschehen mare. Db aber bie Berrudung ber Ordnung ber Natur zur Berbefferung bes Laufs ber Natur

bienen kann, ist eine Frage, die sich hier nicht entscheiben last.« Und noch bestimmter sagt die "Naturliche Gottesgelahrtheit", §. 466, daß Gott kraft seiner Allmacht die Gesetze der Natur, die er gegeben, zwar auch abandern könne, daß er aber, als der schlechthin Voll-kommene, keinen Grund sinde, von dem abzugehen, was er ein= mal beschlossen.

Die Lehre von der Offenbarung aber wird von Wolff in ben Bernunfftigen Gebanden (§. 1010) mit folgender benkwurdiger Betrachtung eingeleitet: "Wir finden, bag ju allen Beiten und unter allen Bolkern vorgegeben worden, als wenn Gott bald hier bald bort burch eine unmittelbare Offenbarung seinen Willen bekannt gemacht hatte; und ba hierauf die ganze driftliche Reli= gion gebauet ift, so wird nicht undienlich sein, hier zu untersuchen, woraus man eine gottliche Offenbarung erkennen und von einem falschen Vorgeben unterscheiden solle, denn da eine gottliche Offenbarung, die in der Bahrheit bestehet, von einer leeren Gin= bildung und einem falschen Vorgeben unterschieden ift. fo muß auch jene etwas an sich haben, was bei dieser letten nicht anzutreffen.« Die angestellte Untersuchung (b. 1011-19) führt sobann aus, daß Gott nichts offenbare, mas wir burch die Bernunft erkennen konnen, daß in der Offenbarung keine Widerspruche enthalten sein durfen, daß sie nichts lehren konne, mas der Wahrheit der Bernunft und ben aus der Bernunft entspringenden Sitten= geseten zuwiderlaufe; ja diese Untersuchung verlangt fogar, daß, ba Gott nicht überflussige Wunderwerke thun konne, weil sie gar zu viel Veränderliches nach sich ziehen, die Art der Offenbarung soviel als moglich die Krafte der Natur und also auch die Regeln ber Sprachkunst und Redekunst beibehalte, wie denn in der That auch die Gottesgelehrten sagten, daß sich Gott nach bem Zustand ber Propheten in der Schreibart gerichtet habe.

Bas bleibt unter folden Ginschrankungen von Bunder und Offenbarung bestehen? Und war damit nicht gang von felbft

jene rationalistische Kritik gegeben, welche in ber Schrifterklarung überall vor allen Dingen nach ben Merkmalen und Kennzeichen ber Beglaubigung fragte?

Hodft bezeichnend fprach fich ber Bruch mit ber Theologie auch in ber Sittenlehre aus. Die »Vernunfftigen Gebancken von ber Menschen Thun und Laffen« begannen mit einer offenen Kriegs= erklarung, wenn fie bereits &. 3 und 5 fagten: "Bas unseren so= wohl innerlichen als außerlichen Zustand vollkommener machet, das ist gut; was beiden unvollkommener machet, das ist bose. Weil die freien Sandlungen der Menschen durch ihren Erfolg gut ober bose werden, was aber aus ihnen erfolgt, nothwendig herauskommen muß und nicht ausbleiben kann, so find fie an und für sich selbst aut ober bose und werden nicht erst durch Gottes Willen bazu gemacht. Wenn es berowegen gleich moglich ware, daß kein Gott mare und ber gegenwartige Busammenhang ber Dinge ohne ihn bestehen konnte, so murben bie freien Sand= lungen ber Menschen bennoch gut ober bofe verbleiben «. Und §. 21—23 lautet: "Und also irren Diejenigen, welche fich ein= bilben, ein Atheist werbe alle Schandthaten und gafter begehen, wenn er nur von burgerlichen Strafen frei ift; benn bieses trifft nur ein, wenn ein Utheist unverstandig ift und die Beschaffenbeit ber freien Sandlungen nicht recht einsieht. Daher bringet ibn nicht feine Atheisterei jum bofen Leben, fondern feine Unwissenbeit von bem Guten und Bofen, aus welcher Quelle auch bei Underen, die keine Utheisten sind, ein unordentliches Leben und unrichtiger Banbel entspringet. Bir wiffen, daß wohl auch bie Behren ber driftlichen Wahrheiten von Leuten, die in Unwiffenheit und Irrthum von bem Guten und Bofen fteden, auf Gunbe gezogen werben. Es sei ferne, bag ich ben Atheisten bas Bort reben wollte! Ich kann boch aber auch nicht gegen die Bahr= beit sein! Beil unsere freien Sandlungen burch Dasjenige. mas aus ihnen nothwendig erfolgt, gut ober bose werden, so wird

zur Beurtheilung berselben eine Einsicht in den Jusammenhang der Dinge erfordert. Da nun die Einsicht in den Jusammenhang der Dinge die Vernunft ist, so wird das Gute und Bose durch die Vernunft erkannt. Und demnach lehret uns die Vernunft, was wir thun und lassen sollen, das heißt, die Vernunft ist die Lehrmeisterin des Gesehes der Natur«. Ferner §. 45:
"Da nun der Mensch immer zu größeren Vollkommenheiten fortsschreitet, wenn er sein Thun und Lassen nach dem Gesehe der Natur einrichtet, so wird durch Beobachtung des Gesehes der Natur das höchste Gut oder die Seligkeit, deren man sähig ist, erhalten und ist dannenhero seine Ersüllung das Mittel, wosdurch wir das höchste Gut oder unsere Seligkeit, deren wir auf Erden sähig sind, erlangen."

So entschieden war in Deutschland noch nie die Unabhängig= keit der Moral von der Theologie behauptet worden. Nicht ein Schuler ber Leibnig'schen Philosophie spricht aus biesen Saben. sondern ein Schuler Baple's. Es ist lediglich außerlich weltkluge Borficht, wenn Wolff &. 47 die "nothige Erinnerung" beifugt: "3ch rebe hier als ein Weltweiser blos von berjenigen Seligkeit, bie ber Mensch burch naturliche Krafte erreichen kann und eigne bemnach keinesweges ber Natur zu, mas unsere Gottesgelehrten ber Gnabe zuzuschreiben pflegen. Unterbessen ba bie Gnabe bie Natur nicht unterdrucket, sondern ihr aufhilft, ingleichen da sie ihr nicht zu= wider ist, sondern mit ihr zusammenstimmt (benn wie konnte wibereinander sein, was von einem Gott herkommt, der vollkom= men weise ist?), so werben Verständige, welche ohne Vorurtheile und Bitterkeit dem nachdenken, was ich von der irdischen Seligkeit des Menschen gesagt habe, zur Genuge sehen, daß die Welt= weisheit mit ben Lehren ber Gottesweisheit wohl zusammenstimmet und bag burch meine Lehren ber Unterschied ber Natur und der Gnade und ber Vorzug der Gnade vor der Natur am allerdeutlichsten und grundlichsten gezeiget werden kann.«

Nach langen und schweren Irrfahrten war ber Mensch endlich wieder zu sich selbst zuruckgekehrt.

Ein neues Zeitalter war angebrochen. Es war Wahlspruch bes neuentfalteten Banners, wenn Wolff in ber Vorrebe ber Vernunfftigen Gebancken von Gott und Welt, seines metaphysischen Hauptwerks, sagte: »Wer die gegenwärti= gen ungluckseligen Zeiten ermaget, ber fiehet, wie fie aus Mangel des Verstandes und der Tugend herkommen. Da ich von Jugend auf eine große Neigung gegen bas menschliche Geschlecht bei mir gespurt, so daß ich Alle gludselig machen wollte, wenn es bei mir stånde, habe ich mir auch niemals etwas angelegener fein laffen, als alle meine Krafte bahin anzuwenden, daß Berftand und Tugend unter ben Menschen zunehmen mochten, und, nachdem ich vortreffliche Mufter bes ungearteten Geschlechts nicht ohne empfindliche Schmerzen kennen lernen, bin ich in diesem Eifer noch mehr angefeuert worben ja ich werbe bavon nicht ablassen, so lange sich ein Blutstropfen in mir reget. Aus diefem Triebe kommen auch gegenwärtige Gebanden von Gott, ber Welt und ber Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt, an das Tageslicht, und sollen nun in einer unverruck= ten Reihe nach und nach mit anderen begleitet werden, welche bie Erkenntniß ber Gludfeligkeit bes menschlichen Geschlechts und der wunderbaren Werke Gottes in der Natur vor Augen legen.«

Mit dem Gewicht der neuen Gedanken verband sich eine Sprache, welche den Zauber überraschendster Neuheit hatte. Die Sprache Wolff's ist breit und phantasielos, aber, wenn wir sie mit der Sprachmengerei und Schwerfälligkeit eines Thomasius und Leichtbeweglich, außerst rein, eindringlich und leichtbeweglich, Es bewährte sich das glückliche Formtalent des schlesischen Natuerells. Wolff ist der Schöpfer unserer philosophischen Sprache. Viele Begriffsbestimmungen und Wortbildungen, welche geschichts

liche Unkenntniß gewöhnlich erft Kant zuschreibt, gehören ber Erfindung Wolff's an.

Bald war Wolff ber gesuchteste akademische Lehrer, und bald auch ber geseiertste Schriftsteller Deutschlands.

Beichen und Wunder hatten geschehen mussen, wenn angefichts so tiefgreifender Ereignisse nicht der theologische Haß in vollster Glut entstammt mare.

Der Kampf, welcher lange Jahre zwischen Wolff und ber theologischen Herrschsucht tobte, war der Kampf zwischen dem alten und neuen Zeitalter. Die Literaturgeschichte hat daher allen Grund, auf diesen Kampf achtsam einzugehen.

Stellen wir uns auf ben Standpunkt ber Theologen. Schon Leibniz mar trot feiner wohlgemeinten Verschnungsversuche amischen Glauben und Wissen mit Rug verkebert worden; benn der beweisende Glaube ist nicht mehr der kindliche, schlicht ver= trauende Glaube, dem jeder Zweifel fremd ist. Und war es wohl gang ungerechtfertigt, wenn man meinte, die Behre von den Mona= ben und ber praftabilirten Sarmonie fuhre, bewußt oder unbewußt, zur Leugnung ber menschlichen Freiheit, zur Selbständigkeit bes Leibes, zur Vorstellung einer schopfungslofen Ewigkeit ber Belt? Es war jest das erste Mal, daß die Leibnig'sche Philosophie auch vom Katheber herab verkundigt wurde. Und hatte Wolff zwar bie Zufälligkeit ber Welt und damit die Schöpfung bestimmter als Leibniz hervorgehoben, so wurden von ihm doch andererseits gar viele Lehren vorgetragen, in benen bas Mergerniß, welches Leibniz gegeben, nicht gemilbert, sonbern nur geschärft wurde. Es bedarf mahrlich nicht der Unterschiedung jener niedrigen Beweggrunde von Brodneid und Professorenintriquen, welche Wolff in feiner Lebensbeschreibung (S. 189) und in anderen Schriften (val. Ludovici's Sammlung der Streitschriften wegen ber Bolff= schen Philosophie, 1737, S. 58) anführt, um burchaus zu begreifen, daß es die Salleschen Theologen mit tiefstem Berzeleid erfüllte,

als sie, wie sich France spåter in einem Brief vom 15. Marz 1726 (vgl. Ludovici: Entwurf einer Historie der Wolff'schen Philosophie. Zweite Ausl. 1737. S. 253) ausdruckt, »in den Gemuthern der Wolff'schen Schüler eine gräuliche Corruption« fanden und sogar erleben mußten, daß »diese entsehlichen Versührungen selbst in den Anstalten des Halleschen Waisenhauses mit Gewalt eins drangen.«

Bei nachstem Unlag mußte ber glimmenbe Kunke auflobern. Dieser Unlag kam, als Wolff am 12. Juli 1721 bei ber Ueber= gabe bes Prorectorats eine Rebe über bie Moral ber Chinesen, oratio de Sinarum philosophia practica hielt, welche Confucius als Lebrer reiner Sittlichkeit pries. Die Glaubigen follten fich ins Gesicht fagen lassen, daß auch außerhalb ber christlichen Offenbarung Beil fei? Juftus Breithaupt, ber Senior ber theologischen Fakultat, predigte am folgenden Tage auf ber Ranzel gegen folche gafterung. Ueberdies erfolgten heftige schriftliche Erorterungen zwischen Wolff und zwischen France, welcher damals Decan ber theologischen Kakultat mar. Schon tauchte ber Gedanke auf, bei bem Ministerium um eine befondere Commission nachzusuchen, welche bie Befahrlichkeit ber Wolffschen Lehre prufen solle. Die Spannung murbe um so schroffer, da leider Bolff, dem felbst seine Freunde Sochmuth und Gitelkeit vorwerfen, ber Erste mar, welcher fich in perfonlicher Gereiztheit zu übereilten und gewaltthätigen Schritten verleiten ließ. Ein Privatbocent, Daniel Strabler, hatte, wohl mit Wiffen und auf Beranlaffung ber theologischen Fakultat, eine Streitschrift gegen Bolff geschrieben, unter bem Titel: "Prufung ber vernunfftigen Gebanden bes Berrn Sofrath Bolffens von Gott, ber Welt und ber Seele bes Menschen, auch allen Dingen überhaupt, worinnen bes herrn Autoris Schluffe era= miniret, die Unrichtigkeit berfelben gezeiget, beffen Irrthumer an ben Tag gelegt und die metaphysischen, sowie ingleichen die bamit verknupften moralischen Wahrheiten in größeres Licht gesetzt werben. Erstes Stud. Jena 1723. Wolff begnügte sich nicht, auf biese Anfeindungen in seinen Gehrstunden und in einer besonberen Gegenschrift zu antworten, sondern überreichte zugleich am 8. Marz 1723 bem akademischen Senat ein Schreiben, in welchem er Strahler anklagte, daß bieser ihn in einer offentlichen Schrift mit Nennung seines Namens angegriffen habe, "ba boch nach bem könig= lichen Befehl kein offentlicher Lehrer zu Salle von einem anderen baselbst, auch nicht einmal ein College von einem anderen, in Schriften namentlich solle angefochten werben"; ja er übergab sogar, nachdem ber Senat die "zur gebuhrenden Inquisition und Uhndung dieses hochst strafbaren Frevels« verlangte Gefangen= nehmung und Ausweisung Strabler's zuruckgewiesen hatte, biese Klage bem königlichen Kiscal. Hierauf erging am 5. Upril 1723 von bem Curator ber koniglichen Universitäten, bem Staatsminister und Oberhofmarschall von Prinzen, ein Befehl, in welchem dem Magister Strabler bei Verlust ber Magisterwurde und ansehnlicher Gelbbufe alles weitere Schreiben gegen Bolff unterfagt wurde; "benn man konne Bolff uber feine Schriften vernehmen, aber nicht jungen angehenden Leuten gestatten, gur Disrenomée der Universität Professoren publice zu tapiren und da= burch Unberen Muth ju machen, ber übrigen Professorum Schriften gleichfalls anzupaden; auch die Professores sollten bes Streites bei Verluft eines Theils ihrer Besoldung in keiner Beise ge= benken, sondern, wenn einer ober ber andere etwas mit Grund und ohne Nebenabsicht zu erinnern zu haben vermeinet, die vermeintlichen Gravamina specifice anbringen«, Mun glaubte sich auch ihrerseits die theologische Fakultat aller bindenden Rucksich= ten entledigt. Johann Joachim Lange, jur Beit Decan, entwarf im Namen ber Kakultat eine Denkschrift: "Der theologischen Kakultat zu Salle Unmerkungen über bes Geren Sofraths und Prof. Christian Wolffen's Metaphysicam von benen barinnen befindlichen, der naturlichen und geoffenbahrten Religion und Moralitat entgegenftebenden Behren«, in welcher mit gang besonderem Nachbruck und mit wohlberechneter Absicht betont wurde, bag »bie angenommene vorherbestimmte harmonie ben Menschen nach Leib und Seele zu einem gedoppelten Uhrwerk und mithin Alles in ihm und an ihm nothwendig mache, b. h. Alles einer stoischen und spinozistischen Fatalität unterwerfe.« Beigegeben murbe ein gleichlautendes Bebenken einiger Mitglieder der philosophischen Kakultat, welches zugleich die allerunterthänigste Bitte enthielt, durch eine besondere Commission die Schidlichkeit der Wolffschen Philosophie zu untersuchen und nachher herrn Wolffen ferner= weitige philosophische Stunden zu verbieten. Es ift bemerkens= werth, daß auch Thomasius, der einst so ruftige Vorkampfer fur Glaubens= und Denkfreiheit, sich nach ber Versicherung Wolff's (Buttke, S. 193) an biefen Umtrieben betheiligte; eine Bersicherung, welche um so glaubhafter ift, ba Thomasius in ber That im Unhang feiner "Gemischten Banbel" gegen Wolff febr herb und heftig auftritt. Schlimmer aber mar, daß bie Theologen noch zu einem anderen, hochst verwerflichen Mittel griffen. Sie führten ben Schlag aus, daß fie, wie Wolff in feiner Lebensbeschreibung (Buttke, S. 195) sagt, burch ben bekannten Hofnart Paul Gundling, oder, wie Busching in ben "Beitragen zu ber Lebensgeschichte benkmurbiger Personen, 1783 (Bb. 1, S. 8)" erzählt, durch die Generale von Nammer und von Löben dem soldaten= liebenden Konig vorstellten, aus der Lehre Wolff's folge, bag, wenn einige große Grenadiere in Potsbam burchgingen, es Bestimmung bes Fatums fei, bag fie burchgeben mußten, bag fie biefer Nothwenbigkeit nicht widerstehen konnten und daß der Konig Unrecht thue, wenn er sie bestrafen wolle.« Damit war ber Knoten burchhauen. Der König verfügte sogleich, am 8. November 1723, eine Kabinets= ordre, welche über den berühmten Philosophen die Landesverwei= fung verhångte; und er ließ sich burch keine noch so warme Gegenvorstellung bes Ministers von Prinzen von biesem Entsichluß abwenden.

Jene abgelistete berüchtigte Kabinetsordre (Wuttke, S. 28), an ben Ukabemischen Senat zu Halle gerichtet, lautet: »Bon Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm Ronig in Preugen u. f. w. Burbige, Beste, Soch= und Wohlgelahrte, Liebe, Getreue. Dem= nach uns hinterbracht worben, daß ber bortige Professor Wolff in offentlichen Schriften und Lektionen folche Lehren vortragen foll, welche ber im gottlichen Wort geoffenbarten Religion ent= gegenstehen und Wir benn keineswegs gemeint find, Solches ferner zu bulben, sondern eigen hochsthandig resolviret haben, daß berfelbe feiner Profesion ganglich entsett fei und ihm ferner nicht mehr verstattet werben foll, zu bociren: 208 haben wir auch foldes hiedurch bekannt machen wollen, mit allergnadiastem Befehl ben bemeldeten Prof. Wolff baselbst ferner nicht zu bulben noch ihm zu bociren verstatten. Wie ihr benn auch gebachtem Bolff anzubeuten habt, daß er binnen 48 Stunden nach Empfang bieser Ordre die Stadt Halle und alle unsere übrigen Konigk. Lande bei Strafe bes Stranges raumen solle.«

Das war mehr als die Halleschen Gegner verlangt hatten. Iohann Joachim Lange behauptet in einem Brief vom 5. Nosvember 1740 (Busching a. a. D. S. 110), daß sie alle bei Empfang dieser Ordre heftig erschrocken seien und daß ihm selbst insondersheit auf drei Tage der Schlaf und der Appetit zum Essen und Trinken verging. Aber Hermann August Francke verargte essich doch nicht, schon nach ein paar Tagen auf öffentlicher Kanzel das Wehe, welches in dem evangelischen Tert über die zur Winterszeit sliehenden Schwangeren und Säugenden ausgesproschen war, in deutlichster Anspelung auf Wolff's hochschwangere Frau zu beziehen. Francke konnte, wie er in jenem bereits erwähnten Brief aus dem Jahr 1726 bekennt, auch später nur "mit großer Bewegung und zum Lobe Gottes die Stelle ansehen,

wo er auf seinen Anieen Gott um Erlösung aus dieser großen Macht der Finsterniß angerusen, die in ein wirkliches Bekennt=niß des Atheismus ausgeschlagen sei. Sa, Francke sett hinzu, er werde es lebenslang als eine Erfahrung behalten, daß Gott Ge=bet erhöre, wenn vor der Menschen Augen keine Hilfe gehofft werden könne.

Busching (a.a. D. S. 11) schließt ben Bericht bieser Thatsachen mit folgenden Worten: "Keine Menschen sind eifriger und harter als die Frommen, welche sich rechtgläubig zu sein dunken. Sie seufzen und klagen, schreien und beten über und wider Diejenigen, welche sie fur Irrgläubige halten, wie viel mehr denn über und wider Diejenigen, welche sie für Atheisten ansehen. Selbst diezienige Widerwartigkeit, welche sie über solche Personen bringen, erklären sie für ein wohlverdientes göttliches Strasgericht."

Zwölf Stunden nach Eingang jenes Befehls hatte Wolff Halle verlassen. Er ging nach Marburg, wohin er sogleich bei dem ersten Beginn dieser Streitigkeiten vom Landgraf Karl einen Ruf erhalten hatte. Zugleich wurde Wolff's Schüler, Thümmig, welcher in Halle ebenfalls seiner Prosessur entsett war, am Collegium Carolinum in Kassel angestellt. Auch von Leipzig waren Wolff (Wuttke, S. 51) Anträge gemacht worden.

Es schien, als seien jene Halleschen Borgange nur ber Beckruf zu einem allgemeinen Bertilgungskrieg gewesen. Auf ben meisten beutschen Universitäten saßen bereits jungere Docenten, welche durch Wort und Schrift die Leibniz-Wolff'sche Lehre verbreiteten. Fast überall verbanden sich nun Regierung und Geistlichkeit, das Uebel mit der Wurzel auszureuten.

Ludovici, ber Geschichtsschreiber ber Leibniz'schen und ber Wolff'schen Philosophie, hat die Gutachten ausbewahrt, welche die Universitäten zu Tübingen und Jena abstatteten. Das Gutachten ber theologischen Fakultät zu Tübingen, an beren Spike ber Kanzler Pfaff stand, führt in weitläusiger Erörterung vom

28. Juni 1725 (Sammlung der Streitschriften 1737, S. 155) aus, daß, wenn studiosi und discipuli Wolffiani zu dem Studio theologico schreiten, sie entweder diese Principien wieder abanbonniren muffen ober auf ben Scepticismum fallen und alle biejenigen theologischen Wahrheiten in 3meifel ziehen, die fie bamit nicht conciliiren konnen: und ebenso gaben auch die dissentirenden Professoren zu unnothigen Controversien Unlag, welche ben akabemischen Statuten, fraft beren Uebereinstimmung ber Lehre fein folle, schnurstracks zuwider seien. Und bas Gutachten ber Zubinger philosophischen Kakultat (S. 162) bestätigt nicht nur diese Meinung, sondern fucht dieselbe noch durch die naive Bemerkung zu erharten, daß, da Alles, mas in ber Wolffichen Philosophie mahr fei, mit gutem Succes auch von ber bisherigen Philosophie ge= lehrt werde, lobliche Professoren nicht absehen, warum sie ihre Lehrart andern und die sogenannte Wolffische Philosophie profitiren follen. Um merkwurdigsten aber ift bas Gutachten ber Universität Jena (Historie ber Wolffichen Philosophie. 3weite Mufl. 1737, S. 239); es faßt alle Unklagepunkte zusammen, welche man damals gegen Wolff auf bem Bergen hatte. lautet: "Als bes herrn hertogs, Johann Wilhelms, unferes anabigften Connutritoris, Landesfürften und Berrn, Bochfürftl. Durchlaucht unterm 11. August a. c. Dero gesammten Akademien allhier, mit gnabigster Communication berer an bes herrn her-Boas zu Burtemberg Sochfürstl. Durchlaucht von der theologischen und philosophischen Kakultat zu Tubingen, wegen ber Wolffichen Philosophie unterthänigst erstatteten Responsorum nicht allein. ob auch allhier bergleichen Principiis zugethanene Docentes sich befinden, nach genauer Erkundigung pflichtmaßig zu berichten, fondern auch ein unmaßgebliches Gutachten beizufügen, in Gnabe befehlen und bann Em. Magnificenz und unfere allerseits hoch= geehrte herrn Collega, daß foldes Gutachten von der theologi= ichen und philosophischen Fakultat abzulaffen, vor gut befunden:

So halten wir Decani, Seniores und Professores nur erwahnter Kakultaten nach reiflicher nochmaliger Erwägung bafur: obwohl weber herr hofrath und Professor Bolff felbst noch feine hier und anderswo befindliche Unhanger, daß solche Principien gefährlich und insonderheit ber heiligen Schrift und ber barinnen ober auch in ber gesunden Vernunft gegrundeten Religion und bonis moribus, nachtheilig seien, so gar nicht gestehen, daß jener vielmehr Denenjenigen, welche ihm bergleichen beigemeffen, bas Beugniß vornehmer und gelehrter Leute, und unter biefen auch gewiffer Profefforen unferer Religion verschiedentlich entgegengesetzt, als welche in ihren Buchern freimuthig bekannt, bag ihnen durch fein Systema in der Theologie erst die Augen geoff= net worden und fie nun felbst in der Schrift mehr faben als vorhin, babero auch nachft berfelben fein beffer Buch mußten als eben seine Metaphysit; hienachst auch, bag seine Gegner ihn nicht recht verstunden, Consequentien machten, an ihm folche Dinge verwürfen, welche von den bewährtesten Lehrern unserer Religion jeberzeit gelehret worden, hingegen aber felbst einige bem Socinianismo, ja wohl gar bem Spinozismo beikommende Frrthumer gegen ihn behaupten wollten, gar fehr geklaget, fo mochte bennoch folche Lehre von ben wichtigsten bagegen gemachten Imputationen um so weniger vollig zu liberiren sein, weil die meisten, auch wohl bie wichtigsten, theils aus ben ausbrucklichen von bem Berrn von Leibnig und bem herrn Wolffen gebrauchten Worten, theils aus bem Busammenhang bes gangen Systems, ohne weitherzuholenbe Consequentien, gar leichtlich barzuthun. Wie wir benn einige Specimina hiervon bemerket, welche kurglich barinnen bestehen, daß 1) Herr Wolff das wichtige Argument, womit sonst nicht allein von Theologis und Philosophis, sondern auch bem Geifte Gottes felbst bewiesen wird, daß ein Gott fei, indem man nam= lich von den Geschöpfen auf die Nothwendigkeit des Schöpfers schließet, als betrüglich und sophistisch burchziehet; auch 2) ben

Atheisten mehr einraumet, als mit ber Wahrheit bestehen kann; hingegen 3) bas seinige auf ben Sat bes sogenannten zureichenben ober vielmehr beterminirenben Grundes, welcher nur zur Entkräftung bes gottlichen und menschlichen freien Willens, auch Behauptung einer unumganglichen Nothwendigkeit und anderen bergleichen irrigen Meinungen erbichtet ift, grundet; 4) von bem Befen Gottes eine folche Beschreibung giebt, barinnen bie vornehmste Eigenschaft weggelaffen und die auch sonft so beschaffen, bag man fie auf einige Chimaren, welche Unbere fur Gott ausgegeben, appliciren konnte; 5) bie Freiheit bes gottlichen Willens barinnen suchet, baß Gott bie beste Welt ermablet, ungeachtet er solche seiner Meinung nach erwählen muffen und fonft ber= felben mit bem herrn von Leibnig prajudiret; 6) mit eben bem= felben bas Borbermiffen zukunftiger zufälliger Begebenheiten und sonberlich bererjenigen, welche unter gemiffer Bedingung erfolgen möchten, an ben nothwendigen Zusammenhang bindet und also in der That aufhebet; 7) daß das Wefen der Dinge keineswegs von Gottes Willen bependire, sonbern blos im Verstande Gottes gegrundet sei, vorgiebet; 8) den sogenannten weislichen Busammenhang so erklaret, baf er mit bem stoischen, ber gottlichen Providenz sowohl als aller Religion und wahren Moral prajudicirlichen Fato ganz übereinkommet; 9) bie gottlichen Bunder= werke, wo nicht gang leugnet, boch wenigstens in nicht geringen 3weifel ziehet; 10) bie gegenwartige im Argen liegende Belt 11) vor die vollkommenste und beste und das darinnen befindliche Bose nicht allein 12) für nothwendig und unvermeiblich, sondern auch 13) fur ein Mittel größerer Vollkommenheit, baburch bie Belt ein vollständiger Spiegel ber gottlichen Beisheit werde, ausgiebt: 14) bem menschlichen Willen die mahre Freiheit gang= lich abspricht, hingegen 15) bag ber Leib zu ben Empfindungen ber Seele gar nichts beitrage und folche ebenfo erfolgen murben, wenn auch gleich keine Welt vorhanden ware; ingleichen bag

16) aus bem Wefen bes Leibes und burch seine Kraft, ohne Buthun der Seele, alle Bewegungen des Leibes, die ihrem Begeh= ren gemäß find, erfolgen, auch wenn wir vernunftig reben, ja alle Gebanken ber Seele, es mochten gleich Einbildungen ober allgemeine Begriffe, Urtheile und Vernunftschluffe fein, in bem Leibe vorgestellet murben, bergestalt, baf Alles in bem Leibe auf eben die Art sich außern murbe, wie ito geschiehet, wenn gleich keine Seele zugegen ware, behaupten will; aus welchen Einbilbungen 17) bie Harmonia praestabilita entsprungen, nach welcher die Seele das ihre fur sich thue und der Korper gleichfalls seine Beranderungen fur fich, ohne daß entweder die Seele in den Leib ober ber Leib in die Seele wirke ober auch Gott burch seine unmittelbare Wirkung Solches verrichte, habe, indessen aber bie Empfindungen und Begierben ber Seele mit den Beranberungen und Bewegungen bes Leibes übereinstimmen follen, nach welcher vermeinten Sarmonie auch 18) bie Gemeinschaft zwischen Seele und Leib keinesweges physica ober naturlich, sondern nur metaphysica sein soll; daß er ferner 19) die Leibnig'sche Lehre von ben Monaden zwar noch zur Zeit nicht in allen Stucken behaupten will, bennoch aber großentheils annimmt; ba indeffen 20) ber Herr von Leibnig auf biese Principien nicht allein bie in dem Tubingischen theologischen Responso berührte Unsterblich= keit der Thiere, und daß alle, auch der Menschen Seelen nach bem Tobe, in einem thierischen Buftanbe beharren follen, fonbern auch 21) die von Herrn Wolffen nicht undeutlich gebilligte Praeristenz ber Seelen grundet; daß auch herr Wolff, soviel bie Moral betrifft, 22) das Unsehen zwar haben will, als wenn er es mit der Moralitate objectiva halte, gleichwohl aber gang ber= felben zuwider statuiret, daß die Sandlungen erft durch ihren Erfolg gut oder bose werden; hienachst aber 23) zu erweisen vermeinet, bag die Utheisterei Niemand jum bofen Leben bringe, sondern nur eines Jeden Unwissenheit und Irrthum vom Guten

und Bofen; ingleichen bag blos ber Migbrauch ber Atheisterei jum bofen Leben verleite; bannenhero auch 24) nicht allein an= nimmt, daß fich ganze Bolfer finden, die keinen Gott glauben, bei benen es boch in vielen Studen beffer hergehe als unter Christen, sondern auch insonderheit von den Hottentotten ruhmt. baß fie, ungeachtet fie keinen Gott glauben, bennoch vielen Zu= genden ergeben feien, vornehmlich aber von ben alten Sinefern, baß fie zu ber Beit, ba ihr Reich am meiften floriret, zwar weber naturliche noch geoffenbarte Religion gehabt, nichtsbestoweniger aber die größte Tugend und Weisheit sammt einer vortrefflichen Regierungskunft fpuren laffen, und ba er foldbergeftalt bie Tugend gar leicht und fogar ben Utheisten gemein macht, bingegen 25) meinet, daß wir nicht wider das Gemiffen handeln konnen, wenn es überwiegend und frei sei; sonsten aber 26) nach seiner moralischen Grundlehre von ber gottlichen Gesetzgebung, Gerech= tigkeit und Gutigkeit sowohl auch von der Menschen Liebe, Kurcht und Vertrauen auf Gott gar ein schlechter Begriff zu machen; zumalen 27) bieses lettere insonderheit blos auf den weislichen Zusammenhang ber Dinge gegründet wird und in einer Freude und Zuversicht, daß immer eines mit bem andern so schon zufammenhange, befteben folle; viele andere bergleichen Dinge zu geschweigen. - - Benn bann nun notorisch, auch sich zum Theil bei ber gnabigft befohlenen Untersuchung gur Benuge ergeben, daß auf ber hiefigen Universitat verschiedene Docenten ber Bolffischen Philosophie allerdings anhangen, und folche absonderlich die Metaphysik, auch nachdem sie vernommen, bag von höchsterwähnter Hochfürstl. Durchlaucht solches apprehendiret worben, und zwar mit nicht geringem Zugang bociren und auß= breiten; gleichwohl aber bie Professores felbst zur Festhaltung bewährter und sonderlich in die Religion einschlagender Principien auf bas nachbrudlichste mit Gib und Pflicht angewiesen und verbunden find, welches wenigstens gang vergeblich fein und endlich zu ber Professoren Spott gereichen murbe, wenn benen Ma= giftern allerhand ohne Unterschied zu lehren ober wohl gar bie Professores zu refutiren, nachgelaffen werben follte; hienachst auch bie Leibnig'schen und Wolffischen Principia von den Gelehrten als schablich betestiret werben, vornehmlich aber, wie folche von Sr. Konigl. Maj. in Preußen angesehen, weltbekannt und baber unschwer zu ermessen ist, in was gefährliche und nachtheilige Blame, wenn folche weiter überhand nehmen follten, die Utade= mie badurch gerathen konnte; als haben wir folches nach Er= forderung unserer Pflicht hiedurch gebuhrend vorzustellen keinen Umgang nehmen follen. Jeng, ben 6 December 1725. Magnificenz bienstwilligste Decani, Seniores und Professores ber Theol. und Ohilos. Kacultat allhier.« Nur zwei Mitglieder ber philosophischen Kakultat, Johann Bernhard Wideburg, Profeffor ber Mathematit, und Gottlieb Stolle, Professor ber Politit, ermannten fich zu einem Separatvotum (Ludovici's Streitschriften S. 170), in welchem fie fich mit Bescheibenheit, aber entschieben ber angegriffenen jungen Docenten und mit diesen ber angegriffenen Behrfreiheit annahmen.

Strenge Maßregeln zur Unterbrückung erfolgten von allen Seiten. Der ergrimmte König von Preußen erließ am 13. Mai 1727 neue Befehle, durch welche atheistische Bücher und unter diesen ausbrücklich Wolff's metaphysische und moralische Schriften bei lebenslänglicher Karrenstrase verboten, und Docenten, welche etwa Vorlesungen über dieselben halten möchten, mit Kassation und einer siscalischen Zahlung von hundert Speziesducaten bedroht wurden. Noch im Jahr 1739 wurde (Büsching Beiträge, Bb. 1, S. 33) von der Universität zu Wittenberg ein Gutachten eingeholt, ob nicht ein Candidat, welcher Wolff's Schriften studiere, vom Predigtamt auszuschließen seit. Die Gegner Wolff's segelten daher mit vollem Wind. Ludozvici, welcher die Streitschriftenliteratur nur dis zum Jahr 1737

fortführt, braucht, obgleich er für jedes einzelne Buch immer nur einen einzigen Paragraphen verwendet zur Aufzählung derselben nicht weniger als zweihundertundzwanzig Paragraphen (§. 228 bis 448). Und dabei sind die amtlichen Verordnungen und Denkschriften nicht eingerechnet.

Inzwischen aber wurde trot aller dieser Hemmungen ber Einfluß Wolff's nur immer machtiger und allgemeiner. Grabe bie Grausamkeit, mit welcher man Wolff verfolgte, hatte nicht wenig bazu beigetragen, ihm einen Ruhm zu begrunden, wie ihn kaum Leibniz gehabt hatte. In ganz Europa wurde er als ber Hort und Borkampfer freier philosophischer Forschung gepriefen. Die Berbote hatten so wenig vermocht, daß sich auf den deutschen Universitaten unter Lehrern und Studierenden bie Unhanger mit jedem Sahr vermehrten. Und man blieb nicht mehr ausschließ= lich bei ber Philosophie steben. Bablreiche Schriftsteller maren emsig bestrebt, die neugewonnenen Grundsäte auch in die Theologie, in die Naturwiffenschaft, in Rechts- und Staatsleben zu übertragen. Ein Graf von Wied-Runkel verordnete bereits, baß alle jungen Theologen seines Landes zwei Sahre Bolff's Buhorer sein mußten. Johann Joachim Lange berichtet in ben "Hundert und breißig Fragen aus ber neuen mechanischen Philosophie« S. 140 mit Aerger, bag, als ein Jena'scher Professor Johann Liberius Zimmermann 1728 in einer Abhandlung "De moralitate actionum humanarum" Wolff verkebert hatte, in Jena ein Studentenauflauf entstand, welcher diesem, unter lebhaften Bivats auf Wolff, ein Pereat brachte. Die Akademieen in Paris und London ernannten Wolff zu ihrem Chrenmitglied; er erhielt Berufungen nach Petersburg und Schweben, welche er ablehnte. Es war ein bis babin unerhortes Ereignig, bag bie miffenschaft= lichen Werke eines Deutschen fast in alle lebende Sprachen über= fest wurden. In Krankreich vermittelten bas Journal des Savants, die Histoire litéraire de l'Europe und das Journal de Trévoux gablreiche Auszüge; Boltaire und Madame Du Chatelet, die bekannte Freundin Boltaire's, welche Newton in Frankreich eingeführt hatten, studierten auf Beranlassung bes Kronprinzen von Preugen eine Zeitlang Wolff's Schriften so eifrig, daß fich bieser (Busching Beitrage, Bb. 1, S. 131. Buttke, S. 177) sogar mit ber allerbings trugerischen Hoffnung trug, es werbe ihm gelingen, burch Silfe berfelben in Frankreich bem englischen Einfluß den Rang abzulaufen. In der Petersburger Afabemie wurden (vgl. Ludovici Historie, S. 340) Vorlesungen über Bolff gehalten; dasselbe geschah in Upsala, bis 1735 ein obrigkeitliches Selbst in Italien (vgl. Lubovici Berbot bagegen einschritt. Historie, S. 60. 339) fand Wolff Eingang. Wolff schreibt barüber am 29. December 1737 (Busching a. a. D. S. 24, val. S. 28): "Ich habe es als eine besondere Borsorge Gottes anzusehen, bag man in Italien an meinen Schriften Geschmack gefunden. Es wurde aber auch nicht geschehen sein, wofern nicht Berr Lange einen folchen garm angefangen, in ben fich Niemand ju finden gewußt. Denn es ift andem, dag ber Scepticismus nirgends mehr als in Stalien graffiret und baber bie Meisten im Herzen von der Religion entfernt find. Daher ift es mir eine besondere Freude gewesen, nachdem vernommen, daß die Cenfores die gewöhnliche Approbation dazu gesetzt; welches Katho= liken felbst fur gang mas Besonderes halten, so bei ihnen kaum Glauben finden will. Man wundert fich noch mehr, daß man meinen Namen und völligen Titel bazu setet. Ich halte also für ganz gewiß, baf Gottes Sand babei fei, und biefes muntert mich auf, daß ich nicht mude werde und das Buthen und Toben meines Wibersachers nicht achte, auch seine arglistigen Nachstellungen nicht fürchte. Denn ist Gott für uns, wer mag wider uns Wenn wir unter Wolff's Unbangern auch zahlreiche fein?« beutsche Jesuiten finden, so liegt freilich die Bermuthung nahe,

bag biefe weniger vom Inhalt als von der formalen Behands lungsweise sich angezogen fühlten.

Und in der That, eine glanzendere Suhne ift nie einem unsgerecht Mißhandelten gegeben worden. Zuletzt schlug auch die Stimmung in Preußen um, das ihn einst so schmachvoll von sich gestoßen.

General Grumkow, Staatsminister Cocceji und der Kurst von Deffau werben als Diejenigen genannt, welche ben Konig zu einer Sinnesanderung bestimmten. Es war nur ein leeres Gerucht, als im Sahr 1734 verlautete, man bente an Bolff's Buruckberufung nach Halle. Jedoch burch einen Befehl des konig= lichen geheimen Staatsraths vom 27. April 1735 wurde eine Com= miffion, aus ben brei Berliner Geiftlichen Reinbed, Jablonsty und Rolof bestehend, zur Prufung ber Bolffichen Schriften niedergesett. Krande mar geftorben; aber Lange erneute fofort feine Umtriebe, nicht blos in Gegenschriften, sondern fogar in einer mundlichen Unterredung mit bem Ronig. In Folge diefer Unterredung wurde Lange aufgefor= bert, feine Rlagen schriftlich einzureichen. Dies geschah im » Rurgen Abrif berjenigen Lehren, welche in ber Wolffischen Philosophie ber naturlichen und geoffenbarten Religion nachtheilig find, ja fie gar aufheben und graden Wegs, obwohl unter vieler versuchter Verdedung, zur Atheisterei verleiten«; abgedruckt in Ludovici's Sammlung der Streitschriften, S. 14 ff. Darauf erfolgte am 5. Juni 1736 die Ein= fetung einer neuen Commiffion, welche aus bem Minifter Cocceji, aus ben Confistorialrathen Jablonsky und Reinbeck und aus bem Feld= propft Carftedt gebildet wurde. Das Schlußergebniß liegt in ben Worten bes von Reinbeck abgefaßten Gutachtens: "3ch bin bemnach ber Meinung, daß ber an S. Ral. Majeftat zu richtende Rapport babin abzufaffen fei, daß die Commiffion nicht gefunden habe, daß Bolff in seinen Schriften Dinge lehre, welche ber naturlichen und geoffenbarten Religion nachtheilig waren; ba ich benn fur meine Person zugleich bafür halte, bag in Wolffen's Schriften viel schone und in ber Gottesgelahrtheit brauchbare Dinge zu finden find; baber es Schabe mare, wenn bieselben langer confisciret bleiben sollten.« Die Folge war, daß bem Professor Strahler vom Sofe bedeutet wurde, bag, wenn er Salle verlaffen wolle, er nicht erft um seinen Abschied nachzusuchen nothig habe. Lange wurde bedroht, baß, wenn er in seinen Berfolgungen fortfahre, ber Gang Rechtens über ihn ergehen werde; Lange gehorchte so grundlich, baß er nicht einmal in seinem "Lebenslauf. Salle 1744" diese tief= greifenden Borfalle ermahnt. Bolff feinerseits fuhlte fich feit bem Tob bes Landarafen Rarl in feiner Stellung in Marburg nicht mehr befriedigt und wollte feinem erbitterten Saf gegen Lange die Genugthuung formlicher Buruckberufung nicht verfagen. Man fieht in feinen Briefen an feine Unhanger Reinbeck und Graf Manteuffel, welche zum Theil von Busching (a. a. D. S. 21 ff.) veröffentlicht, zum Theil noch handschriftlich auf ber Universitatsbibliothet zu Leipzig aufbewahrt find, wie seine ganze Seele nach Salle zurudbrangt. Er widmete, unter Genehmigung und unter Berathung Reinbed's und Manteuffel's, bem Konig feine "Philosophia practica universalis" und fendete ihm bas Widmungsschreiben zugleich in beutscher Uebersetzung zu. Der Konig las um biese Beit bie in Wolff's Sinn gehaltenen Unfangsgrunde ber Beltweisheit von Gottsched und fuhlte fich ba= von fo erbaut, bag, wie Manteuffel an Frau Gotticheb ichreibt, er mehrmals verwundert ausrief, er hatte nie geglaubt, daß ein Unhanger Bolff's fo ichone Gebanken von Gott haben konne: val. Danzel: Gottsched und feine Zeit, S.45. Der Konig erließ baber am 7. Marz 1739 eine Kabinetsorbre (Acta historico-ecclesiastica, Bb. 3, S. 593), in welcher "bie reformirten Studiosi und Canbibaten sich bei Zeiten in der Philosophie aus einer vernünftigen Logik als zum Erempel bes Prof. Wolffen's fich recht fest zu seten« angewiesen werden; ja ber Konig erklarte sich auch bereit, Bolff auf einer preußischen Universitat wiederanzustellen. Sedoch nicht

in Balle, sondern in Frankfurt an der Oder; denn, wie der Ronig in einem merkwurdigen Tischgesprach ju Graf Manteuffel (Buttke, a. a. D. S. 47) sagte: "in Halle wurden sich die Kerls gleich wieder bei die Ropfe friegen, und ju Salle kann ich ihm teine Befoldung schaffen. Frankfurt aber ift reich, ba kann er kriegen, mas er will." Manteuffel widerrieth Wolff entschieden, Marburg mit einer preußischen Stellung zu vertauschen, selbst wenn ihm die Oberaufficht aller preußischen Universitäten angetragen werben solle, benn bie Beit, "bag in Preugen bie Biffen= schaften bluben konnten«, sei noch nicht gekommen. Wolff lehnte ab, obgleich ungern. Wolff hatte barauf Luft, "Deutschland zu verlassen, da ihn Deutschland zu verlassen scheine"; er wollte einem aus Utrecht an ihn ergangenen Ruf folgen. Dieser Entschluß fand bie volligste Beistimmung Manteuffel's; in Solland, meinte bieser, werbe er sich besser als an irgend einem Ort Deutschlands befinden. Da starb der Konig am 31. Mai 1740, und Friedrich II. bestieg den Thron. Friedrich II., welcher sich eine franzosische Uebersetzung von Wolff's Metaphysik hatte anfertigen laffen. hatte fur Bolff ichon langft bie warmfte Aufmerksamkeit. In einem Brief an Boltaire vom 8. August 1736 nennt er Bolff ben berühmtesten Philosophen ber Gegenwart, ber bas Schicksal aller großen Manner theile, wegen ber Ueberlegenheit feines Geiftes fich bem Reib und ber Berleumbung preisgegeben zu sehen. Kurz vor ber Thronbesteigung, um Oftern 1740, hatte ihm Bolff sein Naturrecht gewidmet. In seiner Untwort vom 22. Mai 1740 hatte ber Kronpring an Wolff bie großen Worte gerichtet: "C'est aux Philosophes à être les precepteurs de l'Univers et les Maîtres des Princes. Ils doivent penser consequemment et c'est à nous de faire des actions consequentes. Ils doivent instruire le monde par le raisonnement, et nous par l'exemple. Ils doivent découvrir et nous pratiquer." Es war eine ber erften Regierungshandlungen bes

jungen Königs, daß er am 6. Juni 1740 an Reinbeck ben Besehl ertheilte, bei Wolff anzufragen, ob er sich nunmehro nicht entschließen könne, in preußische Dienste zu gehen; es sollten ihm alle raisonnables Conditiones accordirt werden. Eigenhändig schried Friedrich unter diesen Befehl: "Ich bitte ihn, sich um ben Wolf Mühe zu geben. Ein Mensch, der die Wahrheit suchet und sie liebet, muß unter aller menschlichen Gesellschaft wehrt gehalten werden, und glaube ich, daß er eine Conquete im Lande der Wahrheit gemacht hat, wenn er den Wolf hieher persuadiret." Bgl. Büsching, a. a. D. S. 63.

Noch aber erhoben sich einige Schwierigkeiten. Der König wollte Wolff an die Akademie nach Berlin ziehen, welche "nicht zur Parade, sondern zur Instruction« bienen solle; Wolff aber fühlte fich nach feinem Naturell und nach zweiunddreißigjahriger Lehr= ubung hauptsachlich fur Universitaten geboren. Wolff bestand barauf, bag, wenn ber Konig nugliche Dienfte zur Aufnahme ber Wissenschaft von ihm verlange, er bieselbe weit besser bei ber Universitat zu Salle als in Berlin zu praffiren vermoge. End= lich willigte ber Konig ein. Wolff wurde am 12. August 1740 als Gebeimer Rath und Vicekangler mit einem jahrlichen Ge= balt von zweitausend Thaler nach Halle berufen. Auf Grund eines koniglichen Befehls aus Rheinsberg vom 28. October (Busching, a. a. D. S. 108) erging an die Universität Halle bie Mahnung, bag ber Ronig von ferneren Streitigkeiten nichts wiffen wolle und daß er Demjenigen, so wieder anfangen wurde, mit feiner Ungnade brobe. Lange erklarte in einem besonderen Schreiben ausbrudlich feine Friedfertigkeit, indem er fich genugen laffe an ber Freiheit bes Gemiffens, nach welcher er nicht genothigt fei, basjenige, mas er mit so vielen Anderen an ber Bolffschen Philosophie fur unrichtig erkenne, fur richtig zu halten und anzunehmen.

Am 6. December traf Wolff in Halle ein. Butte (a. a. D., S. 167) hat aus einer gleichzeitigen hanbschriftlichen Chronit

folgende Beschreibung bes feierlichen Ginzugs mitgetheilt: "Den 6. December 1740 Abends zwischen vier und funf Uhr langte endlich ber fo lange gewunschte nunmehrige Bicekangler und Geheime-Rath Christian Wolff allhier mit großer Solennitat an. war bereits Vormittags, die Mittagsmahlzeit im teutschen Thale (einem Dorf, zwei Stunden von Halle) veranstaltet und er baselbst von einigen Freunden hiesigen Orts bewirthet. Bon ba nahm er seinen Weg nach bem unweit Salle liegenden Dorfe Schlettau, allwo er von einer febr großen Menge hiefiger Stubenten, die fich theils in Caroffen, theils zu Pferde, theils zu Fuß nebft einem guten Theil ansehnlicher Burger bahinbegeben hatten, mit einem wiederholten Bivat empfangen wurde. Der Berr Geheimerath nahm feinen Beg uber ben Strobhof, über ben alten Markt, burch die Ranstabter (Rannische) Strafe, über ben Berlin, uber ben Markt in die große Ulrichsstraße nach bem Thomasischen Sause, unter beständigem Zuruf eines Bivat und großem Jubelgeschrei ber Begleiter und in großer Ungahl versammelter Studenten und Burger. Sein Comitat war febr pråchtia. Voraus ritten brei Postillons; biese ermunterten bie Umstehenden durch beständiges Blasen noch mehr zu einem gludlichen Zuruf. Sodann folgten über fünfzig Studenten zu Pferbe; hienachst kam die mit vier Pferben bespannte Caroffe bes Berrn Geheimenrathe, in welcher er und feine Gemahlin fich befanden. Gleich barauf fuhren noch zwei mit vier Pferden bespannte Rutschen, in welchen bie ben herrn Geheimrath beglei= tenben Studenten aus Marburg famen. Nachstbem fah man bie Begleiter hiesigen Orts in vielen Kutschen nacheilen und zwei vornehme Burger beschlossen die ganze Suite. Raum aber hatte ber Geheimerath Bolff bie große Ulrichstraße erreicht, als fich bie vor dem Thomasius'schen Sause postirten Musikanten mit Trompeten und Pauken boren ließen und ben ganzen Actum mit einer artigen Abendmusik beschlossen. Niemand mar burch biese

Ankunft betrübet als der Dr. Joachim Lange, der, seinen Berbruß zu verbergen, sich diesen Tag über aus der Stadt gemacht hatte. Dagegen war die Freude der Studenten und Bürgersschaft so groß, als man sie in langen Zeiten, außer bei der Hulbigung des jetzigen Königs, nicht gesehen hatte. Den ganzen Abend hörte man lauter Jubeltone. Mit einem Worte, die Freude sah Jedem aus den Augen, und es schien als ob sich Jedermann von der Ankunst dieses ehedem der Universität aus Neid entrissenen Mannes einen besonderen Vortheil versprechen könne. Den 7. ejusdem wurde es durch Vermittelung des zeitigen Prorectors Herrn Dr. Juncker's dahin gebracht, daß der Herr Vicekanzler Wolff und der Pros. Dr. Lange in des Ersteren Behausung, wohin sich auch gedachter Herr Juncker begab, sich einander die Hände gaben, das Geschehene verzeiheten und hinsort die besten Freunde zu sein angelobten.«

Wolff hatte erreicht, was er im Stillen so lange ersehnt hatte. Merkwürdigerweise aber entsprach der Erfolg nicht den Erwartungen. Mancherlei Ranke wurden gegen ihn geschmiedet; Wolff's größter Verdruß aber war, daß er, der einst so beliebte Lehrer, zuleht vor leeren Banken saß. Er verlebte ein mißmuthiges Alter. Er starb am 9. April 1754, im sechse undsiedzigsten Jahr.

Aber hatte Wolff ein Recht zur Klage? Die vermeintliche Niederlage war in Wahrheit nur der Beweis vollendeten Sieges. Wolff hatte sich nicht überlebt, weil seine Philosophie bereits von einer vorgeschritteneren überwunden, sondern weil sie im schönsten Sinn trivial, d. h. Gemeingut geworden war.

Bis zu Kant's großer Reform hat die gesammte deutsche Bilbung an Wolff's Gedanken gezehrt. Es wurde zwar von geiftlosen Nachbetern viel lächerlicher Unfug getrieben mit Ariomen, Lehrsähen, Definitionen und Distinctionen; auf Kanzeln und Kathebern versteckte sich seichte Unwissenheit gern hinter die Verschanzungen der hergebrachten Schulsprache, so daß die Satire leichsten Kauf hatte. Aber es ist doch ganz besonders Wolff zu verdanzten, daß die deutsche Aufklärung von den gleichzeitigen Einwirkunzgen der Engländer und Franzosen zwar das Förderude aufnahm, jedoch, von deren Frechheiten und Ausschreitungen unbeirrt, Selbsständigkeit und sittlichen Ernst zu wahren wußte.

2.

Die Wolffianer und die steigende Macht der englischen Freidenker. Die Alethophilen. Die Wertheimer Bibel.

Christian Wolff war ber erste beutsche Philosoph, welcher Schule machte. Ludovici hat seine Historie der Wolffschen Philosophie nur dis zum Jahr 1737 fortgeführt, und nennt doch bereits nicht weniger als einhundertundsieben schriftstellernde Wolfsianer. Nach kurzer Frist waren alle bedeutenden philosophischen Kathes der mit Anhängern Wolffs besetzt.

Es liegt im Wesen philosophischer Schulen, daß sie rasch verknöchern. Dem ewig jungen Gott der sinnlichen Ersahrung abschwörend, drehen sie sich unablässig im engen Kreise einiger weniger Begriffe und verfallen dem blinden Auctoritätsglauben. Viel innere Leere und dabei viel hochmuthige Rechthaberei. Es erinnert an ähnliche Erscheinungen späterer Tage, wenn Darjes, welcher in seinem Mannesalter eigene Bege zu gewinnen suchte, auf seine dem unbedingten Wolfssanismus ergebene Jugendzeit zurückblickend, in einer Vorrede zu Vieleselb's Anleitung zur Staatsklugheit (Jena 1764) äußert: "Wer mir etwas wider die Wolfssichen Lehrsähe sagte, war mein Feind, und in meinem Hers

zen hielt ich ihn für einen Menschen von blodem Verstande. Ich bekam hohe Gedanken von mir, und nach diesen war ich damals wirklich gelehrter als ich jest bin. Die Anlage war da zu einem philosophischen Klopffechter. Ich war klüger wie andere; Anberer Lehren konnte ich mit der schönsten Wendung gefährlich schildern, und wer nicht lehrte, was Wolff gelehrt, der war in meinen Augen verächtlich."

Um meisten reges Leben war unstreitig in benjenigen Anhångern, welche sich nicht mit der Wiederholung und Breittretung des bereits Geleisteten begnügten, sondern die Anschauung und Behandlungsweise Wolff's auf die einzelnen Fachwissenschaften übertrugen. Dies war der Sturz der Polyhistorie. Es entsprang die lebendige Einsicht, daß die Wissenschaft nicht blos Wissen, sondern vor Allem auch Denken sei. Bergleichen wir die wissenschaftlichen Zustände Deutschlands im siedzehnten und achtzehnten Sahrhundert, so ist dieser großartige Fortschritt der vollz giltigste Beweis für die unberechendaren Segnungen, welche aus bieser philosophischen Gährung entsprangen.

Und doch wurden wir die Bedeutung der Wolffschen Philosfophie nur zum geringsten Theil ermessen, wollten wir unseren Blick auf den ausschließlich wissenschaftlichen Boden beschränken. Das Wichtigste ist, daß sie in alle Volksschichten brang und eine völlige Umstimmung des Lebens und der religiosen Gesinnung erweckte.

Wer vermag alle jene vielverzweigten und größtentheils unfichtbaren Kanale aufzubecken, burch welche ber neue Gedanke sich verbreitete und die bisher oben Felber befruchtete? Der Beobachter sieht nur das Augenfällige und schließt vom Offenbaren auf das Berborgene. Darum ist es nicht nur erlaubt, sondern sogar nothwendig, bei dem einflußreichen Missionswerk der Gesellschaft der sogenannten Wahrheitsfreunde oder, wie sie sich selbst benannten, der Alethophilen, etwas eingehender zu verweilen. In weitesten Kreisen wiederholte sich, was hier mit Plan, Macht, Einsicht und Betriebsamkeit erftrebt und erreicht wurde.

Stifter dieser Gesellschaft ber Alethophilen war ein verdienste voller Staatsmann, Graf Manteuffel.

Ernst Christoph von Manteuffel, am 2. August 1676 in Pommern geboren, hatte sich auf ber Universitat zu Leipzig und burch ausgebehnte Reisen eine hervorragende Bildung erworben. Er war eine Zeitlang am Sofe Friedrichs III. Kammerjunker gewesen, mar bann aber in fachfische Dienste getreten und hatte 1716—1730 als Geheimer Kabinetsminister die wichtigsten auswartigen Ungelegenheiten geleitet. Er war ein sehr statt= licher Berr. »Er machte«, fagt fein Biograph in ben Geneglogischshistorischen Rachrichten von 1749, »nachdem er vom Raifer in den Reichsgrafenstand erhoben, im September 1719 bei benen zu Ehren ber vollzogenen Bermahlung bes Kur= prinzen angestellten bochst prachtigen und sehenswurdigen Luft= barkeiten und Ritterspielen, die viel hundert Menschen nach Dreff= ben zogen, eine sonderbahre Parade, wobei ihm feine an fich felbst fehr ansehnliche Leibesgestalt wie auch feine beliebten Sofmanie= ren und andere guten Eigenschaften, die er vor anderen Mini= fters und Cavaliers hatte, fehr zustatten kamen; wiewohl er an fich felbst wenig Geschmad an bergleichen Sofergoplichkeiten fpuren ließ, indem er die Stunden, die ihm von feinen Staatsge= schaften übrig blieben, lieber an bie gelehrten Wiffenschaften menbete, die ihm mehr Vergnugen machten als alle Masqueraben und Ritterspiele.« In Folge eines perfonlichen Bermurfnisses hatte er fich 1730 auf feine Guter in Pommern zurudgezogen. Seit 1733 lebte er in Berlin, wo er bei bem Konig in Gunft ftand und auch viel mit bem Kronprinzen verkehrte. Wir wissen, daß hauptsach= lich feine Bemuhungen es waren, welche ben Konig zu Gunften ber Wolffschen Philosophie stimmten. In diese Zeit fallt die Stiftung jener Gesellschaft. Rurze Zeit nach ber Thronbesteigung

Kriedrichs bes Großen wurde Manteuffel aus Berlin verbannt; weil, wie Roft in einem Brief vom 26. December 1740 an Gottscheb (vgl. Danzel: Gottsched und seine Beit, Leipzig 1848, S.54) schreibt, ber Graf in bem allerdings gegrundeten Berbacht ftand, als unterhalte er über die preußischen Staatsbegebenheiten mit dem sächsischen Sof einen geheimen Briefwechsel. Bgl. R. v. Beber: Aus vier Jahrhunberten. Neue Folge. 1861. Bb. 1, S. 106 ff. Seitbem lebte Manteuffel bis zu seinem im Jahr 1749 erfolgten Tob auf einem Landgut in ber Nahe von Leipzig, im freundschaftlichften Bertehr mit Bolff und Gottscheb. Es bient zur Charakteristik bes um bie beutsche Bilbung bochverbienten Mannes, wenn Danzel (a. a. D. S. 53) auf Grund bes Gottsched'schen Briefwechsels ben humoriftischen Bug erzählt, bag Manteuffel einmal der Leipziger Paulinerbibliothet eine Unzahl Wolfficher Schriften schenkte, "bamit ihm bie Theologen bafur noch banten mußten«. Auf Gottsched's Beranlaffung mußten biefe Bucher im Concilio professorum übergeben werben, rumpantur ut ilia Codro; Frau Gottsched melbet schabenfroh, babei hatten einige Professoren recht betrubt in ben Buchern geblattert, sich fehr vermunbernd, daß Wolff ichon so viel geschrieben, und die Moglichkeit ahnend, es werbe fich ein folches Gebäude nicht wieder umftoffen laffen. Ein anderes Mal melbete fich Manteuffel zu Gottscheb's Rectorschmaus und forberte Gottsched auf, bazu recht viele Orthodore einzula= Der Unschlag warb ausgeführt. Die Wirkung mag barnach bemessen werben, bag nicht lange barauf ein Beschluß erwahnt wird, es solle die Einführung von Fremden bei solcher Belegenheit nicht ferner gestattet fein.

Diese Gesellschaft ber Bahrheitsfreunde war zunächst rein zusfällig entstanden. Sie hat auch später niemals eine geschlossene Form gehabt, welche an die Einrichtungen oder Satzungen eines Ordens oder einer Akademie erinnern könnte. Manteuffel selbst sagt in einem Bricf an Bolff vom 10. Februar 1741 (Busching, Beiträge Bb. 1, S. 124), sie sei mehr aus Spielerei als aus ernster Ab-

sicht (par badinerie plutôt que dans une intention sérieuse) errichtet. Der Anfang maren harmlos gesellige Zusammenkunfte zwischen Graf Manteuffel, bem Propft Reinbed und bem Buchhandler Haude in Berlin, in welchen, wie Haude einmal (Danzel a. a. D. S. 35) an Gottsched schreibt, "Abends bei einer Pfeife Taback allerhand Bormurfe ber Gelehrsamkeit beleuchtet wurden«. Manteuffel gab nach der Gewohnheit alter von ihrer fruheren Thatigfeit zurudgezogener Staatsmanner, bie auch bas Rleinfte gern mit bem Unftrich ftrenggeregelter Geschafte behandeln, biefen Bufammenkunften allmalich eine großere Erweiterung und bamit zugleich eine bestimmtere Gestaltung. Er bezeichnete bie Ge= fellschaft als Gesellschaft ber Alethophilen; er selbst mar Prafi= bent, Propst Reinbeck wird ber Hauptmann ober ber "illustre Primipilaire", Haube als Buchhandler ber ganzentrager ober doryphore genannt. Es wurde eine Munge geprägt, mit bem Bruft= bild ber Minerva, auf beren Selm unter einem Lorbeerkranz Leibniz und Bolff in Janusgestalt gebildet waren; diese Munge hatte die bebeutungsvolle Umschrift: sapere aude! Die Gesettafel "ber mahr= beitliebenden Gesellschaft" bestimmte, bag bie Mitglieder nichts fur mahr ober für falich ansehen sollten, ohne durch zureichenden Grund - das Wolffische Stichwort - bavon überzeugt zu fein; 3weck ihres Bollens fei die Wahrheit, die Ausbreitung berfelben, und ber Schut aller Derer, welche bie Wahrheit suchen ober verthei= bigen. Bal. Buttke: Lebensbeschreibung Bolff's S. 35.

Balb wurden Zweiggesellschaften in Weißensels, Leipzig, Stettin und an anderen Orten errichtet. Es ist bezeichnend, daß Manteuffel in einem bereits erwähnten Brief an Wolff (Busching a. a. D. S. 124) mit ganz besonderer Freude die Theilnahme junger Prediger hervorhebt. Die fleißigste Betriebsamkeit in Verfassung und Verbreitung zweckbienlicher Schriften wurde eröffenet. Gottsched's Ansangsgrunde der Weltweisheit, ganz im Wolffschen Sinn versaßt, werden überall hin verbreitet und zu

größerer Bequemlichkeit vornehmer Gönner in das Französische übersett. Formey, durch Reinbeck's Vermittelung am französischen Symnasium zu Berlin als Prosessor angestellt, halt französischen Symnasium zu Berlin als Prosessor angestellt, halt französischen Sverräge über die Bolffsche Philosophie, welche die hochsten Kreise Berlins mit Eiser besuchen, und schreibt überdies ein gemeinfassliches Handbuch "La belle Wolfsienne", welches Solschen dienen sollte, denen selbst Gottsched's Ansangsgründe noch zu streng wissenschaftlich waren. Sottsched wurde beaustragt, auf die Kanzelberedtsamkeit einzuwirken; der "Grundriß einer Lehrart, ordentlich und erbaulich zu predigen", welcher gewöhnslich Reinbeck zugeschrieben wird, ist, wie Danzel (a. a. D. S. 47 ff.) unzweiselhaft erwiesen hat, eine Schrift Gottsched's. Ueberdies viele Satiren, bei denen namentlich Frau Gottsched sehr thätig eingreift, und viele Flugschriften. Unwillkürlich denkt man an den gleichzeitigen Missionseiser Boltaire's und der Encyklopädisten.

Keine andere beutsche Lehrmeinung, selbst die Kantische nicht ausgenommen, kann sich einer so machtigen und schnellen Berbreitung ruhmen.

Spottend sagt Joh. Christian Ebelmann, ber berüchtigte Freidenker, in seinem "Moses mit dem ausgedeckten Angesicht", 1740, Bb. 3, S. 108: "Wer weiß nicht, daß die Wolffsche Phistosophie gegenwärtig die à la mode-Philosophie ist, die schier unster allen Gelehrten, ja sogar unter dem weiblichen Geschlecht derzgestalt beliebt worden, daß ich fast glauben sollte, es sei eine wirkliche Lykanthropie (Wolfsmenschheit) unter diesen schwachen Werkzeugen eingerissen. Denn wo an manchen Orten zwei oder drei versammelt sind, da ist der liebe Gott Wolff gewiß auch mitten unter ihnen. Da nun also Groß und Klein, Gelehrt und Ungelehrt, dieser neuen Philosophie Beisall giebt, obschon einige Wenige nicht mit ihr zufrieden sind, so dachte ich, man sollte das Sprichwort wohl wissen: Wer unter den Wolfsen ist, der muß mit ihnen heulen."

Um so wichtiger ist es, barauf zu achten, daß sich unter ben meisten Wolfsianern noch strenge religiose Gebundenheit sindet. Ja, wie in philosophischen Schulen oft zu geschehen pflegt, ein großer Theil der Schuler blieb hinter der Kuhnheit des Meisters zurud.

Satte Wolff in feiner Rritik ber Offenbarung und bes Bunderglaubens ichon manches bedenkliche Bagnig geaußert, so wurde dieses entweder absichtlich übersehen oder erheblich gemilbert. Man hielt bie Selbstanbigkeit ber Bernunfterkenntniß aufrecht; aber man betonte boch vorzugsweise die Uebereinstim= mung berfelben mit ber richtiggefaßten Schrifterklarung. 3. G. Cang, Professor in Tubingen, schreibt zwei besondere Bucher, Usus Philosophiae Leibnitianae et Wolffianae in Theologia 1733 und Philosophiae Wolffianae consensus cum theologia 1735; bie Richtung biefer Bucher ift feine andere, als Schritt vor Schritt bie unbedingte Einheit der Philosophie und der vornehmsten drift= lichen Grundwahrheiten zu zeigen, benn "bie Gnabe bebe bie Rrafte ber Natur nicht auf, sondern verbeffere fie, indem fie in ber beiligen Schrift ein neues Licht barbiete«. Ebenso entschie= ben tritt diese Gesinnung in Manteuffel hervor. Danzel (a. a. D. S. 36) erzählt nach Maggabe bes Gottsched'ichen Briefwechsels einen in dieser Beziehung hochst bedeutsamen Vorfall. Frau Gottscheb hatte einmal gegen Manteuffel geaußert, im Glauben an Gott und an Unsterblichkeit und Belohnung und Strafe nach bem Tobe feien Reformirte, Lutheraner und Ratholiken gleichen Glaubens, und bieser Glaube sei fur ben Menschen genügend. Manteuffel ermi= berte am 21. October 1739, solche Unficht murbe sie ihm nicht zugemuthet haben, hatte fie fich erinnert, daß fein Spftem nicht blos auf die Vernunft, sondern vereint auf Vernunft und Offen= barung gebaut fei; nur biejenige Religion fei gut, welche in ihren Lehren und Grundsätzen sich an die Offenbarung halte, ohne boch ber Vernunft zu widersprechen. Manteuffel fest hinzu, baß

auch er die Lehre Luther's einer neuen Prüfung und Läuterung bedürftig meine, daß diese Lehre aber nichtsdestoweniger alle anderen Religionen übertresse, vorausgesetzt, daß die Herren Orthodoren nicht den Compaß der Vernunft außer Acht ließen. Auf demselben Standpunkt stehen Reinbeck's Betrachtungen über die Augsbürgische Conssession. Und dieser Standpunkt begegnet uns, bald mehr bald weniger klar ausgesprochen, meist auch in jenen zahlreichen Schriften, die, wie K. C. Lesser's Lithotheologie oder Natürliche Historie und Geistliche Betrachtung der Steine, oder Johann Paul Friedel's Philosophische Gartengesellschaft, d. i. heilsame Betrachtung des Laufs der Natur zur Erkenntniß und Berehrung des Schöpfers, und andere Bücher dieser Art, die Darlegung kleinlichster Zwecksbeziehungen in der Naturbetrachtung als erbaulichen Beweis für die Allmacht und Weisheit Gottes behandeln.

Sedoch war durch anderweitigen Anstoß sattsam gesorgt, bas rollende Rab auch über das ursprünglich beabsichtigte Ziel hinauszutreiben. Allmalich erlöste sich die Eigenmacht der Bernunft aus jener dogmatischen Besangenheit, welche immer und überall in der Schrift nur die Bestätigung der eigenen Ansichten und Vorurtheile sucht.

Wolff hatte sich ebenso wie Leibniz mit scharf gegensätlicher Bewußtheit und Entschiedenheit ben Grundsäten und Beftrebungen ber englischen Freidenker entgegengestellt. Aber er hatte nicht vermocht, die Einwirkungen berselben auszuheben. Die Folgen dieser Einwirkungen zeigten sich.

Bon Jahr zu Jahr hatten sich die Uebersetzungen ber englischen Freibenker und ihrer Gegner gemehrt. Wie bereits in den ersten Jahrzehnten des achtzehnten Jahrhunderts, so brachten auch jetzt noch immer alle angesehensten Beitschriften, und zwar nicht blos die theologischen, aussuhrliche Anzeigen und Auszüge derselben; ja die Besprechung und Bibliographie dieser Literatur war in den Beitsschriften eine ganz besondere, ständig wiederkehrende Abtheilung. Es ift bemerkenswerth, daß dabei überall Collins, Whifton, Zindal und Toland im Bordergrund stehen, Lode aber mehr zurücktritt. Die unmittelbaren theologischen Anliegen liefen den entlegeneren metaphysischen Fragen noch den Rang ab.

Es wirft ein scharfes Licht auf die Macht dieser eins bringenden Ansichten, wenn Mosheim, der berühmte Kanzelsredner, in einer in der akademischen Kirche zu helmstädt am Sonntag Palmarum 1724 gehaltenen Predigt (heilige Reden, vierte Rede) in die Klage ausbricht, daß jest unter dem Borswand des Lichts und der Bernunft der Unglaube in die Seelen gedrungen sei, daß man es für scharssinnig und weise halte, allen Gottesdienst zu bestreiten und die allerheiligsten Wahrs heiten zu den Dingen zu rechnen, welche vordem gar zu leichtsstinnig geglaubt worden, und daß man es sich zur Ehre schäe, durch eine unmäßige Freiheit im Reden sich eine Stelle unter den starken Geistern zu erwerben und bei der Welt für einen Menschen, der frei und ungezwungen benke gehalten zu werden.

Und erinnern wir uns des nahen Jusammenhangs, in welchem ursprünglich das Freimaurerthum zum englischen Deismus steht, so ist es eine Thatsache von tiefster geschichtlicher Bedeutung, daß 1733 in Hamburg die erste deutsche Loge gegründet wurde, und daß derselben bis zum Jahr 1740 bereits Logen in Braunschweig, Berlin, Leipzig und Altenburg nachzgesolgt waren.

Freilich fehlte biesen Einwirkungen ber englischen Freibenker nicht die heftigste Entgegnung. Bücher auf Bücher werden gegen den Deismus geschrieben, wie z. B. J. F. Reimmann's Historia universalis Atheismi et Atheorum, 1725, welche auf alle neusten Erscheinungen aussuhrlich eingeht; die Bestämpfung dieses Deismus ist fortan auch das beliebteste Thema aller akademischen Gelegenheitsschriften theologischen Inhalts.

Auf vielen Universitaten werben gegen ben Deismus befonbere Borlesungen gehalten; wir haben ein Beispiel berfelben in bes Ranglers Christian Matthaus Pfaff "Atabemischen Reben über ben Entwurf ber Theologiae antideisticae, ba bie Einwurfe ber unglaubigen Geister wider bie driftliche Offenbarung entwickelt werden. 1759«. Aber aus allen biefen gahlreichen Gegenschriften ift nur zu erseben, wie einflugreich und unaustilgbar bereits biefe Deiften sich in Deutschland festgeset hatten. Die emfige Abwehr that bem eindringenden Feind nicht nur feinen Abbruch, fonbern leiftete bemfelben fogar bedeutenden Borfchub. Es ift ein außerft bezeichnendes Bort, wenn Ernesti in der Neuen theologischen Bibliothek (Bb. 1, S. 113) fagt: "Der herr Kangler Pfaff bebauert, bag bie beiftischen Schriften in's Deutsche überset murben. Grund genug bazu. Er troffet aber bamit, bag auch bie Bertheidigungeschriften gegen bieselben übersett murben. Eroft ift nicht allezeit hinlanglich. Wir haben bemerkt, bag in biesen Schriften oft nicht viel gesagt ift, bas ben Deisten Tort thun konnte.«

Wolff's Freisinn war überboten. Das junge Geschlecht suchte bie Wolffsche Philosophie nach Maßgabe ber neuen Errunsgenschaften fortzubilben.

Eines ber ersten und bebeutungsvollsten Ergebnisse bieser Busammenwirkung ber Anregungen Wolff's und ber englischen Freidenker war die sogenannte Wertheimer Bibel.

Man kennt bieses merkwurdige Buch jetzt meist nur nach ber dunklen und unbestimmten Ueberlieferung bosen Leumunds. Selbst Kirchen- und Dogmenhistoriker gehen scheu und ohne Prüfung an ihm vorüber. Aber sehr mit Unrecht. Wer sich die Mühe nimmt, es selbst einzusehen, wird leicht erkennen, daß es trot aller Thorheit und Ueberstürzung eine sehr beachtenswerthe Urkunde der herrschenden Zeitströmung ist.

Es war nur der Anfang einer beabsichtigten Gesammtübersetung, als im Jahr 1735 die fünf Bücher Mosis unter folgendem Titel erschienen: "Die göttlichen Schriften vor den Zeiten des Messie Jesus. Der erste Theil, worinnen die Gesetze
ber Jisraelen enthalten sind nach einer freien Uebersetung, welche
durch und durch mit Anmerkungen erläutert und bestätigt wird.
Wertheim. Gedruckt durch Johann Georg Nehr, Hof- und
Kanzleibuchdrucker. 1735."

Der Verfasser bieser Uebersetzung hieß Johann Lorenz Schmibt. Er war zu Zella bei Schweinefurt als Sohn eines Predigers geboren, hatte in Jena und Halle studiert und lebte seit 1725 als Erzieher ber jungen Grafen Löwenstein-Wertheim zu Wertsheim.

Platter und prosaischer allerdings war noch nie die tiefe Poesie der Bibel entstellt worden.

Ber ergriffen ift von ber feierlichen Erhabenheit ber mosai= ichen Schopfungegeschichte, welche guther mit unnachahmlicher Rraft übersetzt hat, wendet sich entsetzt ab, wenn die Wertheimer Bibel dieselbe in folgender Bermafferung vorträgt: "Alle Belt= körper und unsere Erde selbst sind anfangs von Gott erschaffen worden. Bas infonderheit die Erde betrifft, so war dieselbe anfånglich ganz obe; sie war mit einem finsteren Nebel umgeben und ringsberum mit Baffer umfloffen, uber welchem beftige Winde zu wehen anfingen. Es wurde aber bald auf berselben etwas helle, wie es die gottliche Absicht erforderte. Und weil bieses sehr nothig und nutlich war, so geschah es nach ber Gin= richtung, welche Gott bieffalls gemacht hatte, bag von nun an Licht und Finsterniß beständig abwechselten; und dieses ist ber Ursprung von Tag und Nacht. Diese Nacht und Tag zusam= men machten ben erften Tag aus. Nun follte fich nach gott= licher Absicht ein Theil von dem Wasser absondern und um die Erbe einen Rreis machen. Es entstund also ein Rreis um bie

Erde, welcher einen Theil des Wassers in sich enthielt, der ans dere Theil aber blieb unten; und dieser Kreis ist die Luft. Iho war wieder Tag und Nacht vorbei, und machte den andern Tag. Nunmehro war das Wasser nur an einigen Orten, und die Erde sahe aus demselben hervor. Die hervorsehende Erde ist das Land, und das Wasser die See. Gott hatte beschlossen, die Erde mit Gras und Kraut bewachsen zu lassen, welche ihren Samen bei sich sühren sollten, ingleichen mit fruchtbaren Bäumen zu bessehen und diese sollten in der Frucht ihren Samen tragen. Dieses erfolgte nunmehro. Das Gras kam hervor und zugleich so mancherlei Kraut, welches sich durch seinen eigenen Samen vermehrt; es wuchsen auch viele Arten von fruchtbaren Bäumen, welche ihre Früchte und in denselben ihren Samen tragen. Iho war der dritte Tag vorbeis u. s. w.

Zweites Beispiel. Die Zerstorung Soboms und Gomorras lautet in Luther's Uebersetung (1. Mos. Cap. 19, 23—26): "Und bie Sonne mar aufgegangen auf Erben, ba Bot gen Boar ein-Da ließ ber herr Schwefel und Feuer regnen von bem Herrn vom himmel herab auf Sodom und Gomorra. Und kehrete bie Stabte um, bie ganze Gegend und alle Einwohner ber Stadte und was auf bem ganbe gewachsen mar. Und fein Beib sahe hinter sich und ward zur Salzsäule." Die Wertheim'sche Bibel übersett: "Als Cot nach Zoar kam, fo ging eben bie Sonne auf. Ibo ließ dieser gottliche Gesandte (Unm. Gott) ein entset-·liches Wetter über Sodhom und Amora kommen, welches Alles anzundete; wodurch benn biese Stabte und bas ganze platte gand ba herum mit allen Einwohnern und allen Gewächsen zu Grunde gingen. Lot's Frau blieb zurud und fah fich eine Beile um, wurde aber von bem Feuer ergriffen und lag nachgehends ba, von harzichtem Dampf angelaufen, und erstarret wie ein fteiner= nes Bilb.«

Und zulett ein brittes Beispiel. Luther übersett im 5. Buch Mosis Cap. 24, 5: "Wenn Jemand neulich ein Weib genommen hat, ber soll nicht in die Heerfahrt ziehen und man soll ihm nichts auslegen. Er soll frei in seinem Hause sein ein Jahr lang, daß er frohlich sei mit seinem Weibe, das er genommen hat." Die Wertheimer Uebersetung sagt: "Wenn ein Mann erst kürzlich geheirathet hat, so darf er nicht mit in den Krieg ziehen und ist auch von allen dergleichen Dienssten frei. Das erste Jahr soll man ihn verschonen, damit er zu Hause bleiben und seine Frau die Annehmlichkeiten des neuen Ehestandes kann genießen lassen."

Dringen wir aber von der unschmachaften Schale auf den tieferen Kern, so ist es sehr begreislich, daß die Zeitgenossen durch bieses Buch gewaltig erschreckt und bewegt werden mußten.

So lange ichon hatte man von ber nothwendigen Uebereinstimmung ber Bernunft und Offenbarung gesprochen. Sier tritt ein Mann auf, ber mit biefem Gebanken zum ersten Mal voll= ften Ernft macht. Er behandelt die Bibel lediglich als philoso= phisches Buch, und sucht sowohl burch die Art ber Uebersetzung selbst wie vornehmlich auch durch die beigegebenen Anmerkungen und Erlauterungen Schritt vor Schritt zu beweisen, bag bie Bibel, richtig verstanden, nichts enthalte, mas nicht bie Bernunft auch ihrerseits lehre. Daber bie Umwandlung bes Vortrags in ben Ton lehrhafter Abhandlung, die Umbeutung der Bilber und Gleichniffe in nacte und allgemeine Berftanbesbegriffe, die ge= fliffentliche und wohlberechnete Modelung ber einzelnen Ausbrucke nach bem maggebenden Brauch ber eben geltenden Schulfprache. Und baber auch auf ber einen Seite bas verächtliche Berabseben auf die bisherige Erklarung ber heiligen Schriften, welche nur burch die Unwissenheit der Juden und durch den unter allen Boltern und Zeiten unablaffig fortwuchernden Priestertrug zu fo bohem Ansehen gekommen; und auf der anderen Seite die feste Bu= versicht, daß seine Arbeit "zur Aufnahme einer grundlichen Erkennt= niß Gottes und zur Ausubung einer rechtschaffenen Gottseligkeit Es spricht bie innerste Absicht bes Untergereichen" werbe. nehmens aus, wenn ber Verfasser in ber Vorrebe (Bb. 1, S. 37) sagt: "Nielleicht werden es Einige für einen Migbrauch unseres Berftandes halten, wenn man auf folche Urt, wie ich hier gethan, mit diesen Schriften verfahrt und die Begriffe berfelben nebft ihrem Zusammenhang mit solcher Scharfe untersucht; weil fie meinen, Moses sei bem Unsehen berselben zuwider, welches erfor= bere, bag man fie schlechterbings annehmen mußte. Allein weil die gottlichen Schriften nothwendig Begriffe in sich fassen und biese unter fich und mit anderen unumftoglichen Gagen gusam= menhangen muffen, fo ift es ben Ubsichten biefer Schriften nicht zuwider, wenn man sich bemuhet, solche einzusehen. keinen anderen Mißbrauch bes Verstandes, als wenn man sich irrige Begriffe macht und falsche Sate annimmt; wenn man aber in allen Stucken richtig verfährt, so kommt man auf diesem Bege bem Berstande bes selbständigen Befens immer naher, in welchem alle möglichen Wahrheiten in ber größten Ordnung zu= sammenhangen, baber man ihm auch aus biesem Grunde bie hochste Vernunft zuschreibt. Auf diese Art wird unser Glaube, welchen wir in bas Unsehen berfelben seben, um ein Großes befestigt, wenn wir befinden, daß sie auf richtigen Grunden beruben ; gleichwie wir bei ber Ausubung eines Sates, welcher fich auf die Erfahrung grundet, viel gewisser find, wenn wir zugleich die Möglichkeit desselben deutlich einsehen.«

Auch ohne die ausdruckliche und wiederholte Versicherung des Uebersetzers ware die unmittelbare Herkunft desselben aus der Wolffsichen Philosophie unzweiselhaft. Es ist dieselbe Behandlungs weise und dieselbe Grundanschauung. Wird doch sogar auf die Schöpfungsgeschichte wortlich die Leibnizisch-Wolffsche Monadenslehre übertragen, indem Gott nur die einsachen Dinge erschaffen,

alles Uebrige aber ben nothwendigen Gesetzen ber Bewegung und ben innewohnenden Naturkräften der Dinge selbst überlassen has ben soll. Die Bibel erscheint nicht blos als philosophisches Lehrs buch überhaupt, sondern insbesondere als Lehrbuch der Bolff'schen Lehre. Bugleich aber ist der Schüler kritischer und rücksichtsloser als der Meister selbst und dessen andere Anhänger. Bolff hatte die englischen Freidenker jederzeit aus schärsste verworfen; Schmidt aber verweist nicht nur in seiner Borrede mit ungetheilter Anserkennung auf Tindal, sondern er macht sogar den obersten Grundsatz desselben, daß in der Offenbarung nur dasjenige als wahr und allgemeingiltig angenommen werden könne, was der Bernunst nicht widerspreche, und daß daher besonders auch die meissanischen Beissagungen im alten Testament abzuleugnen seien, ganz unumwunden zur Norm seiner gesammten Uebersetzung und Auslegung.

Leibenschaftliches Geschrei und wilbe Verfolgung ging burch ganz Deutschland. Ueberall wurde das Buch durch die strengsten Regierungserlasse (gesammelt in "Sinnhold's Historischen Nach=richten von der bekannten und verrusenen sogenannten Wert=heimischen Bibel") verboten und consiscirt. Der Verfasser wurde trot der Fürsprache der Grafen von Wertheim durch Neichs=conclusum am 22. Februar 1737 in harten Arrest gesetzt und im darauf solgenden Jahr in eine noch strengere Haft nach Ansbach geführt. Sedoch gelang es ihm, nach kurzer Zeit seiner Gesan=genschaft zu entkommen.

Dieser Streit wurde besonders deshalb so leidenschaftlich, weil er grade in die Zeit siel, da sich in den Berliner Regiezungskreisen der neue Umschwung zu Gunsten der Wolffschen Philosophie vorbereitete. Es war natürlich und von ihrem Standpunkt aus gerechtsertigt, daß die Gegner Wolffs, Joachim Lange und Strähler an der Spize, Alles aufboten, dieses Buch als eine ganz unmittelbare und nothwendige Folge der Wolffschen

Lebren barzustellen: und es war ebenso naturlich, baß grade barum Wolff und seine Unhanger biese Unklagen nur als schnobe Berbachtigung und bas verhangnigvolle Buch felbft nur als "Mikgeburt" und als "unreife und wurmstichige Krucht" Migverständnisses und ärgerlicher Uebertreibung anstößigen Bergleichen wir die von 3. A. Schle= zu beseitigen suchten. gel im fechoten Band von Mosheim's Kirchengeschichte mitge= theilten Briefe, welche Bolff und Reinbeck bei bem erften Er= scheinen ber Ueberschung an ben Ueberseter und beffen hohe Bonner geschrieben batten, mit ihrem miggunftigen Benehmen, nachdem die offene Gefahr fich herausstellte, so find weber Bolff noch Reinbeck freizusprechen von feiger Zweizungigkeit. Namentlich Reinbeck stellte fich schroff mitten unter bie Gegner. Bolff's Keinde wollten auf Unlag bieses schreiendsten Beispiels gegen alle philosophische Neuerung Krieg fuhren; Wolff's Unhånger aber wollten für diese vermeintlichen Auswüchse alle Berantwortlichkeit und Mitleidenschaft ablehnen. Die befürwortenden Stimmen, welche fich zuerft geregt hatten, verftummten allmalich unter ber allgemeinen Ginschuchterung ober verstanden fich, wie bie Berausgeber ber Gelehrten Leipziger Beitungen, fogar ju fcmach= vollem Widerruf. Rein und ebelmuthig blieb nur Mosheim, wel= der, wie aus jenen von Schlegel herausgegebenen Briefen hervorgeht, ichon am Unfang feine Bebenken nicht verhehlt hatte, fich aber bennoch von Denen fernhielt, die bernach fo emfig die Steine zur Steinigung herbeitrugen.

Es erfüllt mit ber höchsten Achtung für die Persönlichkeit Schmidt's, wenn wir sehen, wie ruhig und charakterfest er sich in allen diesen Stürmen bewährte. Selbst seine erbittertsten und und schmähsüchtigsten Gegner haben ihm jederzeit das Lob unssträsslichen Wandels zugestehen mussen. Zedes Wort seiner Uebersetzung bekundet den tiefen sachlichen Ernst reinsten Wahrheitsseisers. Er, der von allen Seiten Verlassene und Verkeherte,

bleibt in ben Bertheibigungoschriften, die er beim Beginn feines Martyriums gegen seine Verfolger schrieb, untabelhaft mild und leibenschaftlos; vgl. Sammlung berjenigen Schriften, welche bei Belegenheit bes Bertheimischen Bibelmerks fur ober gegen baffelbe zum Borschein gekommen find. Frankfurt und Leipzig 1738. Wie rührend ift jener von Busching (Beitrage Bb. 1, S. 183) mitgetheilte Brief, welchen Schmidt am 16. Juli 1736 an Reinbeck schrieb, als er ihm, ber, vor dem Erscheinen bes Buches um fein Urtheil befragt, geschwiegen und bann sich fo eilfertig unter feine Gegner gestellt hatte, eine biefer Schut= fcriften fendete! "Die Sochachtung, welche ich gegen Em. Hochwurden trage«, fagt er, »leibet nicht, daß ich untersuche, warum Dieselben Dero wibrige Gebanken gegen mein Berk lieber offentlich bekannt machen, als mich folche schriftlich wiffen laffen, zu einer Beit, ba Diefelben fo oft auf bas febn= lichste barum ersuchet worden, und ba es bei Em. Hochwurden gestanden mare, mich, wo ich geirret, wieder auf ben rechten Weg zu weisen? Ich will mich gar gerne einer solchen Ehre unwurbig achten; ich will mich bescheiben, bag ein scharffinniger Gottesgelehrter fich nicht entschließen kann, mit einem Menschen, welchen er an Einsicht in die gottlichen Wahrheiten einem Beiben nachsett, sich schriftlich einzulassen; ich will zugeben, daß er recht thue, wenn er ihn verachtlich halt und feine Sate mit Beftigkeit widerlegt. Nur dieses Einige bitte ich mir aus, welches auch bem unwurdigsten Menschen vergonnt ift, daß mir erlaubt fein moge, meine Grunde vorzubringen, und ohne die geringfte Berletung ber gebührenden Sochachtung und mit Beobachtung folcher Ehrfurcht, bag ich auch nicht einmal ben Namen meiner Gegner nenne, mich gegen die gemachten Einwurfe zu vertheibigen. Dieses habe ich in ber gegenwartigen Schrift gethan, von welcher ich kein Bedenken trage, Ew. Sochw. hiemit ein Eremplar zu überschicken. Ich verehre bie Wahrheit als eine Sache, welche Sott zum Urheber hat, und wollte nicht gerne die Leichtsinnigskeit von mir gesagt wissen, daß ich ein Spielwerk aus derselben machte. Ich erwarte mit dem größten Verlangen, daß scharssinsnige Gottesgelehrte, wenn ich irre, mich eines Besseren belehren werden. Mir ist's um die Wahrheit zu thun, und ich bin bes reit, für dieselbe Alles zu erdulden, was die göttliche Vorsehung über mich beschlossen hat.«

Nach seiner Flucht aus Ansbach führte Schmidt lange Zeit ein unstetes und sorgenvolles Kluchtlingsleben. Bas Leffing in ben Collectaneen zur Literatur (Lachm. Bb. 11, S. 379) über Schmibt's spåtere Lebensschicksale mitgetheilt hat, ift ungenau. war zuerft nach Holland gegangen und hatte fich, ale er bort keine nachhaltige Unterkunft fand, nach hamburg gewendet, wo er unter bem angenommenen Namen Schröter fich als Corrector ernahrte und 1741 Tindal's Beweiß, daß bas Chriftenthum fo alt als bie Belt sei (the christianity as old as the creation), mit Jacob Koster's Widerlegung in bas Deutsche übersette; er wollte damit, wie er in der Vorrede ausbrucklich erklarte, von den Wahrheiten fowohl ber naturlichen als ber geoffenbarten Religion eine grundliche Erkenntniß und vollkommene Ueberzeugung beforbern. Jahr 1744 übersette er Spinoza's Sittenlehre mit Wolff's Wiberlegung, welche beffen naturlicher Gottesgelahrtheit entnommen mar. Dazu noch einige andere Uebersetzungen, beren Bahl lediglich burch die Rucksicht auf den Erwerb bedingt wurde. Zulett kam Schmidt auf Empfehlung hoher Gonner 1746 nach Wolffenbuttel, als Hofmeifter ber Ebelknaben. Sier foll er in ber Stille feine Ueber= fetung bes alten Teftaments vollenbet und auch die bereits ge= bruckten Bucher Mosis verbessert und in ben Unmerkungen sehr verkurzt haben. Er ftarb im Jahr 1751.

Ueber das ganzlich Unhaltbare und Thorichte bes in der Wertheimer Bibelübersetzung vertretenen Standpunktes bedarf eskeiner Erdrerung. Schon 3. Ch. Ebelmann sprach das Richtige

aus, wenn er in ber Vorrebe zur breizehnten Unterredung seiner "Unschuldigen Wahrheiten" (S. 111) ber Wertheimer Bibel vorwarf, "daß sie den Grundtert verdrehe und benselben durch neuersonnene sogenannte philosophische, aber in der That recht läppische Umschreibungen" entkräfte, und sich also in nichts unterscheibe "von der gemeinen Clerisei aller Sekten, welche den Leuten mit dem Buchstaden der Schrift, den sie zerren und dehnen wie sie wollen, die Augen so benebeln, daß sie nicht sehen konnen, wo die Wahrheit steckt".

Das Buch ist baher jetzt mit Recht vergessen und verschollen und hat selbst auf die nächsten Zeitgenossen und Nachfolger nur wenig unmittelbaren Einsluß geubt. Doch bleibt ihm die geschichtliche Bedeutung, die erste bahnbrechende, wenn auch noch höchst unklare und befangene That der deutschen rationalistischen Schrifterklärung gewesen zu sein.

Mat hat spåter die ärgerlichsten Schroffheiten und Plattheiten bieser Wertheimer Bibelerklärung vermieden; aber der Grundmangel derselben, die Uebertragung der eigenen Anschauungsweise auf die Anschauung der Bibel und die daraus entspringende Gewaltsamkeit und Gequältheit der sogenannten allegorischen Schriftmaßlegung zieht sich in den verschiedenartigsten Gestaltungen und Wandlungen durch das ganze achtzehnte Sahrhundert und ist erst durch Lowth, Hamann und Herder verdrängt worden.

3.

## Johann Chriftian Ebelmann.

Um bieselbe Zeit, ba die Wolffsche Philosophie die herrsschende Modephilosophie geworden war, stand abseits von der allsgemeinen Heerstraße ein einsamer und kuhner Denker, welcher seine eigenen Wege wandelte, frei und selbständig die schwersten Irrungen in sich durchkämpste und zuletzt an einem Ziel anslangte, das im offen ausgesprochenen Gegensatz gegen Leibniz und Wolff die muthig bewußte Rückkehr zum Spinozismus war.

Es ist die seltsame und benkwurdige Erscheinung Johann Christian Ebelmann's, der von allen Zeitgenossen nur mit dem hochsten Abscheu genannt wird, der auch in der That zunächst ohne sichtbare Folge blieb, und der doch die aufmerksamste Beachetung verdient, als ein sicheres Wetterzeichen der drohenden Sturmewolken, welche bereits am himmel aufzogen.

Von den Lebensumstånden Stelmann's sind wir genau un= terrichtet. Er selbst hat sie in einer 1752 geschriebenen Selbst= biographie geschildert, durch deren Veröffentlichung (Berlin 1849) sich C. R. W. Klose ein großes Verdienst erworben hat.

Wie wunderbar, daß berselbe Mann, der auf dem Sohepunkt seiner Reise alle Frommen und Gläubigen durch seinen dreisten Unglauben erschreckte, seine ganze Jugend hindurch und sogar noch während eines großen Theiles seiner mannlichen Jahre in den Banden des Pietismus gefangen lag und zu dessen eifrigsten Vorkampfern gehörte!

Johann Christian Ebelmann war am 9. Juli 1698 in Beis genfels geboren. Sein Bater, welcher "einen trefflichen Alt sang und eine gute Laute spielte", war am "hochfürstlichen" Hofe Kam=

mermusikus und Vageninformator. Der talentvolle Knabe batte bie Schule von Sangerhausen, wohin ber Nater 1711 mit bem Bergog Georg als Hoffekretarius gezogen mar, und, um bie Bilfe naber Bermandter zu genießen, 1715-1719 bie Schulen von Lauban und Altenburg, und von 1720-24 bie Universitat Jena besucht, wo er sich hauptsächlich bem Theologen Buddeus, einem erbitterten Gegner Wolff's, anschloß. Darauf hatte er bis 1728 als Sauslehrer bei verschiedenen Berrschaften in Dber = Destreich und Wien gelebt. Als er nach Sachsen zurud= kehrte, "um fur etwaige Unstellung von ben Behorben nicht ganglich vergeffen zu werben«, und barum einige Jahre in Bodenborf bei Freiberg als "Informator" und "Bicar" zubrachte, erwachten in ihm die erheblichsten Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit ber Rinbertaufe. In biefer Stimmung griff er jum erften Dal nach Urnold's Regerhistorie. Der Einbruck war überwältigend. Ebelmann fagt in feiner Selbstbiographie: "In biesem mit moglichster Freimuthigkeit geschriebenen Berk fant ich nun, ju meinem großten Erstaunen, so viele unanståndige und unverantwortliche Dinge von Seiten berjenigen Geiftlichkeit, Die fich allein Die rechte Meinung bes Christenthums vorzutragen ruhmte, bag ich einen rechten Abscheu vor der sogenannten Orthodorie bekam und mich je langer je mehr auf die Seite der sogenannten Pietisten zu len= fen begunnte, weil biefe, ob fie schon auch ihre Mangel hatten, boch bem Schein nach, mehr zu einem gottseligen Leben anzutreiben schienen als die Orthodoren, die bei alle bem Glauben, ben fie vorgaben, fast gar nichts mehr von guten Werken horen, sondern lieber rechtglaubige arme Sunder bleiben als rechtlebende Rurbilber ber Beerbe werben wollten." Durch biefe neuen Unschauungen murbe Cbelmann, wie er in einer anberen Schrift, im Evangelium St. harenberg's (1747, S. 22) bingufett, ju Dippel geführt. Seitbem bekannte er fich offen zum Dietismus und hat ein volles Jahrzehnt mit allen Kreisen und Richtungen

besselben in regstem persönlichen Verkeit gestanden. Er gab trot ber jämmerlichsten Nahrungsnoth vortheilhafte Stellungen, welche er inzwischen in Dresden gewonnen hatte, rücksichtslos auf, um besto gesammelter und ungehinderter für die Verbreitung seiner neuen Erkenntniß wirken zu können. Er schrieb frisch, freimüthig, und leidenschaftlich ereifert, von 1735 an, lange Jahre hindurch seine "Unschuldigen Wahrheiten", welche allmälich bis zu vierzehn Heften heranwuchsen. Er ging, nachdem sich seine Verbindungen mit Graf Zinzendorf in Herrnhut zerschlagen, 1736 nach Verleburg, der Freistätte der Stillen und Frommen, und arbeitete auß emsigste an der Berleburger Bibelübersehung. Er nahm den lebhaftesten Antheil an allen jenen ungeheuerlichen Schwärmereien und Verzückungen, in welche sich der entartende Pietismus versstrickt hatte.

Dem schärferen Beobachter hatte schon bamals nicht ent= geben konnen, daß Ebelmann trogallebem von Unfang an von ben Inspirirten burch eine tiefe Rluft getrennt mar. Jene Gettirer suchten ibre ausschließliche Befriedigung in der formlosen Entfesselung weichlicher Gefühlbschwelgerei; Ebelmann hatte mit ihnen nur ben grollenben Born gegen bie Gewaltsamkeit bes eng= herzigen und anmaklichen Kirchenthums gemein, in feinem tief= ften Innern aber brannte ber unausloschliche Durft nach Erfor= schung ber Wahrheit. Es ift fur ben Grundton feines gesamm= ten, nicht auf bas Gefühl, sonbern auf Bernunfterkenntniß geftellten Wefens überaus bezeichnend, daß die erfte Schrift, welche 1735 Ebelmann schrieb, "die erste Unterredung ber Unschuldigen Wahrheiten«, sofort die Frage aufwirft: "was ist Wahrheit?« und (S. 11) innerhalb ber driftlichen Rirche fur fein Denken bieselbe Freiheit beansprucht, welche Christus innerhalb ber jubischen Kirche beansprucht habe, indem er sich an keine der herr= schenden Parteien gebunden. Wie baher Ebelmann schon in ben ersten Jahren seiner pietistischen Sinneswandlung sich mit

Wiberwillen von Zinzendorf abwandte, weil er dessen schwachmusthige Empsindelei und geistliche Herrschsucht haßte, so bedurfte es auch später nur eines geringen Anstoßes, um seine unnatursliche Verbindung mit den Berleburger Brüdern zu lösen. Dies geschah 1737.

Eben als die Grauel ber Schwarmerei und Berzuckung in Berleburg am schamlosesten mutheten, fand Ebelmann burch biese Ausschweifungen aufgeschreckt und ernuchtert, fein eigenstes Befen wieder. Ein neuer Prophet, ber in ber Geschichte bes Vietismus beruchtigte Sattler Johann Friedrich Rod, hatte fich angekundigt; Ebelmann erhob gegen ihn laut seinen Wiberspruch. Man muß bie tiefempfundene Schilberung Ebelmann's felbst lefen, um nachzuem= pfinden, ein wie inbrunftiger und qualvoller Kampf es fur ihn mar. ehe er fich aus ber muften Gahrung wiberftrebender Gebanken zu Licht und Klarheit hindurchkampfte. Ebelmann fagt in feiner Selbstbiographie (S. 273): "Je naher die Zeit kam, ba es hieß, ber Bruder Rock sei unterwegs und werde nun bald zu großer Freude ber Bruber in Berleburg ankommen, je furchterlicher fabe es in meiner Phantasie aus. Das Berg im Leibe bebte mir, wenn ich baran bachte, was vor ein Kampf mir bevorftanb. Denn nach meinen bamaligen Vorstellungen war ber Geift, ber burch Rock redete, entweder Gott selbst oder der Teufel. War es Gott, mas fur ein Urtheil hatte ich wohl zu erwarten, wenn ich ben Geift ber Wahrheit einen Lugengeist heißen wollte? War es aber ber Teufel, wer versicherte mich, daß ich mich auf gott= lichen Befehl an ihn machte und des Beistandes Gottes zu gewarten hatte. In diefer Sollenangst, die kein Mensch glauben tann, ber fie nicht felbft erfahren hat, erbarmte fich ber Berr, mein Ursprung und Erhalter, auf eine fo erfreuliche und erqui= denbe Art über mich, bag ich mich nicht entsinnen kann, in mei= nem Leben ein sußer und angenehmer Bergnugen in meinem Innersten empfunden zu haben. Denn ungefahr ein paar Tage

vorher, ehe mein furchterlicher Gegenpart ankam und ich, bem äußeren Ansehen nach, immer schwächer wurde, mich auch unter vielen Thranen, Seufzen und Winfeln zu Bette legte, und nicht wußte, ob ich wieder aufstehen murde, überfiel mich vor allzugroßer Mattigkeit der Schlaf, der bisher megen der so munder= lich durcheinanderlaufenden Phantasieen mehr eine Marter als eine Erquickung fur mich gewesen war. Diesmal aber war er es wirklich. Denn wie ich eine Beile gelegen hatte, und in meinem Gemuth oft wider Willen die Gedanken aufgefliegen waren, warum boch ber Beift Rod's so febr gegen die Bernunft eiferte, benen ich aber wegen meines Aberglaubens nicht Gebor geben burfen, so erwachte ich ploplich, und in bem Augenblicke kamen mir die Worte aus dem Johanne Oeds no dopos mit solcher Lebhaftigkeit ins Gemuth, bag mir nicht anders beuchte, als wenn fie ein Gegenwartiger ju mir fprache und mit einem nur zu empfindenden Nachdruck zu mir fagte: Gott ift bie Bernunft. Ich mochte diese Worte wohl hundert und mehr mal auch im Grundtert gelesen haben; aber niemals hatte ich ben Troft und bie Erquickung barinnen finden konnen, die ich bamals fand. Wenn ich sie auch nach unseren gewöhnlichen deutschen Ueber= setzungen hatte verfteben muffen, nach welchen Gott in benfelben wider allen Sinn und Verstand bas Wort genannt wird, so wurben sie mir in meinen damaligen Umständen gar nichts geholfen haben. So aber war mit Unhörung des Wortes Logos zugleich bie Erklarung verknupft, daß baffelbe, vornehmlich und feiner von unseren Gelehrten selbst erkannten wichtigften Bedeutung nach, die Bernunft hieß. Beil nun in diefen Borten gefagt wurde, daß Gott felber die Vernunft fei, und biefer Ausspruch von einem Schreiber kam, ben ich nach meiner bamaligen Gin= ficht fur unendlich gottlicher hielt als ben Schwätzer Rock, bie Sache felber auch fich gleich an meinem Gemuth als Bahrheit legitimirte, so ist mir unmöglich zu beschreiben, was fur Rraft

und Erquidung ich ob biesen so unvermutheten Gedanken empfand. Es war mir nicht anders zu Muth, als wenn ich aus den Thoren des Todes wieder zum Leben zurückgerusen würde. Die Vernunft, die ich bisher in Kraft meines Aberglaubens nicht hatte hören dursen, hatte nunmehr völlige Freiheit zu sprechen und sie stellte mich auf einmal auf einen so weiten Raum, daß ich ihn nicht übersehen konnte. Man stelle sich einen an Händen und Füßen lange Zeit gebundenen und in äußerster Finsterniß gefangengelegenen Stlaven vor und urztheile von seiner Freude, wenn er sich auf einmal wieder in Freiheit gesetzt sieht; man wird sich doch keine Vorstellung von der Freude machen können, die mein Gemüth damals einz nahm.«

Unzweiselhaft war diese ploklich zum Durchbruch gekommene Erkenntniß nur die stille Nachwirkung der aus den engslischen Freidenkern geschöpften Anregungen. Schelmann berichtet in seiner Selbstbiographie (S. 99), daß er schon in Wien den Moral Philosopher Morgan's gelesen hatte. Die "Unschuldigen Wahrheiten" beweisen, daß ihm Lode und bessen Schüler nicht minder bekannt waren. Und noch in späterer Zeit rechnete es sich Selmann zur höchsten Shre an, wenn ihm seine Segner vorwarsen, er sei die Wege Toland's, Collin's und Woolston's gewandelt.

Ruhe und Heiterkeit lebte fortan in seiner Seele. Es war ber Friede eines Menschen, der mit sich selbst in's Klare gekommen. Die abgestorbenen Sinne erschlossen sich der Schönheit der Natur. Er und ein treuer Gefährte, Sonntags über Berg und Thal wandelnd, "lachten sich rechtschaffen aus, daß sie so lange Narren gewesen, das todte, einsörmige und abmattende Gewirke der mancherlei Sekten für einen gottwohlgefälligen Dienst zu halten." "Was war es doch", fährt Ebelmann (a. a. D. S. 301) fort, "für ein ausnehmender Unterschied zwischen den ungekün-

stelten Bonen, die und Gott in den schattichten Wälbern oder amschlanken Bachlein in einem anmuthigen Thal an so vielerlei Arzten der Bögel hören ließ, und zwischen dem wüsten und sast den Ohrzwang erweckenden Geheul der Inspirirten, welches sie Sinzgen hießen? Saßen wir auf den hohen Bergen, die größtentheils mit dichten Wälbern und lieblichen Gedüschen bedeckt waren, und hatten unsere Augen gegen die unter und liegenden Thäler gerichtet, die mit den anmuthigsten und von lauter kleinen Strömzlein gewässerten Wiesen prangten, auf welchen bald die munzteren Heerden scherzten, bald ein scheuches Wild naschen kam, bald der arbeitsame Bauersmann sich mit Mähen und Heumachen beschäftigte, bald Alles, ohne diese Veränderungen, eine königzliche Stille einnahm, welch abwechselndes Vergnügen rührte uns nicht gegen die gezwungenen, ungestalten und armensündermässigen Stellungen und Gebärden der Inspirirten?«

Man hort ben frohlockenden Uebermuth des ersten Siegsgefühls in der um diese Zeit geschriebenen dreizehnten und vierzehnten Unterredung der Unschuldigen Wahrheiten. Es ist ein
glanzender Feldzug sowohl gegen die Separatisten, welche ihm
die Freiheit und Eigenmacht des Denkens zu verleiden und zu
verhindern suchten, wie gegen die sesten Bollwerke der kirchlichen
Rechtglaubigkeit, deren Schwächen und Widersprüche er mit unerbittlicher Schärfe und Heftigkeit bloßlegt.

Aber allerdings war der Standpunkt dieser Unterredungen noch wirr und für Ebelmann selbst nur eine vorläusige Durch=gangsstuse. Die Verneinung ist heraussordernd und keck, me-phistophelisch behaglich, voll ausblitzender Genialität und leidensschaftlicher Ueberzeugungswärme; jedoch die Bejahung, welche an die Stelle des Verneinten treten soll, ist nur äußerst schwach bestont und ohne alle sichere und seste Durchbildung. Ebelmann sagt in der Vorrede der dreizehnten Unterredung (S. 63): "Ich will kein Sektenslicker sein; viel weniger will ich einen albernen

Baumeister abgeben, ber auf bie alten Trummer ein neues Gebaube aufführt. Es giebt bergleichen Pfuscher genug zu unseren Beiten, und wenn ich auch fo einer sein wollte, so wollte ich einen ziemlichen Unhang haben. Jest habe ich, wie Jeremias, keinen anderen Beruf, als daß ich ausreißen, zerbrechen, zerftoren und verderben foll, Alles, mas nur Orthodorie und falscher Got= tesbienft, pharisaische Schwättheologie, falsche Muffit und eigenfinnige Sektenflickerei ift und heißt; und wen ber herr nebst mir gleichen Berufes gewurdigt, ber thue getroft bergleichen und kehre sich nicht an solche Narrenreben.« Die Quelle bieser Betrachtung ift leicht zu entbeden. Es ist iener inhaltsleere und schwankende Standpunkt ber ersten englischen Freibenker, welche als bas eigenste Befen ber driftlichen Religion die sogenannte Bernunft= und Naturreligion, und alles Bekenntnig und Rirchen= thum nur als spatere und gewaltsame Trubung, als eitle und verwerfliche Menschensatung bezeichneten und daher der geschicht= lichen Entwicklung die Aufgabe stellten, zur vernunftgemäßen Reinheit biefes vermeintlichen Urchriftenthums wieder gurudtzufehren.

In Stelmann, ber seit Jahren nur immer unter Schwärsmern und Sektirern, unter Abenteurern und falschen Propheten gelebt hatte, trat das Unklare und Phantastische solcher Denkart greller hervor als unter seinen verständigeren englischen Borsgängern. Er haßte starr priesterlich, was die englischen Freidenker philosophisch gehaßt hatten. Er meinte, dem Urchristenthum um so näher zu kommen, indem er einen langen Bart und einen "schlechten Mennistenhabit" trug. "Christus, der auch einen Bart getragen hatte", sagt Edelmann in seiner Lebensbeschreibung (S. 306), "war das Muster, wornach ich, ohne einen Unterschied zwischen den Zeiten und Ländern zu machen, meine äußere Gestalt modelte. Ich kann nicht leugnen, daß sich bei allen diesen Thorheiten die Vernunft sehr oft bei mir gemeldet und mir vors

gestellt, daß die wahre Nachfolge Christi nicht in einer albernen Nachäffung seiner damaligen äußerlichen Gestalt bestände; allein ich hörte sie nicht, so lange ich die Bibel noch für Gottes Wort hielt und glaubte, daß Gott gleichwohl seine heiligen Ursachen gehabt haben musse, warum er den Juden verboten, den Bart abzuscheeren.« Stolz dunkte er sich ein Märtyrer, wenn er ob bieses seltsamen Aufzuges Schmach erlitt.

Sochft ergoblich und fur Chelmann's bamaliges Behaben fehr bezeichnend ist die Begegnung, welche er 1739 mit bem Ro= nig Kriedrich Wilhelm von Preußen erlebte. Ebelmann wollte zu einem Gefinnungsgenoffen nach Berlin reifen. In Potsbam wurde er, weil man ihn für einen Juden hielt, von der Wache aufgehalten. Als fich ergab, daß er ein harmlofer Schwarmer fei, wurde die Sache bem Ronig gemelbet, und biefer verfagte fich nicht, benfelben zur allgemeinen Beluftigung vor fein beruhmtes Tabackscollegium zu laben. Darauf entsvann fich, wie Ebelmann (a. a. D. S. 327) erzählt, folgende Scene: "Die Thur bes Konigs wurde geoffnet und mir geheißen, hineinzutreten. Ich ging also hinein und trat ungefahr ein paar Schritt von ber Thur und machte meine geziemende Berbeugung. Der Ronig fag am Kenfter allein und rauchte Taback und feine Generals fagen in Form eines Winkelmages um ihn herum. Wie ich in gebachter Entfernung bei ber Thur ftund, rief ber Konia: Rommt her! 3ch nahete mich bemselben mit gebuhrender Ehr= erbietung bis auf brei Schritte und Er fragte weiter: Bo kommt Ihr her? Die Antwort mar: von Berleburg aus ber Grafichaft Wittgenstein. Warum lasset Ihr ben Bart machsen? Untwort: 3ch febe nicht, warum fich ein Chrift ber Geftalt feines Beilanbes zu schämen habe? Sa! sagte ber Konig. Ihr werbet wohl ein Wiedergeborener sein. Ich antwortete hierauf: Nein! Ihro Majestat, bazu habe ich noch einen großen Sprung. Der Konig sagte: Er hat Recht, und sette hinzu: Da sollte Massow ba

fein, welcher bamals Dbrifter ober General fein mochte, und mir von Einigen fo beschrieben murbe, als wenn er sich unter bie Biebergeborenen rechnete, weswegen allem Unsehen nach ber Ronig gern gesehen hatte, wenn zwischen ihm und mir ein theolo= gisches Kampfjagen vorgefallen ware. In Ermangelung beffen fette ber Ronig feine Fragen fort. Die erfte nach obigen mar: Gehet Ihr in die Kirche? Ich antwortete: Ihro Majestat, ich habe meine Kirche bei mir. - D! fagte ber Konig, Ihr seid ein gottloser Mensch, Ihr seid ein Quaker. 3ch antwortete, wir find Narren um Christi willen. In ber That war ich's, und ich bachte, ich mußte es sein, weil es so geschrieben stunde, unge= achtet ich leicht hatte sehen konnen, daß auf diese Urt der Gott ber Glaubigen nur ein Gott ber Narren fein muffe. Allein ber Bibelgote ftund mir noch gar ju ftart im Bege, mußte mir aber boch zur selben Zeit noch bazu bienen, daß mich ber Konig nach ber Positur, in welcher Er sich selber noch befand, nicht gar für einen Atheisten ansah. Er fragte also weiter: Gehet Ihr zum Abendmahl? Weil ich nun bamals noch in bem Ge= banken ftund, daß Alle, Die folches wurdiglich genießen wollten, fich auch im Ernst entschließen mußten, sich mit Christo zu glei= chen, bas ift, blutigem Tobe sich pflanzen zu laffen, so antwortete ich: Wenn ich Christen finde, die sich nebst mir mit Christo zu gleichem Tode pflanzen lassen wollen, so bin ich bereit heut und morgen und, wenn es fonst ist, das Abendmahl mit ihnen zu halten. Der König schien bieser Rebe etwas nachzudenken, fragte also nach einer Beile weiter: Warum gehet Ihr nicht in bie Rirche, ba wird es ja ausgetheilet. Ich antwortete hierauf frei= muthig: D Ihro Majestat, bas halte ich nicht fur bes herrn Abendmahl, sondern für eine antichristliche Ceremonie; es ist ja nicht einmal ein Abendmahl, sondern nur ein Morgen= oder Mit= tagsmahl. Hierauf fabe ber Ronig feine Generale nach ber Reihe an, und diese beobachteten allerseits die größte Stille Ich

mußte mich in der That wundern, daß mir diese Rede so ungemeffen ausging. Es schien aber, als wenn fie ben Konig mehr als die vorhergehenden zur Aufmerksamkeit gebracht hatte und Er fragte hierauf weiter: Wovon lebt 3hr? Ich antwortete kurg: Aus der Hand Gottes. Ja, fagte ber Konig, Ihr werbet fechten geben. Beil mir aber biese apostolische Beise, mein Brot zu effen, trot aller anderen Phantafie, biefen heiligen Leuten nachzuäffen, nie angestanden hatte, so sagte ich: Nein, Ihro Majeftat, ich habe bas nicht nothig, Gott hat mir fo viel gegeben, baß ich als ein ehrlicher Mann leben kann; follte fich aber je Mangel ereignen, fo weiß ich auch, bag Gott noch Chriften hat, bie ber Noth ihrer Nebenmenschen unter bie Urme zu greifen Alles in ber Belt hatte ich mir eher einfallen laffen, wissen. als daß Seine Majeståt auch einer von diesen gutthätigen Chris ften batte fein wollen; ehe ich mich's versah, sprachen sie zu einem ber Beistehenden: Gebt ihm sechszehn Groschen. Ich bachte nichts weniger als bag bas mich angeben follte, sondern weil außer ben Generalen noch mehrere Leute im Zimmer waren, die ber Konig auch bisweilen mit einem fluchtigen Blick ansah, so meinte ich, es wiffe Der, bem biefer Befehl ertheilt murbe, schon, wem er gelten folle. Es wahrte aber nicht lange, fo kam einer aus bem Nebenzimmer und legte mir einen Franzaulden in den Hut. Mein heiliger Sochmuth sah diese Konigliche Gabe mit Berachtung an, und ich ware capabel gewesen, bem Konig statt bes einen Gulben zwei ober mehrere wiederzugeben, wenn mir bie Klugheit nicht gesagt hatte, bag ich in biesem Kall, anftatt ber Gabe, einen bichten Buckel voll Schlage und wohl noch ein unangenehmer Tractament bavontragen wurde. Inzwischen konnte ich boch, weil mir ber Gulben, meiner damaligen Phantafie nach, eine rechte gaft mar, nicht unterlaffen, ben Konig alfo anzureben: Ihro Majestat, ich bitte mir eine Gnabe aus. Der Konig fragte: Bas? Ich antwortete: Verschonen Sie mich mit ber Gabe.

Er versette etwas unwillig: Warum? Wollt Ihr mehr haben? Ich antwortete mit einer ehrerbietigen Berbeugung: Nichts überall; Ihro Majestat, ich bitte unterthanigst, verschonen Sie mich bamit, indem ich es nicht nothig habe. Der Konig versette noch= malen mit einem recht gutherzigen Ton: Ich schenk's Guch im Namen Gottes. Und nun war es Zeit, mich langer nicht zu weigern, wo ich nicht einen gnabigen Konig in einen zornigen hatte verwandeln und meine ganze Sache verberben wollen. So= bald also ber Konig nach obiger Urt zu mir sprach: Ich schenk's Euch im Namen Gottes, machte ich meinen unterthanigsten Reverenz und fagte: Im Namen Gottes nehme ich's an. Der Ronig schien sehr wohl bamit zufrieden zu sein und fragte weiter: Wo wollt Ihr hin? Ich antwortete: Nach Berlin, wenn es Ihro Majeståt erlauben. Nein! sprach der König, nach Berlin sollt Ihr nicht. Ich laffe meine Leser urtheilen, wie mir bei biefer Bermeigerung bes Konigs zu Muth gewesen sein muffe, ba Berlin und in bemfelben mein theuerster Bruder Benignus ber Hauptzweck meiner Reise war. Es schien aus einer fluchti= gen Zwischenfrage, bie ber Konig bei Diefer Gelegenheit that, namlich: Ihr werbet wohl bekehren wollen? daß er mich fur einen umschweifenden Apostel halten mußte. Wie ich aber furg barauf antwortete, daß Befehren ein Bert Gottes fei. und hinzusette, daß ich mir eingebildet hatte, es ware in Ihro Majeftat Banben vollige Gewiffensfreiheit, fo fagte ber Ronia: Ja, es foll Euch auch in Eurem Gewiffen nichts gefranket werden, aber nach Berlin follt Ihr nicht kommen. Abschied sagte er mit einer fast lachenden Miene zu mir: Ihr seid ein gottloser Mensch, Gott bekehre Euch; worauf ich aber im Ernst versete: Das wunsche ich Ihro Majestat auch, und ohne weitere Ceremonie nach ehrerbietigster Berbeugung meine Wege ging." Ebelmann kehrte barauf nach Berleburg zurůc.

Gleich wunderliche Priester ber sogenannten urchristlichen Bernunftreligion hat es wohl nur selten gegeben. Doch zeugt es von der gesunden, kräftig fortstrebenden Natur Edelmann's, daß dieses widerspruchsvolle Schwanken nach kurzer Frist von ihm überwunden wurde.

Balb gelangte er zu einem Standpunkt, welcher an Sohe und Weitblick die englischen Freibenker weit überragte. Er wurde Unhänger Spinoza's.

Seine Lebensbeschreibung fagt (S. 334): "Ich hatte ungefahr, — weiß nicht mehr, wo? — ben Sat Spinoza's gelesen: Deum essentiam rerum immanentem, non transeuntem statuo; bas ift: Bon Gott glaube ich, bag Er bergeftalt bas Befen ber Dinge sei, daß er benselben beståndig innigst nahe, und nicht von benselben abwesend ober abgesondert sei. Dieser Sat kam mir von einem Mann, der so ein verschrieener Utheist fein sollte, fo ruhrend vor, daß ich in einen rechten Gifer gerieth, daß man einen Mann, ber einen ber Majestat Gottes fo anftanbigen Sat behauptete, zu einem Gottesverläugner machen wollte. wurde baber, anftatt mich felbigen schreden ju laffen, erft recht begierig, den Spinozam selber zu lesen. Ich konnte dieses ver= rufenen Mannes Schriften unter ben mancherlei Beiligen zu Berleburg nirgends antreffen, mußte mich also nothwendig, wenn ich sie lesen wollte, weiter umsehen. Weil ich nun wußte, baß in Berlin ofter Auctiones gehalten wurden, fo fchrieb ich an meinen Bruber Benignum (Raufmann Pinelli), ber mir eben einen Catalogum geschicket hatte, in welchem bes Spinoza Berke, bie unter hundert Auctionen kaum einmal vorzukommen pflegen, mit enthalten waren, daß er mir folche schicken follte.« Um 24. Juni 1740 kamen sie an. "Das Erste (S. 350), worauf mein Gemuth burch einen farten innerlichen Bug gelenkt murbe, war bes Spinozae Tractatus Theologico-Politicus. Das scheuß= liche Portrait, bas mir meine Lehrer von biesem Buch und

seinem Verfasser gemacht hatten, wurde vielleicht vermogend ge= wefen fein, mich zu bewegen, es ungelefen wieder von mir zu legen, wenn ich nicht bereits aus ber Erfahrung gewußt hatte, baß in alle ben Schriften, wovor biefe herren am meiften zu warnen pflegen, bas meifte Gute ftede. 3ch nahm also ben ehr= lichen Spinozam, beffen bloger Name mir in meinen Univerfitatsjahren schon ein Schaubern verursachte, nunmehr nicht nur ohne Furcht in die Sande, sondern ich las ihn auch mit großer Aufmerksamkeit burch. Und obschon eine Widerlegungsschrift mit dabei gebunden war, die ich ebenfalls durchzulesen vornahm, fo fant ich boch balb in ben erften Rapiteln, wie wenig Spinoza in berfelben widerlegt war. Ich wieder= kauete also fleißig, was ich bei ihm gelesen hatte, nahm meine Bernunft, die ich nun schon beffer brauchen konnte, felber babei zu Rath, untersuchte bie Beschaffenheit ber Sache so gut es mir in meiner bamaligen Positur moglich mar, zog anbere Schriftfteller mit zu Rath, die balb fur balb wiber bas erschreckliche Unsehen ber Bibel geschrieben hatten. Je mehr ich aber suchte, je mehr fand ich, auf mas fur einem elenben Grund bieses furch= terliche Gogenbild ftund und bekam immer mehr Muth, bemfelben etwas naherzutreten. Ich leugne nicht, daß es mir damals eben wie den Kindern ging, die den Knecht Ruprecht in Berbacht zu ziehen anfangen, und boch noch zu furchtsam sind, bemselben herzhaft nach ber Larve zu greifen. Denn ich bachte noch immer, andere ehrliche Leute, die tausendmal gelehrter und belefener find als Du, und bie Du boch eben nicht burch bie Bank fur wissentliche Betruger halten kannft, fechten boch gleichmobl aus allen Kraften fur bas gottliche Unsehen ber Bibel. Benn fie also überzeugt maren, daß es so schlecht um die Bibel ftunde, wie Spinoza anmerkt, so murben fie ja nicht so leichtfertig fein, Dieselbe noch fur bas Wort des lebenden Gottes auszugeben. Es fiel mir aber, vor großen Freuden über das wenige Licht, bas

ich in dieser Sache bereits erhalten hatte, nicht ein, daß ich vielleicht selber ganz anders benken wurde, wenn ich Superintendens, Abt oder Inspector über ein zahlreich Kirchspiel ware; genug, der Trieb, den ich zu näherer Untersuchung der Bibel bei mir spurte, machte mir immer mehr Herz, mich an nichts zu kehren, was mir bei diesem Geschäft im Weg stehen möchte."

Ebelmann gogerte nicht, bie Ergebniffe biefer feiner Betrach= tungen in selbständigen Schriften niederzulegen. Es geschah bies in einer Schrift "Die Gottlichkeit ber Bernunft« und in einer anderen Schrift »Moses mit aufgebecktem Angesicht«. Dbgleich jene erste Schrift erft 1741 erschien, Die Borrebe ber zweiten aber schon vom 1. November 1740 batirt ist, so ist die Gottlich= keit der Bernunft doch fruher geschrieben als der Moses. Edelmann, welcher (a. a. D. S. 341) biesen Umftand selbst anführt, fugt hinzu: "Es ift bies barum zu wissen nothig, bamit man bas Bachsthum bes Lichtes, so mir Gott von Zeit zu Zeit scheinen laffen, baraus erkennen und mich keines Widerspruches beschuldigen moge, wenn man wahrnimmt, daß in dem Mose, der boch eher im Druck erschienen, ein ungleich heller Licht als in biesem erscheinet. Es ift mir zwar nicht unbekannt, bag ber herr Dr. Baumgarten bei ber Rezension meiner Unschuldigen Bahrheiten im 9. Stud feiner Nachrichten von merkwurdigen Buchern S. 219 basjenige, mas ich einen Bachsthum bes Lichts nenne, eine Bunahme an Frrthumern zu nennen beliebt, allein ich kann bies nunmehr nicht allein ganz wohl leiben, sonbern es wurde mir auch leib thun, wenn er biese Zunahme nicht an mir wahrgenommen hatte.«

Wir beschränken uns baher auf die ausschließliche Betrach= tung der zweiten Schrift. Der wunderliche Titel "Moses mit ausgebecktem Angesicht" foll die freie Prüfung der heiligen Schrift bezeichnen. "Den vorgezogenen Fürhang Mosis ausdecken" heißt in Ebelmann's Sprache, der Offenbarung offen und unerschrocken ins Angesicht schauen. Daher werden die Unterrebenden, von welchen die von Ebelmann gewählte Gesprächsform getragen wird, Lichtlieb und Blindling, und die einzelnen Gespräche dersselben "Anblicke" genannt. Es sind nur drei solcher Anblicke vorshanden; sie sind ber abgebrochene Anfang eines größeren Ganzen. Die Lebensbeschreibung (S. 353) berichtet: "Ich nahm mir vor, diesem berüchtigten Judenführer in zwölf auseinander solgenden Anblicken etwas näher, als bisher geschehen war, unter die Decke zu guden; allein die Blödigkeit meiner Brüder hat bekanntersmaßen kaum drei derselben öffentlich vertragen können, und es ist glaublich, daß sie die übrigen, falls sie sie nach meinem Tode zu sehen bekommen sollten, noch tausendmal mehr in Verlegensheit sehen dürften."

Der erste Abschnitt ober Anblick behandelt die Lehre von ber Inspiration; die Beweisführung ift durchaus aus bem theologisch-politischen Tractat geschöpft. Der zweite Abschnitt behandelt die Gottes= und Schopfungslehre. Es ift die Anschauung ber Spinoza'schen Ethik: zum Beweiß, bag Ebelmann nicht ber - Erste und Einzige sei, welcher auf biese verrufenen Irrlehren eingebe, find baber bie verschollenen Schriften Anugen's, bes Stifters ber Gemiffener, wieberaufgenommen. Der Grundkern Spinoza's ist treffend und voll edler Begeisterung hervorgehoben, aber nur sprunghaft und ohne alle tiefere Begriffsentwicklung. "Rommen wir auf Spinoza und bessen Begriffe von Gott." fagt Ebelmann S. 120, "fo gestehe ich, baf ich meinen Augen faum trauen barf, wenn ich biefes Mannes Schriften felber lefe und bedenke, daß ihn unsere heutigen Christen haben zum Athei= ften machen burfen. Denn ba er ausbrucklich Gott nicht nur bergestalt zur Ursache aller Dinge macht, bag er dieselbigen bervorgebracht, wie etwa ein Runftler ein Werk, ber hernach wieber bavongeht und felbiges bem Berfahren Unberer überläßt, fonbern beutlich bekennt, daß Gott stets wesentlich in allen Dingen gegen= 19\*

martig bleibe und eben burch fein Dafein mache, baß fie find, mas fie find, weswegen er ihn gar recht bas Sein und Befen. aller Dinge nennt, so hatte unsere heutige gottlose Maulchriften= heit fich nicht beffer verrathen konnen, daß fie noch gar nichts Grundliches von Gott miffe, als da fie fich unterstanden, biefen Mann zum Utheisten zu machen." "Bon ber gottlichen Natur kann man nicht fagen, daß fie nur eine gewisse Art bes Seins ober Befens fei, sondern fie ift bas Sein und Befen selber, welches schlechterbings keine Grenzen hat." "Siehe, mein Bruber, so schreibt ein Mann, ber nach bem unfinnigen Urtheil ber elenben Tagesmeinung ein Mensch von zerrutteten Sinnen beißen Ferner S. 148: "Wir find die Bachlein, Er ift die muß.« Quelle. Wir sind die Strahlen, Er ist die Sonne. Wir sind ber Schatten, Er ift bas Besen. Eben ber Unterschied nun, ber zwischen ber Sonne und dem Tag bleibt, den fie durch den Glanz ihrer Strahlen macht, wenn sie gleich das Wesen und Sein des Tages dergestalt ist, daß berselbe ohne sie nicht einen Augenblick Tag fein kann; eben berfelbe bleibet auch zwischen Gott und seinen Creaturen, wenn er gleich ihr Sein und Wesen ist. Gleich= wie also die Sonne durch den Ausquß ihrer Strahlen zwar den Tag machet, aber nicht bergeftalt, daß ber Tag ohne ihr Dasein boch ein Tag fein und heißen konne, also macht auch das stete Leben unseres Gottes zwar ohne Unterlag Creaturen, aber nicht bergestalt, daß sie ohne sein beständiges Wefen und Dasein Creaturen bleiben konnten. Rurg, alle Creaturen find nichts, Er aber ift's gar; und wohl berjenigen Creatur, die ihr Nichts erkennt und Gott Alles in Allem fein lagt, benn barin bestehet alle Seligkeit. Nicht eher ift uns mahrhaftig wohl, als wenn bas allerfeligste Gut in und ungehindert fein und wefen barf, wie es will; hingegen ruhret alle Unseligkeit ber Menschen baber, baß fie felbst, ohne Gott, etwas sein und beffen Sein und Befen in ihnen nach ihrem eigenen Sein birigiren wollen. Die Creaturen

find nur gewiffe Arten, wodurch Gott bald auf diefe balb auf jene Art beweist, daß Er ist, weswegen auch Spinoza, der sich gern kurz auszudrucken gewohnt mar, zu sagen pflegte, die Creaturen waren nur Modificationes essentiae divinae, vor welcher neuen Rebensart bie armen Gogenknechte in allerlei Sekten ichon so viele Kreuze gemacht, daß man aller Welt Kirchhöfe bamit besetzen könnte." Und S. 169: "Die Materie ist nichts anderes als ber Schatten von bem großen Wefen unseres Gottes. So wenig nun Dein Wesen ober Du selbst Deiner mahren Mensch= heit nach beswegen zu etwas Schattigtem gemacht wirst, wenn Du gleich nicht leugnen kannft, daß bas Wefen Deines Schattens continuirlich von dem Sein und Wesen Deines Körpers ausfließt, ebensowenig wird auch Gott zu etwas Materialischem gemacht, wenn gleich bas Wefen ber Materie als feines Schattens beståndig von seinem unvergleichlichen Wesen abstrahlet und aus= fließet. Und gleichwie Dein Leib, fo lange er fich im Licht befunden, nie ohne Schatten gemefen, also ift auch Gott in feinem unaufhörlichen Licht nie ohne Materie gewesen. Diese ist also mit gleichem Recht eben so alt als Gott felber ift, wie Du be= greifen wirst, daß Dein Schatten nothwendig nicht um einen Augenblick junger sein konne als Dein im Lichte sich befindender Rorper. Wie also Dein Schatten ein zwar unvollkommenes, jeboch auch nicht fo gar ungleiches und unkenntliches Bild von Deinem Körper vorstellt; also stellet auch die Materie in ihrer verschiedenen Bilbung und Stellung, wodurch die fichtbaren Dinge biefer Welt hervorgebracht werden, ein zwar nicht vollkommenes, jedoch aber auch nicht fo gar unahnliches und unkenntliches Bilb von bem berrlichen Wesen unseres großen Schopfers vor.« britte Abschnitt wendet sich von diesem Standpunkt aus gegen Leibnig und Bolff. Es ift flar, bag, wer bie Rothwendigkeit und Ewigkeit ber Welt begreift, fich nimmermehr zur Unnahme einer zufälligen und unter allen moglichen Belten beften Belt

verstehen kann; aber es ist für Ebelmann überaus bezeichnend, daß er nicht sowohl die philosophischen als vielmehr vorzugsweise die sittlichen Bebenken in diesem Kampf herausgreift. "Eine Philosophie", heißt es S. 161, "welche den Menschen nicht dahin anweist, wie er zu der verscherzten Gleichheit Gottes wieder gelangen kann, sondern demselben nur mit leeren Titeln schmeichelt und ihm weiß macht, er lebe bereits in der besten Welt, ist eine leichtsertige Betrügerei, die nicht werth ist, daß ihr ein vernünstiger Mensch seiner Philosophie, sondern ist die größte Philomorie oder Liebe zur Thorheit, die noch gewesen ist, so lange Menschen denken können; und Alle, die ihr solgen, sind arme bezauberte und bestrogene Leute, die das Bergnügen, womit die wahre Beisheit ihre Lieblinge zu ergöhen pslegt, noch nie empfunden haben, sonst würden sie solchen Windbeuteln den Abschied geben."

Ebelmann bußte biese Kuhnheit. "Es währete nicht lange, so hörten wir die Sturmgloden an allen Orten lauten, die Zeiztungsschreiber schlugen einen Lärmen über den andern, und man that uns zu wissen, daß der Reichssiscal hinter dem armen Moses her sei und den Verlauf besselben bei hohen Strafen verboten haben sollte." Mit diesen Worten beschreibt Ebelmann in seiner Lebensbeschreibung (S. 355) den Beginn der Verfolgungen, den er fortan sein ganzes Leben hindurch ausgesetzt blieb.

So lange der dulbsame Graf Casimir lebte, hatte Ebelmann allerdings in Berledurg vollige Sicherheit. Auch in Hachenburg auf dem Westerwald, wohin Ebelmann gegangen war, nachdem 1742 der "unholde" Graf Ferdinand in Berledurg die Regierung übernommen hatte, fand er bei der gräslichen Herrschaft Schutz gegen die Verketerungen und Gewaltthätigkeiten der Geistlichkeit. Als er aber im Frühling 1744 nach Neuwied übergesiedelt war, wurde er nach kurzer Zeit vom Consistorium ausgesordert, ein schristliches Glaubensbekenntnis einzureichen. Ebelmann that

bies am 14. September 1745. Bot bieses Glaubensbekenntniß schon an sich ben Gegnern die bedenklichsten Handhaben, so wurde das Uebel gesteigert, indem Edelmann, verletzt durch unsgetreue und entstellte Abschriften, welche böswillig in Umlauf gessetzt wurden, dasselbe 1746 in seiner wahren Gestalt und mit aussschrlichen Anmerkungen veröffentlichte. Edelmann entzog sich der Berhaftung durch Flucht. Lange irrte er unstet in Nordebeutschland umher; besonders scheint er in Altona verweilt zu haben.

Jene Vertheibigungsschrift führt den Titel: "Johann Christian Ebelmann's abgenöthigtes, jedoch Anderen nicht wieder aufgenöthigtes Glaubensbekenntniß." Sie gilt daher gewöhnlich für die wichtigste Schrift Ebelmann's. Aber an Offenheit und Entschiedenheit steht sie hinter dem Moses weit zurud. Der Anlaß, aus welchem sie entstand, und der Zweck, welchem sie diente, hat manche Spige und Harte abgeschliffen.

Die Hauptfate lauten: 1) Bon Gott ben Anfang zu machen, so glaube ich nicht mehr blindlings auf bas Sorensagen Anderer, sondern ich erkenne aus Betrachtung der Natur und aller Dinge, im Licht ber Bernunft, ein einiges, ewiges, unverånderliches, bochft vollkommenes und in allen Dingen gegenwartiges Sein und Wesen, bessen Vortrefflichkeiten und Eigenschaften zwar mehr empfunden als ausgesprochen werben konnen, boch fasset fie Paulus zusammen, wenn er Romer 11, 36 schreibt, baß aus bemfelben, burch baffelbe und in baffelbe alle Dinge geben. 2) Daber unterstebe ich mich nicht zu bestimmen ober Unberen zuzumuthen, daß sie bieses unumschrankte Besen blos nach meiner ober eines Anderen Phantasie betrachten sollen, son= bern ich laffe einem Jeben bie Freiheit, es fo zu betrachten, wie es sich ihm felbst in feiner bermaligen Positur zu erkennen giebt. 3ch halte Alles, was Menschen auf Erben jemals von biesem großen Befen benten, reben ober ichreiben tonnen, fur Studwerk, bas wir einander zwar zu beschauen vorlegen, durchaus aber Niemand nothigen konnen, es ohne weitere Untersuchung als unfehlhar anzunehmen. 3) Solches Stuckwerk ist auch die Bibel. Sie ist eine Sammlung alter Schriften, beren Urheber nach bem Mag ihrer Erkenntnig von Gott und ben gottlichen Dingen geschrieben haben. Die Bibel kann baher weber die einzige noch felbst die hauptsächlichste Quelle unserer Gotteserkennt= niß sein. Denn ich glaube nicht, daß eben ber Gott, welcher in vorigen Beiten mit ben Menschen so vertraut umgegangen sein foll, und von bem die Bibel felber fagt, daß er allen Menschen geholfen und fie zur Erkenntnig ber Wahrheit gebracht wiffen wolle, fich zu unserer Beit vor uns verstedt habe und nicht anders als burch fremde, uns gang unbekannte Sprachen und burch eine Menge unwissender und uneiniger Ausleger berfelben mit uns reben wolle; fondern ich glaube vielmehr, daß Gott burch bie gange Creatur noch gegenwartig in bem Gewiffen eines Jeben, ber ihn nur horen will, bergeftalt beutlich und in seiner Sprache mit ihm rebe, bag er zu allen Zeiten und an allen Orten gang unfehlbar miffen konne, ob er recht oder unrecht thue. 4) Aus biesem Grunde glaube ich ferner, daß ber Gehorsam gegen bie Stimme Gottes im Gewissen bes Menschen einen mabren Simmel und hingegen die Widerspenftigkeit gegen dieselbe eine unaus= sprechliche Holle zu Wege bringe. Damit ist Himmel und Holle nicht blos in diefes Leben gebannt; unfer Beift als eine Rraft bes unsterblichen Gottes bort nach bem Tobe bes Fleisches nicht auf, eben bas zu fein, mas er seinem Befen nach gegen= wartig ist und wird vermoge bes in der Natur gegrundeten Bechsels ber Dinge nach diesem leben ernten, mas er in bemselben ausgefat hat. 5) 3ch glaube, daß Christus ein mahrer Mensch wie wir gewesen und in allen Studen unsere Natur und unsere Eigenschaften gehabt habe; aber mit ausnehmenden Gaben und Tugenden begabt. Die Wendung "Sohn Gottes" will nichts als diese Vortrefflichkeit befagen. 6) Ich glaube, daß die Haupt= absicht Sesu gewesen, die durch die vielerlei thorichten Meinungen von Gott bisher untereinandergestreuten Gemuther ber Menschen in Liebe wieder zu vereinigen und alle Religionszänkerei aufzu= beben; bag er nichts weniger im Sinn gehabt, als eine neue Religion ober außere fogenannte Gottesbienftlichkeiten anzurichten. Ich glaube ferner, bag ber herr Jesus um keiner anderen Ursache willen ben Namen eines Beilandes und Erlofers beffer verdiene als weil er Die, fo feine Behren einsehen und faffen konnten, von dem Joch ihrer Treiber, die fich nur von ihren Gunden mafteten, zu erlofen gesucht. Und biefes fein hochtheuerstes Ber= bienst leugne ich auf keine Beise, sondern mache mir folches ber= gestalt ju nut, bag ich Alle, bie mir bas Gegentheil von Gott weiß machen und mir einen von feinen eigenen Geschopfen zu beleidigenden und wiedergutzumachenden Gogen vorzuzaubern fich unterstehen, hiemit getroft fur unwiffende arme Eropfe und auf den Fall einer hartnackigen Rechthaberei fur antichristliche Bauchknechte und fur nichts weniger als fur Diener meines Jesu halte. 7) Ich glaube, daß Jesus nicht nur wirklich bem Beifte nach wiederauferstanden ift, sondern daß er auch eben biefem Beift nach, taglich in vielen Taufenben feiner Beugen wieber= komme, zu richten bie Lebenbigen und bie Tobten. Das jungfte Gericht beginnt bei einem jeglichen Menschen, ber ba anfangt, aus bem Schlaf feiner bisherigen Jrrthumer zu erstehen, Gott und fich felbst zu erkennen und ein vernunftiges Leben zu fuhren. Und wenn der Geist Jesu die Menschheit einmal so weit gebracht hat, so übergiebt er, um mit ber Schrift zu reben, bas Reich Gottes bem himmlischen Bater, auf bag Gott sei Alles in Allem, und unfer Beift in ihm eine immermahrende Bufriedenheit und Bludfeligkeit genieße. 8) Allbieweil aber biefe Gludfeligkeit, nach welcher wir boch Alle trachten, unmöglich in biefem Leben statthaben ober auch nur anfangen kann, wenn sich bie Menschen

aller bisher geglaubten Erlbsung unseres Jesu ungeachtet noch vor so viel tausend Teufeln fürchten, so glaube ich und bekenne ich ferner, baß Alles, was die unwissenden Pfaffen bisher zum Schrecken des Pobels von ihren sogenannten Teufeln erträumt, die abgesschmacktesten und unvernünftigsten Lügen seien, welche die Mensichen auf Erden jemals zur Verkleinerung ihres Schöpfers haben erdenken können. 9) Gleichwie sie aber selbst gestehen, daß der Serr Iesus eben deswegen erschienen sei, daß er die Werke des Teusels zerstöre, also glaube ich auch, daß es mit ihren Lügen die längste Zeit gewähret haben werde. Indessen da der Herr allein die Zeit und Stunde weiß, die er seiner Macht vorbehalzten, so glaube ich auch, daß seine Knechte, außerdem daß sie von ihm zeugen und diesfalls ihrer Gegner Widerspruch leiden mussen, sonst nicht die geringste Unruhe in der Welt anstiften werden.

Ruhner und heftiger tritt Ebelmann wieder in der 1747 geschriebenen Epistel St. Harenberg's auf. Sie ist eine Streitschrift gegen den Hamburger Propst Harenberg, welcher eine "Epistel" an ihn gerichtet hatte. Der offenste Spinozismus ist hier mit unvergleichlicher polemischer Kunst vorgetragen.

Im Herbst 1747 war Ebelmann nach Berlin gekommen. Die erbittertsten Verfolgungen empfingen ihn auch hier. Propst Susmilch predigte sogleich nach seiner Ankunft gegen ihn auf ber Kanzel und verstärkte diesen Angriff überdies durch besondere Streitschriften. Andere nicht minder scharfe Gegner kamen von anderen Seiten. Darauf ging Ebelmann nach Hamburg. Auch hier fühlte er sich unsicher. Die fortgesetzten Anseindungen waren bergestalt, daß am 9. Mai 1750 seine Schriften "mit ben gewöhnlichen Solennitäten und unter erstaunlichem Zulauf durch Scharfrichters Hände« verbrannt wurden. Schon gegen Ende des Jahres 1749 kehrte er daher wieder nach Berlin zuruck. Er lebte still und eingezogen. Die Nachrichten einiger Zeitgenossen, welche von ihm rühmen, daß er keinem Menschen seine Ueberzeugung

aufgebrungen, daß er nie Religionsgesprache angefangen, vielmehr felbst Fragenden immer nur kurze und unverfangliche Antworten gegeben habe, find burchaus glaubhaft. "Sie miffen bereits, " ichreibt Ebelmann in jener Epistel an Barenberg (S. 159), "bag ich gleich auf bem Titelblatt meines Glaubensbekenntniffes ju erkennen gegeben, daß felbiges Underen nicht aufgenothigt werben folle; fo lange Sie also nicht horen, daß ich Denjenigen, die nicht in allen Studen einerlei Meinung mit mir find, ein Unathema an ben Sals werfe, ober bie, fo mir von freien Studen Beifall geben, nothige, mein Glaubensbekenntniß zu unterschreiben ober gar zu beschworen, fo lange haben Sie keinen Grund, mich als einen Sektenmacher vorzustellen ober Sie muffen nicht wiffen, was eine Sette ift. Wer einem Jeben freistellt, seine Meinung anzunehmen ober zu verwerfen, der siehet auf der Welt Niemand ungleicher als einem Sektirer, wenn gleich die halbe Belt fich feine Meinung gefallen ließe." Eropallebem batte Ebelmann nach wie vor mit unausgesetter Unfeindung und Berfolgung zu kampfen, weil man burchaus nicht von der Meinung abging, bag er ein neuer Religionsstifter fein wolle. Jebe Beroffentlichung von Druckschriften wurde ihm auf's strengste untersagt.

Am erbittertsten waren, wie gegen Spinoza, so auch gegen Ebelmann besonders die Juden; war doch "der Moses mit dem ausgebeckten Angesicht" auch gegen sie gerichtet! Selbst Moses Mendelssohn scheint von dieser Schwäche nicht frei gewesen zu sein. Sulzer hatte am 4. December 1747 an Samuel Gotthold Lange (vgl. S. G. Lange's Sammlung gelehrter und freundsschaftlicher Briefe. Halle 1769, Th. 1, S. 308) geschrieben: "Gestern habe ich den berufenen Edelmann in einer Gesellschaft angetrossen. Er ist im Umgang ein recht artiger Mann, und man kann kaum glauben, daß er derselbe ist, der in seinen Schriften so sehr poltert und schimpft." Wie herb und abschähig urtheilt dagegen Mendelssohn, wenn er über Ebelmann's Persons

lichkeit am 19. November 1755 an Leffing (Lachmann, Bb. 13, S. 9) schreibt: Bon Ebelmann will ich einige Worte sprechen, weil ich mich so sehr über ihn gewundert habe. Welch ein holzgerner Mann! Ich wette was, der Mensch hat eben so viel Blei in seinem Gehirn als Eisen an seinen Stiefeln. Sie kennen ihn doch auch, liebster Lessing? Hat er Ihnen nicht ebenso klohmäßig geschienen? Wenn er doch nur ein rechter Windsbeutel wäre! So was hätte ich nie vermuthet, als man mir sagte, Ebelmann würde heut kommen. Es kann aber leicht sein, daß ihn Versolgung, Unglück und Beschwerlichkeiten so sehr niedergeschlagen und alle seine Lebensgeister unterdrückt haben.«

Die Selbstbiographie Ebelmann's bricht mit dem Jahr 1752 ab. Ueber die letten Lebensjahre fehlt es daher an aller verläßlichen Runde. Sogar Ort und Zeit seines Tobes war vergessen. Erst neuerdings hat S. Proble in feinen "Feldgarben 1859, S. 257« auf bie Tobesanzeige aufmerksam gemacht, welche bie "Berliner Nachrichten von Staats= und Gelehrten Sachen 1767, Nro. 24« brachten. Diese Unzeige lautet: "Berlin vom 21. Februarius. Den 15. dieses Monats ift allhier ber in ber gelehrten Belt seit vielen Jahren burch seine Schriften bekanntgewordene Johann Christian Ebelmann im 69. Jahre seines Alters verftorben. Da beffen Lebenslauf burch bie Streitigkeiten, welche feine Grundfabe mit ben Gottesgelehrten und Beltweisen unserer Beit erregt, ben unterscheibenden Charakter einer neuen Sekte erhalten, so verbient beffen Tob billig angemerkt zu werden, wodurch berfelbe, nachdem ihn ein Schlagfluß an gemelbetem Tage Nachmittags auf seinem Stuhle figend betroffen, gegen 9 Uhr Abends ebenso ftill als unvermuthet bem Schauplat ber Belt entzogen worben. Eine von ihm hinterlaffene Disposition, nach welcher er unter Begleitung weniger seiner guten Freunde auf bem Rirchhofe vor bem Sallischen Thor allhier beerdigt worden, scheint die Bermuthung zu erregen, daß ihn ein solches Ende weder ganz un= vermuthet noch unvorbereitet getroffen.«

Wie ein überraschendes Meteor war Svelmann aufgestiegen; wie ein Meteor verschwand er auch wieder, ohne sichtliche Nach-wirkung. Weber war die Zeit reif für dergleichen Anschauungen, noch war die Denkweise Svelmann's selbst hell und durchgebildet genug, um zu überzeugen und Schule zu machen. Mit Recht konnte noch nach Jahrzehnten Lessing in seinem berühmten Gespräch mit Jacobi behaupten, daß man von Spinoza noch immer wie von einem todten Hund rede. Die wahrhaftige und darum geläuterte Verzüngung und Auserstehung Spinoza's erfolgte erst in Goethe, Schelling und Hegel. Manches muß lange im Dunztel und in der Dämmerung wachsen, bevor es lebenskräftig und lebenerweckend an das Sonnenlicht tritt.

## 3meites Rapitel.

## Geschichte und Philologie.

Bunau. Mascov. Mosheim. — 3. M. Geener. Chrift.

Leffing fagt im zweiunbfunfzigsten Literaturbriefe, baß es um bas Felb ber Geschichte in bem ganzen Umfange ber beutsichen Literatur am schlechtesten aussehe. Wer konnte ihm bamals widersprechen? Reiner von ben Geschichtsschreibern aus ber ersten Halfte bes achtzehnten Jahrhunderts wird mehr gelesen; kaum wird noch ihr Name genannt.

Gleichwohl barf man sie nicht unbeachtet laffen, will man ein lebendiges und allseitiges Bilb bieses Zeitalters gewinnen.

Es war eine entscheibenbe Benbung ber gesammten Ge-

Bis gegen bas Ende bes fiebzehnten Jahrhunderts hatte nach wie vor die uppigste Polyhistorie gewuchert. Die Geschichte war ein mufter Curiositatenkaften, in welchem man Alles aufspeicherte, mas nirgends anders Plat fand. Einheit und innere Entwicklung wurden weber geahnt noch gesucht; und wo sich bas Beburfniß tieferer Glieberung regte, mar biese eine ausschließlich theologistrende. Nach der auf den Propheten Daniel gegrundeten Anschauung murbe bie Geschichte als bie Geschichte ber vier Beltmonarchieen, b. h. als bie Geschichte bes babylonischen, perfischen, griechischen und romischen Reiches gefaßt; bas romische Reich, als noch bestehend betrachtet, umschloß bann wohl ober übel bie Geschichte ber Christenheit. So maren alle im Schule und Universitatsunterricht üblichen Sandbucher abgefaßt; noch im Jahr 1666 wurde fur Sachsen durch Johann Georg II. das strengste Festhalten biefer Behandlungsweise ausbrucklich befohlen. felbft als burch hermann Conring und noch mehr burch Chriftophorus Cellarius (1688) bie Eintheilung in alte, mittlere und neuere Geschichte, und bamit eine freiere und weltlichere Betrachtung schon festen Auf gefaßt hatte, murbe boch noch im Sahr 1728 diese theologistrende Geschichtsbehandlung von Jan, Profeffor ber Theologie in Wittenberg, in einer besonderen Schrift: "Antiquae et pervulgatae de quatuor monarchiis sententiae contra recentiorum quorundam objectiones assertio" mit allem Aufwand scholastischer Gelehrsamkeit vertheibigt. Schrift ift wiederabgedruckt in Brener's Siftorischem Magazin. Zena 1805, Bb. 1, S. 114 ff.

Jest endlich aber magte fich auch in Deutschland bie Gesichichte auf ihre eigenen Ruße zu ftellen.

Seit bem Bestfälischen Frieden hatte sich allmalich auch bie politische Seite ber Geschichte in bas Bewußtsein gebrangt. Die Geschichte ber vier alten Monarchieen wurde europaische Staatengeschichte. Es ift fur die Folgerichtigkeit und ben inneren Busammenhang biefer Wandlungen außerst bedeutsam, bag ber erfte Begrunder biefer tieferen Geschichtsauffassung in Deutschland berfelbe Mann war, welcher auch bas Naturrecht, b. h. bie Erlofung ber Rechtsanschauung von ber binbenden Uebermacht ber Theologie, begrundet und durchgeführt hatte. Es war Samuel Pufendorf. Besonders feine "Einleitung zu ber Siftorie ber vornehmsten Reiche und Staaten, so jegiger Beit in Europa fich finden«, wirkte in diesem Sinn weithin bahnbrechend und epochemachend. Bum ersten Mal wurde bie Aufmerksamkeit auf bie Schilberung ber inneren Bustanbe und auf bie bas Steigen und Fallen ber Staaten bebingenden Urfachen und Ereignisse gerichtet. Und mit diefer tieferen Auffassung verband sich in Pufen= borf auf's gludlichfte bie ftreng wiffenschaftliche Forschung. Seine "Geschichte bes großen Rurfurften Friedrich Wilhelm und feine Schwedischen Geschichten« beruben auf bem sorgsamsten und einsichtigsten Quellenftubium. Man ging wieber auf bie in ben Archiven liegenden Denkmale und Ueberreste der geschichtlichen Borgange felbft zurud.

Und unabhängig von Pufenborf, aber im Befentlichen von berfelben Grundanschauung getragen, bearbeitete Leibniz das Mittelalter und die Hausgeschichte ber Welfen; ein leuchtendes Borbild für Erforschung, Beurtheilung und Benützung ber gesschichtlichen Quellen.

Die veränderte Richtung bekundet fich augenfällig, wenn wir sehen, daß auf ben Universitäten die Geschichtsprofessur, welche bis dahin meist dem Professor der Poesse und Beredtsamkeit zusgefallen war, von jest ab gewöhnlich mit der Professur des Staatsrechts verbunden wurde.

Zunächst allerdings konnte es scheinen, als sei unter den Schülern und Nachfolgern Pufendorf's nur eine neue Einseitigzkeit an die Stelle der alten getreten. Wie früher das Theolozgische, so drängte sich jeht das Juristische vor. Nur Wenige, wie vor Allem der Wittenberger Professor Samuel Conrad Schurzssleisch, wagten es, vom neuen Standpunkt aus die gesammte Weltgeschichte zu umfassen. Die meisten dieser geschichtsforschenden Staatsrechtslehrer beschränkten sich ganz ausschließlich auf die \*teutsche Kaiser= und Reichshistoriea; und sie machten gar kein Hehl daraus, daß es ihnen in diesen geschichtlichen Studien nicht sowohl um die reine und freie Wissenschaft zu thun war als vielmehr nur um schneidige Wassen zur Aussechtung staatsrechtzlicher Streitigkeiten, insbesondere zur Vertheidigung der fürstlichen Hoheitsrechte.

Tropbem mar ber Fortschritt ein unermeglicher.

Bas in neuster Zeit mit reicheren Hilfsmitteln und mit tieferer kritischer Einsicht die herrschenden historischen Schulen wiezber in Angriff genommen haben, die Sichtung, Sammlung und Herausgabe der älteren beutschen Chroniken und Urkunden, das wurde schon damals bei diesem ersten Erwachen beutscher Geschichtswissenschaft auf's rühmlichste begonnen und ausgebeutet. Bas Johann Georg von Echard (1674—1730), Burchard Mencke (1674—1732), Professor der Geschichte und chursürstlicher Historiograph in Leipzig, und die beiden berühmten Halleschen Professoren, Peter von Ludwig (1668—1743) und Hieronymus Gundling (1671—1729) in dieser Beziehung gethan haben, ist, wenn wir bedenken, daß wir in der Zeit erster Ansänge stehen, sowohl an sich wie besonders in ihrer folgenreichen Nachwirkung des höchsten Lobes werth.

Und zuletzt gingen grade aus diesen Bemühungen um die beutsche Reichsgeschichte zwei Unternehmungen hervor, welche die Geschichtsschreibung auch von dem Zunftzwang der Publicisten losten und die unentreißbare Bedeutung haben, daß sie der Un= fang und die Grundlage der gesammten neueren deutschen Ge= schichtsschreibung find.

Es find die Geschichtswerke von Mascov und Bunau.

Johann Jacob Mascov, geboren am 26. November 1689 au Dangig, feit 1719 Professor ber Geschichte und bes offentlichen Rechts in Leipzig, veröffentlichte feit 1726 seine "Geschichte ber Teutschen bis jum Unfang ber Franklischen Monarchie in gehn Bucherna, welcher elf Jahre spater die "Geschichte der Teutschen bis jum Abgang ber Merovingischen Konige" in feche Buchern folgten. In den Jahren 1741—53 schrieb er die "Commentarii de rebus imperii Romano-Germanici", von Conrad I. bis Conrad III. Das Entstehen und Bachsen ber fürftlichen Berricherhauser, ber Stand ber Kirche, bie Grundzuge bes Lehnswesens und bie vornehmsten Erscheinungen bes Rulturlebens in ben verschiedenen Beitabschnitten werden mit gewissenhafter weitgreifender Urkundlichkeit und mit sicherem geschichtlichem Blid geschilbert. Noch 28. Giesebrecht ruhmt in seiner Geschichte ber beutschen Raiserzeit (Bb. 1, S. 800, britte Auflage), bag Mascov auf alle folgenben Behandlungen des deutschen Mittelalters ben größten Ginfluß geubt, ja bag er noch heut seinen Berth behaupte.

Heipenfels, ein reichbegüterter sachsischer Staatsmann, ber zuerst in Sachsen, bann als kaiserlicher Reichshofrath und zuletzt als obervormundschaftlicher Statthalter bes Herzogthums Sachsen= Eisenach an ber Spike wichtigster Geschäftsführung stand, schrieb in ben Jahren 1728—43 seine "Genaue und umständliche teutsche Kapser= und Reichshistorie aus ben bewährtesten Geschichtssschreibern und Uhrkunden zusammengetragen. In vier Quart= banden behandelt sie die Kaisergeschichte bis auf den Zod Conrad's I. Die Fortsetzung, die spätere Kaiserzeit bis auf Friedrich III. umfassend, ist druckfertig, aber noch ungedruckt; es sind sechzehn

hanbschriftliche Foliobande, jeht auf der Königl. Bibliothek zu Dresden besindlich. Bunau kommt Mascov nicht gleich an Schärfe der Kritik und an sicherer Anordnung des Stoffs, an Umfänglichkeit der Quellenkenntniß aber überragt er ihn; Böhmer nannte ihn den beutschen Muratori.

Baren Mascov und Bunau, ein Jeber in feiner Beife, vornehmlich bestrebt, den Ursprung und bas Bachsthum ber beutschen Rechts= und Staatsverbaltnisse zu schilbern, so war bamit fester Salt, ein einheitlicher Grundgebanke und innerer folgerichtiger Bufammenhang gegeben; aus bem muften vielgelehrten Durcheinander von Geschichten und Anekboten mar ber Begriff ber Geschichte erwachsen. Und hatte schon Samuel Conrad Schurzsteisch in seinen Epistolae arcanae (Bb. 1, S. 613) bie Lebensbedingung aller mabrhaft pragmatischen Geschichtserzählung ausgesprochen, indem er barauf brang, nicht blos bie Ereigniffe, fonbern auch beren verborgene Urfachen zu berichten, fo fuchten Bunau und besonders Mascov diese strenge und wohlbegrundete Korderung zur That zu gestalten; überall erforschten und schilderten fie, um mit Mascov zu fprechen, zugleich bie "Regierungsform, Gemutheeigenschaft, Religion und Sitten«, "bamit man bie Dinge, von welchen eine Gewißheit zu erlangen, in ihrem rechten Bu biefen großen inneren Borgugen tommt bas nicht geringere außere Berbienft, daß Bunau und Mascov, wenige fehr vereinzelte Vorganger abgerechnet, die Erften maren, welche es unternahmen, auch in die Wiffenschaft ber Geschichte bie Behandlung in beutscher Sprache einzuführen. Es mar ein zukunftökräftiger Reim, welchen Bunau legte, als er in ber Borrede fagte: "Einige werben zwar tabeln, daß ich bie teutsche Sprache vor ber lateinischen ermählet, inmagen biese auswärts mehr bekannt ift; allein Cicero, bem vorgeworfen marb, bag er in seiner Mutter= und nicht viel lieber in ber griechischen als ber bamaligen Gelehrtensprache geschrieben, bat Denjenigen bereits långstens geantwortet, die ihre eigene Sprache verachten. Es ist gewiß, daß seit einiger Zeit die teutsche Sprache in ge= wissen Studen reiner und besser geschrieben worden als vorher; nur glaube ich, daß in der historischen Schreibart noch nicht viel Gutes, viel weniger Vollkommenes, in teutscher Sprache auszuweisen sei. Ich hoffe daher um so viel mehr entschuldigt zu werden, wenn ich es noch zu keiner Vollkommenheit bringen können, da ich beinah der Erste din, der Solches in einem weitzläusigen Werk unternimmt; dabei mir aber angenehm sein wird, wenn ich Andere dadurch ermuntern kann, es in diesem Stud höher zu treiben und mir weit vor zu thun. Bunau's Sprache ist trocken und nüchtern; Mascov aber, obgleich später wieder zum Latein zurücksehrend, hat bereits eine so edle Reinheit und eine so durchgebildete Einsachheit und Sesälligkeit der Darstellung, daß nur Lorenz von Mosheim ihm an die Seite gestellt werden kann.

Leffing konnte baber in jenem bereits ermahnten Literatur= brief, in welchem er ben empfindlichen Mangel auter beutscher Geschichtsschreiber beklagt, mit einigem Recht binguseben, baß es tropallebem nur eine Rleinigkeit fei, mas einem Bunau, einem Mascov zu vollkommenen Geschichtsschreibern fehlen murbe, wenn fie fich nicht in zu bunkle Beiten gewagt hatten. "Bem aber kann hier, fagt Leffing (Lachm. Bb. 6, S. 145), wwo bie Quellen oft gar fehlen und oft so verberbt und unrein find, bag man fich aus ihnen ju schopfen scheuen muß; hier wo man erst hundert Widerspruche zu heben und hundert Dunkelheiten aufzuklaren hat, ebe man fich nur des kahlen trockenen Factums vergemiffern kann; bier, wo man mehr eine Geschichte ber ftreitigen Meinungen und Erzählungen von biefer ober jener Begebenbeit als ber Begebenheit felbst vortragen zu konnen hoffen barf: mem kann hier auch die größte Runft zu erzählen, zu schilbern, zu beurtheilen, mohl viel helfen? Er mußte fich benn fein Gemiffen machen, uns feine Bermuthungen fur Bahrheiten zu

verkaufen und die Buden ber Beugniffe aus feiner Erfindung ju ergangen.«

Bielleicht mare es, mas Leffing fur bas Rathsamfte hielt, fur die Ausbildung hiftorischer Runft in der That von Bortheil gemesen, wenn biefe sich wenigstens vorläufig nur auf bas Nachste und Bekannte ber eigenen Gegenwart beschrankt batte. Wie aber mar bies moglich in einem Zeitalter, in welchem alles auch noch so entfernte Unstreifen an politische Tagesfragen auf's angfilichfte übermacht und auf's hartefte bestraft murbe? Es ist ein tiefer und wohlzubeachtenber Stoffeufzer ber argsten Bedrudung, wenn Burdhard Mende in feiner feinfinnigen Abhandlung De eo, quod ridiculum est in republica seu de histrionia politica 1721 sagt, daß er in Aufbedung ber Schwächen ber Lebenden schweigen muffe (de viventibus non scribere, qui proscribere possint). Tentel, sein Borganger im Umt eines turfürstlichen sachsischen Sistoriographen, batte in einer Abhandlung "Genealogiae Beichlingicae" die Abstam= mung ber thuringischen Grafen von Beichlingen vom alten Sach= fen Wittekind zu erweisen gesucht, und hatte baburch bergeftalt bie Ungnabe August's bes Starken auf sich gelaben, bag er fofort feiner Stelle entfett murbe und in ber flaglichsten Armuth ftarb.

Daher die merkwurdige Erscheinung, daß, obgleich die freiere Auffassung und Behandlung ursprünglich der Rechts- und Staats- wissenschaft zu danken war, die erste reise Frucht dennoch nicht der Staatsgeschichte zusiel, sondern der Kirchengeschichte, welche bereits in Arnold's Regerhistorie einen so ruhmreichen Ansang genommen.

Mosheim's Kirchengeschichte ift das bedeutendste geschichtliche Werk des Zeitalters.

Johann Lorenz von Mosheim, aus alter freiherrlicher Familie am 9. October 1694 zu Eubeck geboren, hat als berebtefter Kanzelredner und als hochst einflugreicher Lehrer in Kiel, helm-

ftabt und Gottingen mehrere Jahrzehnte hindurch faft alle 3meige ber Theologie beherrscht. »Es war unmöglich, a fagt fein beruhmter Schuler Schrodh, "daß man burch seinen Bortrag hatte ermubet werben tonnen. Seine laute und ungemein burchbringenbe Stimme, feine beutliche Mussprache, feine Lebhaftigkeit, und die anståndigen Bewegungen, womit er bas, mas er fagte. ju begleiten pflegte, feffelten ichon im voraus bie gange Aufmerkfamkeit eines jeben Bubbrers. Sein Bortrag felbst aber hatte noch weit reizendere Borzuge. Er floß, gleich einem fanften Strom, ohne ben geringften Unftog, mit Silfe weniger aufgeschriebener Zeilen unaufhorlich fort. Die einleuchtende Deut= lichkeit, die Starke ber Beweise, ber genaue Busammenhang ber gewählten und bestimmten Ausbrude, die ungesuchte Anmuth ber Worte, die immer am rechten Ort angebrachten Betrachtungen, bie grabe bas Rothigfte jufammenfaffenbe Rurge, furg alle Eigenschaften, die ber romische Dichter unter bem schonen Musbrud und ber beutlichen Ordnung begreift, machten, daß man in jeber seiner Borlefungen eine mit Fleiß ausgearbeitete Rebe gu boren glaubte." Und noch nachhaltiger wirkte Mosheim als Schriftsteller. Seine Schreibart hatte bieselbe Reinheit, Fulle und Unmuth wie sein mundlicher Bortrag. Bas Mosheim fur Bebung der deutschen Kanzelberedtsamkeit, fur die miffenschaftliche Begrundung ber driftlichen Sittenlehre, fur bie Berbreitung milber Freisinnigkeit, in welcher die Zeitgenoffen ibn gern mit Melanchthon verglichen, gethan bat, bleibt um fo unvergeflicher, je wichtiger es war, daß bem geiftlofen Dietismus ber Salle'ichen Theologen ein wissenschaftliches und boch gemuthswarmes Gegengewicht gegenübergestellt werbe. Mosheim farb am 9. Septem= ber 1755, als Rangler ber Universitat Gottingen, einundsechszig Sahre alt, allgemein verehrt und betrauert.

Rirchengeschichte mar ber Unfang seiner Studien gewesen; zu ihr kehrte er immer wieder als zu seiner eigensten heimath

zurud. Er schrieb zuerst Institutiones historiae ecclesiasticae Novi Testamenti 1726; sie waren in vier Bucher ober Perioben eingetheilt, brei aber waren nur vollendet. Eine neue Ausgabe waren die Institutiones historiae ecclesiasticae antiquioris im Jahr 1737; barauf folgten 1741 als besonderes Bert die Institutiones historiae recentioris. Schon im Jahr 1739 hatte er bie alte Kirchengeschichte neu zu bearbeiten angefangen in ben Institutiones historiae ecclesiasticae saeculi primi majores. Dazu tommen noch neben bem "Berfuch einer grundlichen und unparteiischen Rirchen= und Retergeschichte« 1746 (über die Ophiten und die Apostelbruder) und bem weiteren »Bersuch einer vollständigen und unparteiischen Regergeschichte« 1748 (uber Servet) bie beiben Sauptwerke De rebus Christianorum ante Constantinum Magnum commentarii 1753 und Institutionum historiae ecclesiasticae antiquae et recentioris libri IV. 1755. Dieses lettere Buch in ber beutschen Uebersetzung von J. A. von Ginem hat man gewöhnlich vor Augen, wenn man von Mosheim's Kirchengeschichte fpricht.

Auch Mosheim kennt wie Bunau und Mascov noch nicht ben Begriff innerer Entwicklung. Die Kirche erscheint noch burchaus ohne eigenes, naturwüchsiges, treibendes Leben. War früherhin Begriff und Geschichte bes Staats bei ben weltlichen Geschichtsschreibern saft ganz und gar von der Uebergewalt der ausschließlich kirchlichen Gesichtspunkte erdrückt worden, so kommt jetzt umgekehrt bei dem kirchlichen Geschichtsschreiber Begriff und Geschichte der Kirche vor der Lebergewalt der vom Rechts- und Staatsleben entnommenen Betrachtungen und Vergleichungen nicht zu ihrem Recht. Daher die gewaltsame Sonderung des Stoffs in innere und außere Geschichte, die fast unbegreisliche Willkürlichkeit in der Abgrenzung der einzelnen Zeitabschnitte. Aber wie himmelweit ist hier bereits Auffassung und Behandlung von jener salbungsvollen Beschränktheit der alten Streittheologie

entfernt, an welcher auch Urnold's Reberhiftorie, wenn auch in veranderter Richtung, noch festhielt. Gemiffenhafte und ausae= behnte Quellenforfdung, ftrengfte Gegenftanblichkeit und Gerechtigkeit, ber weiteste und unbefangenste Blid in die maggebenben allgemeinen Kulturzusammenhange, fefter geschichtlicher Sinn, wurdige beredte Erzählung. Mosheim ift ber erfte mahrhaft pragmatische beutsche Geschichtsschreiber. R. Chr. Baur, selbst einer ber bewährtesten Fachgenossen, sagt in seinem trefflichen Buch über "Die Epochen ber kirchlichen Geschichtschreibung" 1852, S. 127: Bie nach Mosheim bie Geschichte erft bann ihren mahren Berth und Nugen hat, wenn fie nicht blos zeigt, mas geschehen ift, sonbern auch, wie und warum es geschehen ift, ober bie Be= gebenheiten aus ihren Urfachen erklart, fo verlangt er fur biefen 3med von bem Geschichtsschreiber besonders, daß er neben ben Beugniffen ber Schriftsteller und ber Geschichte ber Beiten bie menschliche Natur genau kenne, benn wer mit ben geistigen Fahigkeiten, ben Charakteren, Reigungen, Begierben ber Menschen, mit ber Macht ihrer Leibenschaften bekannt sei, merbe baraus auch bas Geschehene um so leichter erklaren konnen. Gang besonders halt Mosheim eine genaue Kenntnig ber Philosophie fur nothwendig, um in bas innere Leben ber driftlichen Rirche tiefer hineinzublicken, und wenn er auch nur mit Bedauern von bem Einflug fpricht, welchen menschliche Wiffenschaft und Philo= sophie auf die so fehr von ihr verschiedene gottliche Lehre bes Chriftenthums gehabt habe, fo ift boch hier grabe vorzugsweise bas Gebiet, auf welchem er als Geschichtsschreiber ber chriftlichen Rirche sich auszeichnet. Niemand verstand es so fehr wie Dos= beim mit einem fo einbringenben Scharffinn, einer fo gewandten Combinationsgabe, einem fur eine folche Aufgabe fo fahigen und reich ausgestatteten Beift die verschiebenen Susteme zu conftruiren, in welchen hauptfachlich bie geiftige Bewegung ber alteften De= riode besteht.«

Sand in Sand mit ber vorschreitenden Befreiung ber Gesichichtsbetrachtung ging die Befreiung ber Philologie und ber bumanistischen Alterthumsstudien.

Es ift bekannt, wie klaglich unter ben Bankereien bes fiebzehnten Sahrhunderts bas einst fo blubende Leben ber Sumanisten verkummert und abgewelkt mar. Was sich als Alter= thumswiffenschaft gab, hatte mit bem Beift bes Alterthums gar nichts zu thun; in ber muften Unhaufung ber fogenannten Realien hatte antiquarifche Rleinkramerei und geiftlofes Gelehr= tenthum ben unbeschrankteften Tummelplas. 3. M. Gesner ergahlt aus seiner Jugendzeit (Praelect. ad isag. §. 65, Bb. 1, S. 75), bag, als eine Ungahl Studirender in Jena den angefebenen und kenntnigreichen Professor 3. G. Muller um eine Borlefung uber die Ariftotelische Rhetorik bat, diefer sogleich mit ber Erklarung eines einzelnen Bortes im erften Sat vier volle Stunden zubrachte. In ben niederen Schulen aber mar bie Philologie noch immer lediglich die Magd ber Theologie. Das Griechische mar von ben Gymnasien fast verschwunden ober murbe boch nur in ber Lefung bes Neuen Teftaments geubt, bas Latei= nische mar schwulftiges und barbarisches Aloskelmerk. Die Schranten ber Theologie burchbrechen hieß baher vor Allem auch ben Alterthumöstudien wieder freiere Lebenbluft offnen. wieder mar bie Beit gekommen, daß fich bie Alterthumestubien ihrer alten weihevollen Bestimmung erinnerten, die Borschule ber allgemeinen Bilbung, die Grundlage reiner und ichoner Menich= lichkeit zu sein.

Wie eine vielversprechende Morgenrothe hellerer Tage ersteht Johann Matthias Gesner; anspruchslos, still thatig, der Wiederserwecker der philologischen Bissenschaft in Deutschland, der ruhmreiche Uhnherr jener ruhmreichen Gelehrtengeschlechter, welche sich in ununterbrochener Folge bis auf Gottfried Hermann, Boch, Welder und Otfried Muller hinziehen.

Johann Matthias Gesner war am 9. April 1691 zu Roth bei Ansbach geboren und hatte seit 1710 in Jena studirt. In den Jahren 1715—29 war er Conrector in Weimar, dann dreizehn Monate Rector in Ansbach; 1730 wurde er Rector der Thomasschule in Leipzig; 1734 übernahm er die Professur der Poesse und Beredtsamkeit an der neugegründeten Universität Göttingen. Dort starb er am 3. August 1761.

Gesner war gleich groß als Gelehrter wie als Schulmann. In beiden Richtungen ift der Einfluß der Englander unverkennsbar. Dort war es Bentley, hier Locke, welche hauptfachlich auf ihn eingewirkt hatten.

Er zuerft wies wieder auf die Griechen, er zuerft zog bie Alten wieder in die allgemeinen Bilbungsfreise. Man pflegt jest nicht felten auf bas Unzulängliche von Gesner's Wortfritit verachtend herabzusehen; aber man foll nicht vergeffen, daß es sich, wie die Dinge damals lagen, vor Allem um die richtige Methode ber Erklarung, um Berftandnig und Geschmackbildung handelte. Bahrend bei R. Bentlen die Kritik überwiegt und nicht selten in tolldreifte Spigfindigkeit ausartet, mabrend bei ben Hollanbern, felbft bei 3. Fr. Gronov und E. hemfterhuis, nach wie vor bas Streben hervortritt, die Schriftsteller nur als außeren Unlag fur gelehrte antiquarische und grammatische Erorterungen und Ausführungen zu benuten, geht Gesner immer nur auf bas, mas ber unmittelbar vorliegende Schriftsteller bietet und forbert. Bo find richtigere Grundfage ber Erklarung als bie in ber Borrebe jum Claudianus aufgestellten? "Ich habe«, fagt Beener, "meine Bemerkungen gegeben, nicht um meine Gelehrsamkeit zeigen zu konnen, sonbern um ben Gedanken bes Dichters barzulegen, mochte nun etwas aus der Tiefe ber Forschung zu schöpfen fein ober gewöhnliches Biffen genugen, mogen es Undere fruber ober ich jest zuerst es gesagt haben; ich habe nicht einen bickleibigen Commentar aufgespeichert, sonbern nur bas erreichen wollen, bag

man ben Dichter verftehe; sobann habe ich, um ben Geschmack der Junglinge zu bilden, was schön und wurdig, was wahrhaft bichterisch sei, kurz angebeutet und ebenso getreulich auf bas aufmerksam gemacht, mas ber Natur, ben großen Muftern, ber Ibee bes Guten und Schonen zuwiderlauft, sobann habe ich offen gestanden, wo ich etwas nicht verstehe, um so bie Ginen zu troften, wenn sie es auch nicht verstehen, und Gelehrtere ober Glucklichere zu eigenen Berfuchen anzureizen. « Wir haben fast immer Ursache, dabei die Sicherheit seiner kunftlerischen Empfinbung anzuerkennen. Er ift, wie Berber einmal fagt, wein Mann von richtigen Sinnen. Wenn J. D. Michaelis in seiner Gebachtniffrede (vgl. J. M. Gesneri Biogr. acad. 286. 1, S. 261) berichtet, daß Geoner einst in traulicher Unterhaltung ben Dichtungen Saller's vor Somer und Virgil den Vorzug gegeben, fo mar bies offenbar nur eine jener übelangebrachten Soflichkeiten, zu welchen sich zu seinem eigenen großen Leibwesen bie schuchterne Bescheibenheit Gesner's in unbewachten Augenblicken ofters hinreißen ließ. In ber Beurtheilung Klopstod's ging Gesner weber mit ben Gottschedianern, welche bie Meffiade gang und gar vermarfen, noch mit ber neuen Richtung, welche bas Geftaltlofe und Schwulftige berfelben als hochfte Poefie bewunderte.

Und obgleich einer der größten Gelehrten, dunkte sich Gesner nicht zu vornehm, zugleich einer der treusleißigsten Schulmanner zu sein. Schon als dreiundzwanzigjähriger Jungling hatte er 1715 in seinen "Primae lineae isagoges in eruditionem universalem" die Grundlinien jener neuen Padagogik entworsen, welche auf die deutsche Gelehrtenbildung fortan den segensreichsten und nachhaltigsten Einfluß übte. Sein Grundgedanke war, daß bei der Auswahl der in der Schule zu lesenden Schriften einzig und allein der Inhalt den Ausschlag zu geben habe, auf daß durch diesen Geist und Gemuth des Schülers mit Kenntnissen der mannichsachsten Art bereichert und mit Liebe zur Zugend und zu

allem Schönen erfüllt werbe. Nur wenige bedeutenbe Stude lefe man langfam und lefe fie fo, bag man auf alle Schwierigteiten aufmerksam macht, welche fur das vollständige Berständ= niß eines Schriftstellers zu überwinden find, alles Undere lese man raid, um jum Berftandnig bes Gangen ju gelangen und ben Geift burch bie Fulle bes Stoffs zu nahren. Fruhzeitig fei ber Blick des Schulers zu erweitern und ihm ber Zugang zu Geschichte, Mathematik und Naturkenntnig zu offnen; benn Bielseitigkeit des Biffens sei nothig, weil alle Biffenschaften unter einander auf's enafte verbunden feien und Ginseitigkeit leicht zu trockener Grubelei und pebantischer Selbstüberhebung führe. Gesner wirkte in biesem Sinn nicht blos in Weimar, Unsbach und Leipzig, fonbern ebenfofehr und fogar noch bebeutenber als Universitatsprofessor in Gottingen, wo er bas erfte philologische Seminar grundete und mit feinen Grundfagen (1738) fur bie neue Schulordnung ber Sannoverschen ganbe maggebend murbe. Ernesti und Benne führten auch nach biefer Seite bin bas von Geener gludlich Begonnene mit gludlichster Nacheiferung weiter.

Man sprach fortan wieder vom Geist bes Alterthums, von alter Kunst und Dichtung, nicht blos von grammatischem und antiquarischem Kleinkram.

Und neben Gesner ftand ber Leipziger Professor Christ. Er war ber Erste, welcher die Aufmerksamkeit auch wieder auf die bisher in Deutschland fast vollig unbekannte und vernachläßigte bilbende Kunft des Alterthums lenkte.

Johann Friedrich Christ, im April 1700 zu Koburg geboren und am 3. September 1756 zu Leipzig gestorben, war ein seinsstnniger Kopf von vielseitiger Bildung. Schon in früher Jugend hatte er künstlerische Neigungen. Er zeichnete, malte, radirte, modellirte. Im Jahr 1724 schrieb er eine "Kurze Unzeige der vorhabenden Beschreibung der Historie der Malerei neuerer Zeiten", die ein biographisch kritisches Künstlerlerisch in Aussicht

stellte; 1726 erschien als Probestud in ben Frankischen Acta erudita »Das Leben des berühmten Malers Lucas Cranach's «. Seine Anschauungen murben bereichert, als er, nachdem er bereits 1731 in Leipzig Professor geworden, in den Jahren 1733 und 1734 als Begleiter bes Grafen Rudolf von Bunau, bes jungeren Brubers bes Reichshiftorifers, Deutschland, Belgien, Holland, England, Dber-Italien und Toscana bereifte. Durch Boblstand begunftigt, sammelte er sein ganges Leben hindurch mit Gifer Kupferfliche, Gemmen und Mungen. Ebenfo erwedt es fur seine bichterische Empfindung das beste Borurtheil, wenn er, obgleich felbst nur lateinisch bichtend, in einem 1746 heraus= gegebenen Sammelwerk Villaticum (S. 127) auf's herbste beflagt, bag man jest bie lutherischen Rirchenlieber nur mit allerlei Neuerungen finge, und sobann hinzufugt, bag er fein eigenes Gesangbuch nach ben alten Druden burchgesehen und wiederhergestellt habe. Ja, wir finden Chrift auch in politischer Beziehung ben Gesichtsfreis seiner Beitgenoffen weit überragend. In einer Jugenbschrift über Macchiavelli (De N. Macchiavello libri tres, 1731) beweist er, daß Macchiavelli lediglich die Absicht gehabt habe, bie Gewalt ber Medicaer in Stalien verhaßt zu machen; Machiavelli's romische Geschichte stellt er über bie Aristotelische Politit, ba jene fur Freiftaaten, biefe aber nur ju Sunften ber Alleinherrschaft geschrieben fei.

Christ ist nie zu größeren barstellenben Werken gekommen. Die kunstgeschichtlichen Schriften, die er selbst in Druck gab, besichranken sich auf die Erklarung ber Daktyliothek des Richter's schen Museums (1743), auf die Erklarung der Lippert'schen Daktyliothek (1755 und 1756), auf die "Anzeige und Auslegung der Monogramme berühmter Mahler und Kupferstecher" (1747), auf eine Abhandlung über die Erkennung der Aechtheit antiker Gemmen (1753 und 1754). Aber er war ein emsiger und beliebter Lehrer. Seine Borlesungen, insoweit sie die

Denkmale alter Kunft behandelten, waren von weitgreifender Wirkung. Sgb. E. Dorffel: 3. F. Chrift. Leipzig 1878.

3. R. Beune hat 1776 bie Borlesungen Chrift's aus Collegien= heften herausgegeben. Allerdings mar Chrift's Standpunkt noch ein vorwaltend antiquarischer. Es gelang ihm noch nicht, wie einige Sabrzehnte fpater feinem begunftigterem und genialerem Nachfolger Johann Joachim Bindelmann, Die funftlerische Form als folche als das eigenartig Runftlerische und damit als ben Grund und Rern aller mahrhaft miffenschaftlichen Runftbetrach= tung zu erkennen; von der Ansicht ausgehend, bag, wie Chr. G. Benne fich in ber Borrebe ju feiner Sammlung antiquarischer Auffate ausbruckt, bie Runfte bas Unbenten vergangener Begebenheiten auf die Nachwelt zu bringen gebient hatten, betrachtete er sie nur als geschichtliche Denkmale und warf sie unterschiedelos mit ben allerungleichartigften Dingen zusammen. Bas die Borlefungen boten, mar mehr Encyflopadie der Phi= als Runftaeschichte. Das Programm (S. 32 ff.) lologie lautet: "Es kann die Literatur nach Beschaffenheit ber Dinge, womit fie zu thun hat, in gewiffe Rlaffen vertheilt werben, bie ohngefahr folgende nach unserer Ansicht sein mogen: 1) Die Er= kenntniß der auserlesensten Bucher (notitia rei librariae) stehet als der grofite und edelste Theil der Literatur voran. 2) Bernach folget ber andere Haupttheil ber Literatur von ber Unter= suchung ber Denkmaler in Unsehung ber Aufschriften, welche ge= wohnlich Inscriptiones genannt werben. 3) Beiter, ber britte von ben Mungen, es betreffe entweder bas gewöhnliche Gelb, fo im gemeinen Leben im Sanbel und Wandel gang und gabe ift, ober bie sogenannten Schauftude, weil beibe Arten ber Mungen wieber zur Aufklarung ber Geschichte beitragen. 4) Ferner ber vierte Saupttheil, welcher bie verschiedenen Arten von Bilbern betrachtet, sie seien in's Runde, Große ober Kleine (colossi, signa, sigilla) von Erz ober Marmor und anderen Steinen,

ober fie feien halb erhaben in allerhand Materien ober einwarts geschnitten wie bie jum Siegeln bienlichen Cbelfteine, ober fie feien Beichnungen auf Alachen, die entweder mit Linien umriffen find ober mit Karben illuminirt ober mit bunten Scherben, Glafern und Steinen belegt find. 5) Much gebort noch ju unserem End= zweck ein fünfter Theil, welcher einige Nachrichten von allen ben fleinen Ueberbleibseln bes Altherthums, als Baffen, Gefägen, allerhand Sausrath und bergleichen ertheilet; ber gelehrte Jacob Spon nennt es Angeiographie. 6) Endlich beschäftigt sich der sechste Theil ber Literatur mit Briefschaften (tabulis, codicillis, diplomatibus), mit einem Bort, mit ber Diplomatif.« wer wird über biese unkunftlerische Auffaffung ber alten Runft mit einem Borganger Bindelmann's habern? Berben boch auch beut noch, hundert Jahre nach Winckelmann, felbft von hochberühmten Archaologen unter bem neuerfundenen Namen monumentaler Philologie genau in berfelben unwiffenschaftlichen Beife alte Kunftgeschichte, Epigraphik und Topographie, b. h. Kunft-, Inschriften- und Ortekunde, als gleichartig und zusammengeborig untereinandergeworfen!

Gleichwohl ift Chrift, wie auch Karl Justi in seiner treffslichen Biographie Winckelmann's (1866. Bb. 1, S. 379) gesbuhrend hervorgehoben hat, selbst in rein kunstlerischen Dingen der wurdige Borganger Binkelmann's. "Die alten griechischen Werke", sagt Christ, "sind der Natur überaus gemäß. Die Prosportionen sind richtig. Das Alter, der Wohlstand, auch alle Umsstände sind auf's genaueste beobachtet. Die Bewegungen sind so ebel als einfältig und ungezwungen. Und über das Alles haben sie eine mit Majestät vermischte Bartlichkeit, Annehmlichkeit und Schonsheit. Und ein anderes Mal sagt er: "So weit auch manche neueren Meister durch die alten Muster gekommen sind, so ist doch das schone Maß der alten in allen Theilen des Körpers und der seine Begriff von der richtigen Uebereinstimmung derselben, d. h.

die Schönheit, zur Zeit noch nicht wiederhergestellt. Es ist, als ob unsere Meister fürchteten, man mochte ihre Wissenschaft nicht sehen noch verstehen, wenn sie nicht die Anatomie des Leibes, die Bewegungen, die Affecte u. dgl. stark, heftig, machtig ausdrückten. Das bewundern die Unerfahrenen, und selbst Kenner nennen es eine meisterhafte Feinheit. Aber es ist das durch Eraggeration verwöhnte Auge der Neueren, dem die einfältige rechte Wahrheit und Präcision trocken erscheint."

Ueberall ift Chrift's machtiger Ginfluß fichtbar. Auftreten Winckelmann's galt er in der Kenntnig der alten Runft uberall als ber Erfte. Nicht blos Rlog und Ernefti schöpften von ihm ihre gesammte antiquarische Renntnig. Leffing bekennt in ben Untiquarischen Briefen (Lachm. Bb. 8, S. 85) mit Stolz, bag er Chrift gekannt und Chrift gehort; auch Benne gedachte (vgl. Benne's Biographie von Beeren S. 26) gern und dankbar ber von Christ perfonlich empfangenen Unregung. Es ift unmoglich, einen Kunftschriftsteller aus ber zweiten Balfte bes achtzehnten Sahrhunderts aufzuschlagen, ohne unabläßig ben Spuren Chrift's ju begegnen. Selbst Defer, ber treue Jugendfreund Winckelmann's, pflegte, wie Goethe im achten Buch von Wahrheit und Dichtung (Bb. 21, S. 121) berichtet, oft darauf hinzuweisen, daß Christ als Liebhaber, Sammler, Renner, Mitarbeiter, ber Runft schone Dienste geleistet und feine Gelehrsamkeit zu mahrer Forberung berfelben angewenbet babe.

Wohin wir also im Reich der Wiffenschaft bliden, überall bas regste Aufstreben und die frohlichste Eroberer= und Ent= bederlust.

Man kann ben gewaltigen Fortschritt, welchen die Freiheit und Tiefe ber beutschen Wissenschaft im Lauf ber letten Jahrzehnte gemacht hatte, nicht schlagender kennzeichnen, als indem man die im Jahr 1734 erfolgte Grundung ber neuen Univerfitåt Göttingen mit ber am Ende bes vorigen Sahrhunberts er= folgten Grunbung ber Universitåt Halle vergleicht.

Die Anfange ber Universitat Salle ftanben noch burchaus unter der übermachtigen Berrschaft ber Theologie; wurde boch fogar Thomasius felbst eine Beitlang in die Gefinnung und Thatigkeit ber nach Salle berufenen Pietiften verflochten! Gottingens hoch= herziger Grunder und Curator, Gerlach Abolf von Munchhausen, ftellte bagegen von Saufe aus die leitende Grundbedingung, baß alle übergreifende Oberaufsicht ber theologischen Fakultat von ber jungen Stiftung fern bleibe. "Die theologische Fakultat", bestimmt ein von E. Roffler in ber verdienstvollen Schrift über "bie Grundung ber Universitat Gottingen« (1855, S. 33) veröffentlichtes Gutachten Munchhausen's, »sei weder mit solchen Mannern zu besethen, beren Lehren zum Atheismo ober Natura= lismo leiten ober auch die Articulos fundamentales religionis evangelicae anfechten, noch auch mit Solchen, welche ein evangelisches Papstthum behaupten, ihr ganges Systema Underen auf= bringen, Diejenigen, so in gewissen bas Fundamentum fidei nicht concernirenden quaestionibus mit ihnen kein gleiches Sentiment fuhren, verkebern und die Libertatem conscientiae sammt ber Tolerang als unleidlich ansehen, wodurch nichts als unnothi= ger Streit und innerliche Unruhe zu entftehen pflegt.«

Mit diesem belebenden Gefühl wiffenschaftlicher Freiheit und Selbständigkeit trat die kampfvolle Bergangenheit in das Zeitsalter Friedrich's bes Großen.

## Drittes Rapitel.

Der gesteigerte Kampf zwischen Renaissanze und Bolksthumlichkeit in Kunst und Dichtung, und die beginnende Bersöhnung.

1.

## Die Dichtung.

a. Die erften Ginwirkungen ber englischen Literatur.

Die moralischen Wochenschriften.

Mitten aus dem englischen Burgerthum, als volksthumlicher Gegenschlag gegen die französstrende Dichtung Oryden's und Pope's, hatten sich in den Jahren 1709—1714 in England die moralischen Bochenschriften herausgebildet. Ansang und Spitze berselben waren der Tatler, Spectator und Guardian von Steele und Addison; vgl. Literaturgesch. des achtzehnten Jahrh. Th. 1, Oritte Ausl. S. 269 ff.

Frisch aus bem Leben gegriffen, gefund in Gesinnung und Unschauung und unübertrefflich in ber Form, waren sie auf die gesammten sittlichen und geistigen Zustände Englands von dem tiefgreisenden Einsluß gewesen. Es stimmt vollständig mit den Schilderungen der Englander selbst überein, wenn der Hambursgische "Patriot" (1724, Stud 36) sagt, daß hauptsächlich diese Zeitschriften die Ursache seien "von derzenigen Bollkommenheit, dazu jehund die englische Sprache gediehen, und von derzenigen Scharffinnigkeit, die durchgängig im ganzen Königreich herrsche; namentlich sei es die Frucht ihrer Bemühung, wenn auch unter

bem Frauenzimmer ber gute Geschmack ausgebreitet, ber Verstand geschärft, die Liebe zur Tugend gepflegt werde. Noch heut behaupten in England diese Wochenschriften ungeschwächt ihr überkommenes klassisches Ansehen.

Es war von der höchsten geschichtlichen Bedeutung, daß mit dem ersten Eindringen Locke's und der englischen Freidenker auch dieser Zweig der englischen Literatur sogleich in Deutschland seste und keimkräftige Burzel saßte. Die Einwirkung Pope's und Thomson's auf Haller und Brockes gehörte ausschließlich der geslehrten Kunstdichtung an; hier aber wurde auch für die kunsterische Belebung und Fortbildung der volksthümlichen Literatur ein sehr wirksamer und nachhaltiger Anstoß gewonnen. In England entsprangen aus diesen moralischen Bochenschriften der Familienroman und das bürgerliche Trauerspiel. Es ist leicht, in Deutschland dieselben Entwicklungsstusen nachzuweisen.

Die deutschen Nachahmungen der englischen Wochenschriften haben mehr als zwei Menschenalter beherrscht. Sie traten die Erbschaft an, welche Thomasius hinterlassen hatte.

In Hamburg sollen bereits 1713 "der Vernünftige" und 1718 die "Lustige Fama" erschienen sein; jedenfalls waren beide Zeitschriften durchaus spursos vorübergegangen. Sie sind sast nirgends bei den Zeitgenossen erwähnt; ebensowenig haben sie sich auf unseren Bibliotheken erhalten. Die eigentlichen Begrunder der deutschen moralischen Wochenschriften sind "Die Discurse der Maler", welche 1721 Bodmer und Breitinger in Zürich herzausgaben.

Sogleich in der Widmung "An den Erlauchten Zuschauer der Engeländischen Nation" bekennt diese Zeitschrift offen, wem "sie ihren Ursprung, einen Theil ihrer Methode und vielleicht alles Dasjenige, was sie Artiges habe", verdanke. "Nachdem das Gerücht von dem Nugen und der Zierlichkeit, mit welchen Ihr Eure Entdeckungen über den Punkt der Sitten Eurer Insel

begleitet habt, gant Europa burchgelauffen, haben fich in einem Binkel bestelben Menschen zusammengefunden, welche von ber ftarken Begierde, ihrer Nation zu bienen, fich haben verleiten laffen, eben daffelbe zu versuchen, mas Ihr bei ber Gueren so glud= lich ausgeführet habet.« Discurse nennen sich die einzelnen Ub= handlungen, weil sie in der That zum großen Theil aus mund= lichen Unterredungen zwischen Bodmer und Breitinger und eini= gen anderen Freunden und Mitarbeitern wie Bellweger, Lauffer, Bollikofer und Beinrich Meister hervorgingen; Discurse ber Maler, weil die beabsichtigten Sittenschilderungen als kleine Ge= malbe betrachtet werden sollten und barum auch mit dem Namen beruhmter Maler, wie Rubens, Solbein, Durer, Rafael, San-Sie stecken sich ihr Ziel nibal Caraccio, unterzeichnet wurden. eben so weit als die englischen Vorbilder. "Gleichwie die Ge= sellschaft, die fich jufammen verbunden hat, die Discurse ju schreiben, zu ihrem Objecte ben Menschen genommen hat, so pratenbirt sie von allem Demjenigen zu reben, mas in sein Capitel gehort, ohne andere Ordnung als biejenige, zu welcher ihr ihre Nebenmenschen und ihre eigene Situation von Beit zu Beit Unlag geben werden, fur ihre Speculationen malten zu laffen; ihre Paffionen, Capricen, Lafter, Fehler, Tugenben, Wiffenschaften, Thorheiten, ihr Elend, ihre Gludfeligkeit, ihr Leben und Tob, ihre Relationen, die fie mit anderen Entibus haben, endlich 21les, was menschlich ist und die Menschen angeht, giebt ihr Ma= terie an die Sand zu gebenden und zu schreiben." Erorterungen über Freundschaft, Tobesfurcht, Geschichtsschreibung, Sprache und Sprachgebrauch, Rindererziehung, Gluckfeligkeit, über bas Erbauliche sinniger Naturbetrachtung, über die Berderblichkeit der Freigeisterei und die Nothwendigkeit der Offenbarung, uber Rartenspiel und Tabadrauchen, uber bie Bescheibenheit, über Gedenhaftigkeit in Tracht und Behaben, über ben Schwulft ber Lobenstein und Hoffmannsmalbau, und abnliche Gegenstande ber Moral, Literatur und Geschichte wechseln in bunter und anziehender Folge. Aber es sehlt die Tiese der Betrachtung, die Bcweglichkeit und Munterkeit des Geistes, die Frische und die gcstaltende Kraft der Darstellung, welche Steele und vornehmlich Abdison zu Gebot standen; die Sprache ist rauh und schleppend. Ueberdies wurde der ohnehin zaghaste Flügelschlag durch allerlei polizeiliche und gesellschaftliche Quangeleien und Verdrießlichkeiten beschnitten. Die Theilnahme der Leser war daher gering. Bereits 1723 gaben die Herausgeber ihr Unternehmen ermüdet aus. Im Jahr 1729 erschien zwar eine Fortsehung: "Der Maler der Sitten"; aber auch diese war nur von kurzer Dauer. Beibe Beitschriften wurden 1746, unter dem letzteren Titel, zu einem Buch von zwei Banden umgearbeitet und neu ausgelegt.

Wie aber hatte dieser richtige und gludliche Gedanke nicht alsbald bie emfigste Nacheiferung finden sollen!

Um 5. Januar 1724 erschien zu hamburg "Der Patriot«. Er wurde, wie die Einleitung jum britten Band mittheilt, von ber patriotischen Gesellschaft in Hamburg geschrieben. Diese umfaßte die gebildetsten und angesehensten Manner der Stadt, den Syndicus J. S. Surland, die Rathsherren Rlefeder, Widow und Brodes, ben Prediger Joh. Thomas und die Gelehrten und Professoren Beichmann, Soffmann, Undelmann und Richen. Die Mitglieder burchsprachen in allwochentlichen Busammenkunften die wichtigsten Fragen "ber Rechts = und Sittenlehre, ber Staats= und Sandlungskunft" und vertheilten bann untereinan= der diese durchsprochenen Aufgaben zu schriftlicher Bearbeitung. Der Patriot bezeichnet sein Wefen felbst am besten, wenn er fagt, "bag er mit naturlichen und vernunftigen Grunben in allen den gefelligen Umgang, die Haushaltung, Kinderzucht und ge= meine Wohlfahrt betreffenden Sachen Undere gern von Thorbeiten abführen und ihnen dasjenige sagen will, was entweder so fonderbar ober fo lebhaft ju fagen die Umftande eines beiligen

Umtes und Ortes nicht allemal zulaffen". Das fokette Berftedspiel mit ber Person bes Berfassers, die Reisen in frembe Belt= theile, die hie und da novellistische Korm, die Briefe und Bu= schriften weisen auch hier beutlich und mit offenem Eingestand= niß auf bas englische Vorbild; an einigen Schilderungen erfieht man überdies bie Einwirkung von Labrundre's Charakterbildern; vereinzelt erscheinen Uebersetungen von Montes= quieu's Perfischen Briefen. Der Patriot ift die verhaltnigmäßig geistvollste und entschieden die wirksamste unter allen deutschen moralischen Wochenschriften. Mit Recht konnte fie fich (1725, Stud 69) ruhmen, daß vor ihr nichts vorhanden gewesen, bas bem Tatler, Spectator und Guardian gleichkomme, und bag, mit wenigen Ausnahmen, auch alle nachfolgenden Nachahmungen nur immer schlechter geworben. Sie wurde sogleich im erften Jahr in funftausend Eremplaren abgesett und erschien in wiederholten Nachdrucken und Auflagen.

Gottsched, ber in feinen jungeren Jahren gegen bie englische Literatur noch nicht jene schroffe Ubneigung hatte, welche eine ber hervorstechendsten Eigenthumlichkeiten feiner spateren Stellung ift, trat 1725 und 1726 mit einer Bochenschrift: "Die vernunftigen Tablerinnen«, in die Schranken. Er wollte, wie die Borrede fich ausbrudt, befonders "ben beutschen Frauenzim= mern ein Blatt in die Bande bringen, welches ihnen zu einer angenehmen Zeitkurzung bienen und boch von nuglicherem und lehrreicherem Inhalt sein sollte als die gewöhnlichen Romane«. Die Gegenstände, welche behandelt werden, beziehen fich baber fast ausschließlich auf bas Leben bes Sauses und bes gefelligen Umgangs. Un die Stelle ber Tablerinnen trat 1728 und 1729 eine zweite Zeitschrift Gottsched's: "Der Biebermann«. scheint, als wollte er hier bereits tiefer in die großen öffentlichen Ungelegenheiten hinubergreifen; es ift bedeutsam, bag hier bie Ruge ber religiofen Undulbsamkeit, bes Aberglaubens und ber

Herenprozesse scharf in ben Vorbergrund tritt. Zu diesem Behuf übersetzt Gottsched Swift's Marchen von ber Tonne und Konstenelle's Erzählung von ben beiden streitenden Schwestern Mero (Rome) und Enègue (Genève).

Seit diesen sehr achtungswerthen Anfängen wurde diese Beitschriftenliteratur immer beliebter und allgemeiner. Beck, ein Nurnberger Schulmann, giebt in Gottsched's Neuestem aus ber anmuthigen Gelehrsamkeit (Bb. 11, S. 829 ff.) ein Berzeichniß der "in deutscher Sprache herausgekommenen sittlichen Wochenschriften" von 1713—61; es umfaßt mit Einschluß der Uebersetzungen nicht weniger als einhundertundzweiundachtzig Nummern.

Reine bieser zahlreichen Wochenschriften kann sich auch nur entfernt mit ben englischen vergleichen.

Mirgends erscheint ber Gegensatz bes beutschen und englischen Lebens von damals greller und troftloser. Wie ena und einformig ift noch immer ber beutsche Gesichtsfreis! Reine anderen Stoffe als in ermubender Einformigkeit lange Abhandlungen über Erziehung, Ammenwesen, Spiel, Beiz, Dutfucht, Berschwendung, Abelftolz, Beirath und Che. Sprachmengerei u. f. w. Und wie beschrankt, wie spiegburgerlich und platt ift die Behandlung! Wo ist felbst in der besten biefer Beitschriften, wo ist im Samburger Patriot, jene Unerschopflichkeit ber Erfindung, jener Reiz anmuthiger und lebensvoller Charakterzeichnung, die bem Spectator eine unvergangliche Nichts als breites und trockenes Mora-Lebenskraft geben? lisiren, bas oft sehr peinlich an die hergebrachte Schwerfals liakeit bes Ranzel= und Kanzeleistils erinnert; und wo ber Ber= such gemacht wird, zu personlicher Charakteristik ober zum ergablenden Genrebild vorzuschreiten, ba find es immer nur jene allgemeinen und barum unwahren Tugend = und Laftermasten, welche in ben fogenannten Luftspielen ber Gottsched'schen Schule

und spåter besonders in Rabener's Satiren den dichterischen Sinn verletzen. Und das Schlimmste ist, daß mit jedem folgenden Jahrzehnt diese Wochenschriften nur immer erbarmlicher werden. In England verschwanden sie, nachdem ihre Sendung erfüllt war; in Deutschland schleppten sie sich weiter und weiter und versielen zuletzt der handwerksmäßigsten Betriebsamkeit.

Lessing schilderte dieses Berberben treffend, als er in der Vorrede zu Mylius' Schriften (Lachmann Bb. 4, S. 450) argerlich ausrief: "Herr Mylius hat fich auch in wochentlichen Sittenschriften versucht. — — Sie wissen, mein herr, wer bie Manner, benen es weber ersten Verfasser in bieser Art waren. an Wit, noch an Gelehrsamkeit, noch an Kenntnig ber Welt fehlte: Englander, die in der größten Ruhe und mit der besten Bequemlichkeit auf Mles aufmerkfam fein konnten, mas einen Einfluß auf ben Geist und auf die Sitten ihrer Nation hatte. Wer aber find ihre Nachahmer unter und? Größtentheils junge Wiklinge, die ungefähr der deutschen Sprache gewachsen sind, hier und ba etwas gelefen haben und, mas bas Betrubtefte ift, ihre Blatter zu einer Art von Renten machen muffen. Mylius war noch nicht lange in Leipzig, als er mit dem Jahre 1745 seinen Freigeist anfing und ihn burch zweiundfunfzig Wochen gludlich fortsette. Ich weiß es aus bem Munde bes Verfassers, bag er fich nie hingesett, ein Blatt von bemfelben zu machen, obne vorher einige Stude aus dem Zuschauer gelesen zu haben. Diese Art, sich vorzubereiten und seinen Geift zu einer eblen Nacheiferung aufzumuntern, mar ohne 3meifel fehr lobenswerth; freilich kann fie nur bei Denen von einiger Wirkung fein, bie schon fur fich Rrafte genug hatten, nichts Gemeines zu schreiben. Denn Denen, welchen diese Rrafte fehlen, wird fie zu weiter nichts nuben als die außerliche Einrichtung zu ertappen! Sie werden uns balb ein Briefchen, bald ein Gesprach, balb eine Er= gahlung, bald ein Gedichtchen vorlegen und in dieser abwechseln=

den Armuth fich ihren Muftern gleich bunten, deren wahre Schon= heiten fie nicht einmal einsehen."

Nichtsbestoweniger ift nicht zu leugnen, daß der Einfluß auch dieser deutschen Sittenschriften unermeßlich und wenigstens eine Zeitlang von' dem tiefgreifendsten Rugen war, für die all- gemeine Bolksbildung sowohl wie insbesondere auch für die Lieteratur selbst.

Sie führten in Wahrheit die Literatur wieder in das Leben Allgemeiner und faglicher und eindringender als abgeschloss fene bickleibige Bucher marfen sie ideale Fragen und Unliegen auch in die bildungsbedurftige und boch bildungsverlassene Masse. Bie einst in England erstanden jett auch in Deutschland besonbere Gesellschaften, welche fich zur Besprechung und Befolgung ber in diefen Beitschriften vorgetragenen Mahnungen und Rathschläge vereinigten; ber Patriot ermahnt beren ausbrucklich in Merfeburg und Christianstadt. Buschriften und Unfragen, unaufgeforderte Korberer und Mitarbeiter kamen von allen Seiten. R. Biedermann hat in seiner »Kulturgeschichte Deutschlands im achtzehnten Jahrhundert", Bb. 2, G. 441, vollig Recht, wenn er, wie in England, so auch in Deutschland, diese Wochenschriften als Organe bes wiedererftebenben Burgerthums bezeichnet. Und in diesem Sinn ift es gewiß nicht bedeutungslos, daß die erfte Begrundung berfelben von dem republikanischen Burich ausging, und baß mehr als ein Drittel ber Gefammtfumme aller dieser Unternehmungen auf die wohlhabenden Sandelsstädte Leip= zig und Hamburg fällt.

Es begann jene unheilvolle Kluft zwischen gelehrter Kunstebichtung und Bolksliteratur zu schwinden, welche der Krebseschaben des siebzehnten Jahrhunderts gewesen war. Die gebile bete Literatur wurde volksthumlicher, die volksthumliche gebile beter. Der Unterschied zwischen Christian Beise und Gellert

ist kein anderer, als daß der eine vor, der andere nach dem ersten Auftreten der moralischen Wochenschriften lebte und wirkte.

## Die Robinsonaden und die Insel Felsenburg.

Im Jahr 1719 war in England der Robinson Erusoe von Daniel Desoe erschienen. Bgl. Literaturgesch. des achtzehnten Jahrh. Bd. 1, Dritte Aust. S. 291 ff.

Balb wanderte das allbewunderte Buch durch die ganze Welt; nirgends aber fand es freudigere Aufnahme und zahlreischere Nachahmung als in Deutschland.

Koch führt in seinem Compendium der deutschen Literaturgeschichte (Bb. 2, S. 267—272) aus den Jahren 1720—1760 vierzig deutsche Robinsonaden auf, Gräße im Trésor de livres rares et précieux, 1859 (Th. 1, Art. Desoe) fünszig. Dazu kommen die sogenannten Abenteurerromane, welche mit den Robinsonaden im engsten Zusammenhang stehen; nach Gräße (ebend. Art. Avanturiers) sind deren innerhalb desselben Zeitraums ebenssals mehr als zwauzig erschienen. Und dei dieser Berechnung sind die unzähligen Kinderbücher, welche auf Anregung Rousseau's die unverwüstliche Spannkraft jener Erzählung für Erziehungszwecke verwendeten, als einer anderen Zeit und Richtung angeshörend, noch gar nicht in Anschlag gebracht.

Diese altesten Robinsonaden sind freilich entsetzlich platt und durftig. Wer an sie mit jenen Erwartungen und Vorbegriffen herantritt, die er aus dem englischen Urbild oder selbst nur aus dem beliebten Kinderbuch Campe's entnommen, wird sich arg enttauscht sinden. Es giebt ein kleines Buchlein aus dem Jahr

1724, das den Titel führt: "Der unter der Maske eines deutsichen Poeten raisonnirende Robinson". Was aber wird uns in ihm geboten? Nichts als eine trockene lehrhafte Abhandlung, eine Satire auf die schwülstige Gelegenheitsdichterei der zweiten schlesischen Schule; ein deutscher Poet trifft mit Robinson in den elysischen Feldern zusammen und eröffnet ihm seine Gedanken über deutsche Dichtung. Viele andere Beispiele derselben Art sind leicht zu sinden. Alles, auch das Fremdartigste, wird in den Kreis Robinson's gezogen. Man sieht deutlich, der englische Roman hatte auf die deutschen Gemüther einen so tiesen Eindruck gemacht, daß sein Name sosort zur wirksamen Empsehzlung, zur buchhändlerischen und schriftstellerischen Reclame benutzt ward.

Bas uns baher zuerft unter bem Namen ber Robinso= naden begegnet, ift im Grunde das langitbekannte Alte, nur behufs befferen Betriebes mit einem neuem modischem Aushange= schild ausgestattet. Die altesten deutschen Robinsonaden sind le= biglich die letten Ausläufer jenes Bolksromans, wie er sich in Deutschland nach bem Schluß bes breißigjahrigen Rrieges gestaltet hatte. Sie find die Fortsetzung der wunderlichen und wundersuchtigen Reise= und Abenteurergeschichten, die, ursprung= lich aus ben spanischen Schelmenromanen hervorgegangen, burch bie simplicianischen Schriften die allgemeinste Verbreitung gewonnen hatten, fich von Tage zu Tage immer mehr verflachten und verliederlichten, und trot ber Berspottung Schelmuffsty's boch nach wie vor in naivster Ungeftortheit ihr armseliges Wesen forttrieben. Und zu jenen Simpliciaden treten fleine satirische Zeitschilderungen, die sich an Christian Beise anlehnen, fich aber nicht einmal auf dieser boch so magigen Sobe philister= haften Moralifirens zu halten wiffen, fondern fich mit bem unverhohlenften Bohlbehagen in berfelben Gemeinheit tummeln, beren Befampfung ihr angeblicher 3med ift.

Formlos und bunt sind in diesen sogenannten Robinsonaden bie widersprechendsten Bestandtheile durcheinandergewürfelt. Doch ift es möglich, verschiedene Strömungen auseinanderzuhalten.

Wir bezeichnen die Sauptgruppen, wenn wir sie in satirische Lehrgeschichten, in Abenteurerromane und in romanhafte Reisesschilderungen sondern.

Dhne 3weifel am burftigften ift die lehrhaft satirische Gruppe. Debe Schulmeistereien. Jenem gegen bie zweite schlesische Schule gerichteten poetischen Robinson folgte 1732 »Der mebi= cinische Robinson«. Der Titel verspricht weine hochst merk- und benkwurdige Lebens= und Reifebeschreibung eines in diesem Jahrhundert verstorbenen Medici, darinnen alle beffen munder= bare Unfalle, unglaubliche Wibermartigfeiten, erschreckliche Lebensgefahren und unendliche Unglude, auch wie er einige Sahre auf einer unbewohnten Insel hochst wundersam erhalten worden« er= gahlt werben; feltsamerweise ift aber weber von großen Gefahr= lichkeiten noch von jener wundersamen Inselidulle im Buch selbst bie mindeste Undeutung. Ausschließlicher Inhalt ift vielmehr nur bie geifflose Bergenbergieffung eines Arztes, in welcher, wie ber Titel weiter besagt, "insbesondere jum ofteren bes eingeriffenen Migbrauchs und Berunehrung ber eblen Gesundheitsgelahrtheit und der Unart einiger seichten Merzte gedacht, überhaupt aber manch guter Gedanke über bofe und gute Dinge angebracht wird". Aehnlich maren wohl auch: "Der geistliche Robinson ober Beschreibung einer Reife, so ein Capuciner in viele ganbe von Europa und Afrika gethan, 1723- und "Der moralische Robinson, worin allerhand moralische Resleriones enthalten. die ein gewisser junger Cavalier mit feinem Sofmeifter auf Reisen gemachet, 1724". Doch scheinen biefe lettermabnten Bucher verschollen; auch ber Verfasser ber "Bibliothet ber Robinsone« (5 Bande, Berlin 1805-8) hat sie nicht aus eigener Anschauung gefannt.

Beitaus die zahlreichste Gruppe sind die Abenteurergeschich= Ursprung und Wesen berselben offenbart sich unzweideutig, wenn wir feben, daß 1726 ber Gilblas von Lefage unter bem Namen bes spanischen Robinson übersetzt wird. Einige Dieser Geschichten nennen sich Robinsonaben, andere Aventurierromane. Doch ift bies nur ein Unterschied bes Namens, nicht ein Unter= schied der Sache; beide Titel sollen in gleicher Beise das Selt= same, Wunderbare und Abenteuerliche hervorheben. fasser des sächsischen Robinson (Leipzig 1744) sagt in der Borrebe: "Das Wort Robinson hat seit einiger Zeit bei uns Teut= schen eben die Bedeutung angenommen, die sonft bas frangofische Wort Aventurier hat, welches einen Menschen anzeiget, ber in ber Welt allerlei außerorbentlichen Glucks = und Unglucksfällen unterworfen gewesen." Und ber Berfasser bes banischen Aventurier (Frankfurt und Leipzig 1751) erklart ausbrucklich, "baß er seine Geschichte, die den Titel einer Robinsonade mehr als jede andere verdiene, nur beshalb nicht den banischen Robinson genannt habe, weil bereits im vorigen Sahr ein Buch unter Diefer Aufschrift zum Vorschein gekommen.« Alle biese Geschichten, obgleich unter fich fehr verschieden, find ohne Ausnahme bochft unerfreulich. Bald find fie frei erfunden, wie z. B. der italie= nische Robinson und die meisten anderen Robinsonaden dieser Urt; balb lehnen sie sich an geschichtliche Personlichkeiten und Greignisse, wie ber niebersachsische, ber schwedische und ber schlefische Robinson. Balb tragen sie offen die nichtswurdigste nachte Gemeinheit zur Schau, wie z. B. die Jungfer Robinsone und bas Leben und bie seltsamen Begebenheiten ber Donna Rufina; bald behången sie sich mit einem moralisirenden Armensundermantelchen, wie g. B. "Der im Jrrgarten ber Liebe umbertaumelnbe Cavalier«, ber fich nicht begnugt, schon im Titel hinzuauseben, bag es fich hier um bie Reise= und Liebesgeschichte eines vornehmen Deutschen von Abel handle, "welcher nach viclen Liebeserceffen endlich erfahren muffen, wie ber himmel bie Gunben ber Jugend im Alter ju bestrafen pflegte, fondern auch durch ben Druckort »Warnungestadt 1740« seine moralischen Absichten bekunden will. Wer nicht eine biefer muften Geschichten gelefen hat, hat teine Borftellung von der unbeschreiblichen Gefühlsverwilberung, an welcher bas Beitalter ber Leibnig und Bolff noch immer frankte. Man klagt so viel von ber Noth und Verwilde= rung bes breifigjahrigen Rrieges, und Jebermann weiß, bag biefe Rlagen leider nur allzusehr Recht haben; aber biefes Geschlecht, wie es sich unter bem Druck und ber Lieberlichkeit bes neuent= standenen fürftlichen Absolutismus erzeugt hat, ift noch ebenso roh. Ungesichts biefer Robinsonaden find die Erlebnisse und Erzählungen von Grimmelshausen's gandftorgerin Courage von wahrhaft erquidender Reinheit und Unschuld; und das Bilb wird nur um fo greller, wenn wir boren, bag ber Berfaffer bes im Brraarten der Liebe umbertaumelnden Cavaliers mahrscheinlich kein geringerer ift als ber Berfaffer ber Infel Felfenburg. altefte beutsche Robinsonabe: Der teutsche Robinson ober Bernhard Creut, bas ift eines übelgearteten Junglings feltsame Lebensbeschreibung« (Sall in Schwaben 1722) wirft ftolz die Frage auf, warum es in Deutschland nicht ebenso gut Robinsone geben konne als in England, und meint bann feinen englischen Borganger an Reiz und Spannung zu überbieten, indem sie bas Etelhafte ber midernaturlichsten gafter mit umflandlicher gufterne beit ausmalt.

Auch die Erzeugnisse der letzten Gruppe, die Robinsonaden im engeren Sinn, die abenteuerlichen Reiseschilderungen, sind nicht besser. Sie haben keine Ahnung von der hohen Poesse des englischen Urbildes. Die meisten von ihnen sehen in Robinson Erusoe nichts als eine ergöhliche Lügengeschichte. »Warum soll man genothigt sein, die Lügen allemal so fern herkommen zu lassen?« rust ganz unbefangen der Berkasser des deutschen Ros

binson aus; er will bamit rechtfertigen, bag er feinen Belben zu einem Deutschen gemacht bat. Die naturliche Folge solcher Un= schauung ift der Aberwit, daß die Insel, auf welche ber beutsche Robinson verschlagen wird, im Innern eines ungethumen Fisch= leibes liegt. Derartige Albernheiten, ohne Sinn und Berftand, aber anspruchevoll und effecthaschend, konnten in ermubenber Unzahl aufgeführt werben. Undere diefer Robinsonaden find zwar gemäßigter, verständiger, gebilbeter; sie begrenzen fich in ber thatsåchlichen Unterlage wirklicher Reisen ober allgemein festgestellter und bewährter Erfahrungen und Kenntniffe. Sierber gehoren z. B. der franzosische und amerikanische Robinson, 1723 und 1724. Man meint freier aufathmen zu konnen. Doch auch biese Freude ift nur von kurzer Dauer. Naber betrachtet find es nichts als die alten trockenen Geographieromane Sappel's, wie fie am Ende bes fiebzehnten Sahrhunderts wucherten; und man kann nicht einmal sagen, daß sie in ihrer neuen Gewandung werthvoller ober gar bichterischer geworben.

Tiefe Scham überkömmt uns, vergleichen wir diese armsseligen Ausgeburten mit dem herrlichen Urbild. Wie ganz ansbers wußten um dieselbe Zeit die Hollander den glücklichen Stoff nachzubilden! Der "Hollandische Robinson oder die seltsame Lebenshistorie Heinrich Tepel's" erschien 1721 zuerst als Episode in "Juan de Poso's Beschreibung des mächtigen Königreiches Keinke Kesmes", wurde dann aber als gesonderte Erzählung herausgegeben und übersetzt. Er erreicht zwar auch nicht die Poesse Dosoe's, aber er halt die eigentliche Robinsonstimmung sest, Grieden und wirklich Erlebtem und erzählt es schlicht, frisch, mit liebevoller Kleinmalerei und darum herzegewinnend.

Und trohalledem ift in Deutschland unter der Einwirkung bes englischen Robinson ein Werk entstanden, das das Berdienst hat, bem inneren Gehalt ber überkommenen Sconerie eine neue

Wendung, ja in gewissem Sinn sogar eine tiefere Fortbilbung gegeben zu haben.

Es ift die Geschichte von der Infel Felsenburg.

Noch immer pflegt man an biefem vergessenen Buch mit spottender Bornehmheit oder achtloser Gleichgultigkeit vorüber= zugeben; bie Benigsten haben es gelesen. Der erfte Theil erschien zuerst 1731 zu Nordhausen. Der weitschweifige Titel bezeichnet ben Inhalt in folgender Beise: "Bunderliche Kata einiger Seefahrer, absonderlich Alberti Julii, eines geborenen Sachsens, welcher in feinem achtzehnten Sahre zu Schiffe gegangen, burch Schiffbruch felbvierte an eine graufame Klippe geworfen worben, nach beren Uberfteigung bas schönfte gand entbeckt, fich baselbst mit seiner Gefährtin verheirathet, aus folder Che eine Familie von mehr als breihundert Seelen erzeuget, das gand vortrefflich angebauet, burch besondere Bufalle erstaunensmurdige Schape ge= sammelt, feine in Teutschland ausgekundschafteten Freunde glud'= lich gemacht, am Ende bes 1728ften Jahres, als in feinem bunderten Jahre, annoch frisch und gesund gelebt und vermuthlich noch dato lebt, entworfen von beffen Bruders-Sohnes-Sohnes-Sohne Monf. Eberhard Julio, curieufen Lefern aber gum vermuthlichen Gemuthevergnugen ausgefertigt, auch par Commission bem Drud übergeben von Gisandern. Der zweite Theil folgte 1732; er nennt fich »Fortgefette Geschichtsbeschreibung Alberti Julii und feiner auf ber Inful Felfenburg errichteten Colonien.« Der britte Theil aus bem Jahr 1737 und ber vierte aus bem Jahr 1743 fuhren mit wenig Beranderung denselben Titel; fie enthalten bie Geschichten und Lebensbeschrei= bungen ber von ben ersten Ansiedlern unmittelbar abstammenden und ber inzwischen von außen eingewanderten Inselbewohner.

Bon ber Personlichkeit bes bescheibenen, treuberzigen und talentvollen Verfaffers ist wenig bekannt. Wir wissen nur, bag er Johann Gottfried Schnabel geheißen hat, um 1690 geboren war, als Begleiter bes jungen Grafen von Stolberg an ben nieberländischen Feldzügen Prinz Eugens theilnahm und später zu Stolberg am Harz in Stolberg'schem Hostienst stand. In ben Jahren 1731—1738 gab er eine Zeitschrift heraus: "Stolbergische Sammlung neuer und merkwürdiger Weltgeschichte". Ueberdies schrieb er ein Leben des Prinzen Eugen und einen Abenteurerroman: "Der aus dem Mond gefallene und nachher zur Sonne des Glücks gestiegene Perez. Frankfurt und Leipzig 1750«. Auch an der Robinsonade "Der im Irrgarten der Liebe umhertaumelnde Cavalier" ist er betheiligt. Die Hohe der Insel Felsendurg hat er nie wieder erreicht. Er scheint um das Jahr 1760 gestorben zu sein.

Bir ftehen nicht an, die Insel Felsenburg fur eines ber bentwurdigften und wichtigften Bucher bes ganzen Beitalters zu halten.

Denkwurdig und wichtig sowohl durch seinen inneren Gehalt wie durch die überraschende Kraft und Reinheit seiner dichterischen Geftaltung.

Knupfen wir ben Begriff ber Robinsonabe an bie Darftellung eines auf eine mufte Infel verschlagenen Ginfiedlers, fo ift bereits zwei Menschenalter vor Robinson, ber Schluß bes beutschen Simplicissimus eine solche Robinsonabe. Aus dem unbeilvollen Trubel ber fturmenben Beltverhaltniffe fluchtet fich ber alte vielgeprufte Dulber Simplicius in die ftille Abgeschiebenbeit, um einsam mit fich und feinem Gott zu verkehren. Rein beuticher Schriftsteller hatte seitbem biefes lebenquellende Motiv wieder Der infulanische Mandorell von Happel (1682) aufgeariffen. erzählt zwar (Buch 2, Kap. 5, S. 313-16) von einem auf einer unbewohnten Insel hausenden spanischen Matrofen Serrano; aber biese Erzählung bleibt eine leer anekbotische Episobe, ohne tiefere psychologische Durchführung und ohne ibeale Bedeutung. Erft als die mundersame Einfiedlergeschichte Robinson Crusoe's mit ihrem unwiberftehlichen Bauber in alle Bergen brang, er-

ftand im beutschen Gemuth wieber jene alte simplicianische Stim= mung und fand in ber Infel Felfenburg ihren vollsten und feffelnoften Ausbruck. Es wird fich schwer nachweisen laffen, ob ber Berfaffer bewußt ober unbewußt sich an jenen Borgang bes Simplicissimus anlehnte; so viel fteht fest, bag fein Roman aus berfelben fehnsuchtsvollen und weltmuben Berachtung ber Birklichkeit entsprungen ift. Der Unterschied bes Robinson Crusoe und ber Insel Kelsenburg ift der Unterschied der offents lichen Berhaltniffe Englands und Deutschlands. Defoe, obgleich in feinem eigenen Leben ungludlich und von allen Seiten verfolgt, weiß boch sein Baterland glucklich; er kennt nicht ben ver= ameifelten Bruch mit bem Bestehenben, er fennt nur bie unermubete Berkthatigkeit, bas raftlofe Benuben bes Augenblicks. Der englische Robinson in seiner hilflosen Berlassenheit ift eine Belt im Rleinen, er schreitet von Erfindung ju Erfindung, er errichtet bann spater, als englische und spanische Matrosen sich ju ihm gefellen, ein eigenes neues Gemeinwesen mit Gefeben und Strafen, er sucht in biesem sogar bas bestimmte Ibeal ber in seiner Beimath mangelnben religibsen Dulbsamkeit zu verwirklichen; aber nirgende ift ber fentimentale Bug, bag er barum bie wirkliche Belt aufgiebt und ihr feine ftille Joulle vorzieht; er kehrt bewegt, aber freudig in feine Beimath gurud, fobald fich ihm bie Gelegenheit bietet. Gang anders bie beutsche Rachbilbung! Bar benn Sitte, Leben, Gesellschaft und Staat in Deutschland thatsachlich beffer geworden seit jenen entsetlichen Gräueln, welche ber Simplicissimus schilberte? Nach wie vor stand ein ebles Gemuth in diefer wilden Gegenwart vereinsamt und verfentte fich troftbeburftig in Eraume von bem verlorenen, aber wieberzufindenden Paradies einer reineren ober begluckteren Patriarchenwelt. Es foll ein Buch von Bahrenberg geben, bas 1723 zu Ronigsberg unter bem Titel »Die gludfeligen Inseln« erschien. Die Infel Felsenburg ift eine folche gludfelige Infel.

Im weiten Dcean, allen Seefahrern unbekannt und unzuganglich, ist bieses fruchtbare quellenreiche schattige Giland ber Sit eines gludlichen Geschlechts geworben, bas in bem einft mit wenigen Genoffen babin burch Schiffbruch verschlagenen Sachsen Albertus Julius feinen Altvater und weifen Gefetgeber ehrt und biefe feine friedliche Abgefchloffenheit um teinen Preis mit ber friedlofen, unholden Außenwelt vertaufchen mag. Es werben gur Rorberung von Bilbung, Aderbau und Gewerbfleiß europaische Ginwanderer herbeigezogen, beren gleiche Gefinnung und Sitteneinfalt erprobt ift; es bilbet fich ein focialiftisches Gemeinwesen, wie es Cabet's Ifarien nicht traumerischer erfinden fann. Ja, es erscheint zuweilen, als fei es im tiefften Befen auf eine jener lehr= haften Staatbutopieen abgesehen, wie sie seit Thomas Morus vielfach umliefen; man hort an einzelnen Stellen beutlich bie Unklange an Kenelon's Telemach. Aber ber eigenste Lebensnerv liegt boch in bem fugen Gludsgefuhl ber ficheren Geborgenheit, in ber bewußten Abtehr von allem eigenfüchtigem und leibvollem Belttreiben. Daber die ausführlichen Erzählungen ber Ginmanberer von ihren vergangenen Lebensschicksalen. Diese Rudblide find nicht leere ober gar ftorende Ginschiebsel, wie oberflachliche Betrachter gemeint haben; fie find mit feiner Kunft barauf berechnet, durch duftere Schatten das Licht nur um so heller berauszuheben. Die Grundftimmung ber Infel Felfenburg ift jenes schwarmerische Berlangen nach Frieden und Seelenruhe, bas Schiller im mahren Sinn des Worts sentimental genannt bat. Aus dumpfer Rerkerluft ist es der ununterdruckbare Ruf nach Freiheit, ber laute Schmerzensschrei nach Natur und Ursprunglichkeit. Es ift Rousseau vor Rousseau.

Und baher auch dieser erfrischende Hauch achter Poefie, ber uns hier wie aus keinem anderen Dichtwerk jenes Zeitalters entgegenweht. Freilich fehlt es nicht an ärgerlicher Plattheit und Beitschweifigkeit, selbst nicht an einzelnen Robbeiten. Es stort nicht blos die altfrankische und unbeholfene Sprache, es ftort noch mehr ber Mangel an Formgefühl; die einzelnen Glieder find weber untereinander noch in ihrem Berhaltniß zum Ganzen in Mag und Richtung gebracht. Es raubt oft alle einheitliche Stimmung, wenn mitten in bas lieblichste und naturwahrste Leben gang finnlos ber tollfte Bunber- und Geisterkram bineinsputt und ber albernste Aberglaube mit ben anziehenosten Idealen auf gleicher Linie ftebt. In allen diesen Dingen empfinbet man schmerzlich, wie unendlich feinfuhlender und gebilbeter ber englische Dichter mar als ber beutsche. Aber nicht ohne Grund find so gartfinnige Renner achter Runft und Dichtung wie Tied und Dehlenschläger bestrebt gewesen, mit Ausmerzung biefer ungehörigen Fleden bas alte Bolksbuch wieder lebendig zu machen. Bir fteben in ber vollen Ungebundenheit gefunden und freien Naturlebens; und zugleich liegt fo viel Gemuthstiefe und Schlichtheit in bem Ton, mit welchem alle großen und kleinen Ereigniffe biefer munbersamen Beltabaeschiebenheit erzählt merben. bag wir uns marmen Bergens in die Tauschung wiegen, in biesen Urkunden und Lebensbeschreibungen die glaubmurdigfte Chronit zu lesen. Und wie versteht es dieser treue und um= ftanbliche Chronift, alle seine Gestalten fest und scharf vor bas Auge zu stellen! Der hartherzige und verbrecherische Lemelie, Die reine und unschulbsvolle Concordia, bie Stammmutter biefes neuen Geschlechts, Albertus Julius, klug, umsichtig und ebel in seiner Jugend, weise, hochherzig und ehrmurdig in feinem Alter, sind Gestalten, wie fie nur bem achten Dichter gelingen. Und, mas in biefer roben Beit am meisten Bewunderung forbert, welche unendliche Bartheit und Reuschheit ber Empfindung liegt in einzelnen Scenen, fur welche weniger eble Naturen auch noch beut nur die ichlupfrigften Motive mablen murben. Leuvens, ber erfte Gatte Concordia's, ift gestorben. Albertus Julius, ein Jungling von zwanzig Jahren, weilt mit Concordia, ber jungen

Bittwe, allein, gang allein auf ber Infel. Er ift ihr Schuter und Ernahrer, er ift ihr Freund und Wohnungsgenoffe. beißeste Liebe, bas brennenbfte Berlangen erwacht in feiner jungen Seele: aber Concordia ift fo rein und boch, daß er feine Rlagen und Seufzer nur ber schweigenden Luft anzuvertrauen magt. Endlich entbedt Concordia bas Geheimniß feines Bergens; fie willigt ein, ihm anzugeboren. »Unter biefen ihren klugen Reben kuffete ich jum öfteren bero schonen Banbe und nahm mir bie Ruhnbeit, einen feurigen Ruß auf ihre Rosenlippen zu bruden, welden fie mit einem anderen ersette. Nachhero ftunden wir auf. um zu unserem heutigen Sochzeitsfeste Unftalten zu machen. Ich schlachtete ein jung Reh, eine junge Biege, schoß ein paar Rebhuhner, schaffte Rische herbei, ftedte die Braten an die Spieße, welche unfere Affen wenden mußten, fette bas Rochfleisch jum Keuer, mittlerweile meine Braut Ruchen, Brot und allerlei Gebackenes zurichtete und unsere Wohnstube auf's berrlichfte auszierete, fo daß Alles in schönfter Ordnung mar. Demnach fubreten wir, genommener Abrebe gemäß, einander in die Kammer, allwo auf einem reinlich gebeckten Tisch ein Crucifir ftund, weldes wir unter bes Don Cyrillo Schaben gefunden hatten. Bor selbigem lag eine aufgeschlagene Bibel. Wir knieten beibe vor biesem kleinen Altare nieder und ich verlas die brei erften Rapitel aus bem erften Buch Mofe. Sierauf rebete ich meine Braut also an: "Liebste Concordia, ich frage Euch allhier vor bem Angesichte Gottes und seiner beiligen Engel, ob Ihr mich, Albert Julium, ju Gurem ehelichen Gemahl haben wollet, gleichwie ich Euch gu meiner ehelichen Gemahlin nach gottlicher Ordnung aus reinem und keuschem Bergen innigst begehre?« Concordia antwortete nicht allein mit einem lauten Sa, fondern reichte mir auch ihre rechte Band, welche ich nach verwechseltem Trauring in bie meis nige fügte und also betete: »Du heiliger wunderbarer Gott, wir glauben gang gewiß, bag Deine Borficht an biefem, von aller

anderen menschlichen Gesellschaft entlegenen Ort unsere Seelen vereinigt hat und in dieser Stunde auch unsere Leiber mit dem heiligen Bande der Ebe zusammenfüget, darum soll unter Deinem Schutz nichts als der Tod vermögend sein, dieses Band zu breschen«. Concordia sprach hiezu: "Amen«. Nach diesem beteten wir einstimmig das Vaterunser und den gewöhnlichen Segen der christlichen Kirche, sangen das Lied, es woll uns Gott genädig sein, kuffeten uns etlichemal und sühreten einander wieder zurück, bereiteten die Mahlzeit, setzen uns zu Tisch und nahmen unsere Speisen nebst dem köstlichen Getränk in solcher Vergnüglichkeit ein, als wohl jemals ein Brautpaar in der ganzen Welt gethan haben mag.«

Bernardin be Saint Pierre's sufliches Ibyllion von Paul und Virginie ift in Aller Sanden, und die unendlich gehaltvollere und gesundere Geschichte von der Insel Felsenburg ist vergessen. Wie wenige Menschen wissen und empfinden, mas Poefie ist!

Die Insel Felsenburg steht ber ausschließlich gelehrten Kunst= lehre Gottsched's ganz in berselben Weise gegenüber wie ber Simplicissimus einst ber ausschließlich gelehrten Kunftlehre ber ersten und zweiten schlesischen Schule.

Wichtiger aber noch als biese nachste und unmittelbarfte Einwirkung bes englischen Robinson war die mittelbare Nach= wirkung.

Der deutsche Bolksroman, bisher unter ber Obmacht der fpanischen Schelmenromane, schaute fortan vorwaltend nach England.

Neben Defoe fand in biesen Jahren besonders sein großer Beitgenosse Swift den zuvorkommendsten Eingang. Sogar Gottssched, welcher den Robinson nirgends erwähnt, empsiehlt in den "Bernünftigen Tadlerinnen« 1725 (Bb. 1, Stück 28) das Märschen von der Tonne und Gulliver's Reisen; am 2. Februar 1728 bringt "Der Biedermann« von jenem Märchen eine Ueberssetzung. Als daher in England in folgerichtiger Weiterentwicklung

ber moralischen Bochenschriften ber englische Sittens und Familiens roman entstand, waren ihm auch in Deutschland sogleich alle Thore geöffnet. Bodmer's und Breitinger's "Discurse der Maler" (1723, Bb. 4, S. 103) hatten nur erst den Spectator und die Geschichte Robinson Crusoe's für eine Damenbibliothek emspfehlen können; aber die neue Auslage, welche 1746 unter dem Titel "Der Maler der Sitten" erschien, versäumt nicht, Richardsson's Pamela und Fielding's Joseph Andrew hinzuzusügen.

Fur bie beutsche Dichtung ber Lessing'ichen Beit ift biese Sinwendung jum englischen Familienroman entscheibend geworben.

Brodes und Drollinger. Saller und Sageborn.

Der englische Einfluß beschränkte sich nicht blos auf die volksthumliche Richtung der moralischen Bochenschriften und Romane; er zeigte sich namentlich auch in der Lyrik, wenn gereimte Naturbeschreibungen, Satiren und Lehrgedichte Lyrik zu nennen erlaubt ist. Treten wir von Canit und Besser zu Brockes, Drollinger, Haller und Hagedorn, so sehen wir deutlich den Uebergang von Boileau zu Pope und dessen Schule.

Kunstlerisch ist wenig Gewinn bei biesem Bechsel. Poesie ist in Pope nicht mehr als in Boileau; hier wie dort nur das trockenste Verstandeswesen und die absichtlichste Lehrhaftigkeit. Aber Pope hat eine tiefere philosophische Beltanschauung; er hat Newton, Leibniz, Locke und den englischen Deismus hinter sich und hat die Ergebnisse dieser freieren Denkart zum Inhalt seiner Dichtung gemacht. Wie naturlich also, daß Deutschland, erfüllt

von der frischen Begeisterung fur die Leibniz-Bolffiche Philos sophie und von den raschen Einwirkungen der englischen Freis denker, zu Pope und beffen dichterischen Sinness und Strebenss genossen die tieffte Wahlverwandtschaft fühlte!

Pope's Schwächen sind auf die deutschen Nachahmer übers gegangen; aber nicht die Vorzüge. Weber Brockes noch Haller noch selbst Hagedorn sind von jenem süßen Wohlaut der Verse getragen, welchem noch heute Pope, Prior und Thomson in England ihre fortdauernde Verehrung verdanken. Sie sind daher mit Recht veraltet und aus der lebendigen Theilnahme der Menschen geschwunden. Doch muß man ihnen den Ruhm zuerkennen, daß sie in der That die Begründer einer neuen Literaturepoche waren. Die fade Gelegenheitsreimerei der schlessischen Schulen und die Leere und Kriecherei der hösischen Dichtung wird durch sie siegreich verdrängt. Es ist innerer Kern, es ist Gedankengehalt in ihnen.

Sie haben wieder Burbe und hoheit. Man ahnt, baß bie Dichtung nicht blos mußiges Ergogen, sonbern ein unverbruch= licher Theil bes geiftigen Lebens ift.

Der Erste, aber auch ber Durftigste bieser neuen Richtung ist Bartholb Heinrich Brodes; geboren am 22. September 1688 zu hamburg, seit 1720 Senator baselbst.

Brodes war eine außerst prosaische und spiesburgerliche Natur, zu nichts weniger als zum bichterischen Resormator geschaffen. Sleichwohl ist er, wenn auch sehr beschränkt und bescheiben, ein solcher Resormator geworden, weil er trotalledem in Deutschland der Erste war, welcher den Versuch machte, nach Maßgabe der Engländer religiose und philosophische Fragen in die Dichtung einzusühren.

Es enthult fich bie ganze Armfeligkeit feiner Natur und feines Dichtungsvermogens, wenn Brodes in feiner von Lappenberg in ber Zeitschrift bes Bereins fur Hamburgische Geschichte (1847, Bb. 2, S. 167) mitgetheilten Gelbstbiographie (S. 199) fagt: "Ich arrivirte nach meinen gefährlichen Reisen (in Stalien, Frankreich und Holland) Anno 1704 ben erften Abventsonntag gludlich wieber in meiner Baterftabt und ward von meiner Frau Mutter, wie leicht zu ermeffen, mit vielen Freuden empfangen. Nachdem ich nun hiefelbst die gewöhnlichen Bisiten angenommen und gegeben, ging ich mit mir zu Rathe, wie ich nunmehr mein Leben anstellen, ob ich ein eifriger Abvocat werden oder ein ge= ruhiges Beben fuhren und mein eigener Berr bleiben wollte. Bu bem letteren hatte ich einen naturlichen Trieb. Meine Absicht mar bemnach, zu einer reichen Beirath zu gelangen. Beil ich aber den Bogen zu boch spannte und verschiedene mir angetragene Partieen ausschlug, batte mir folches gar leicht fehlen konnen. Indesten verfaumte ich nichts, was meiner Meinung nach mir einige Hochachtung zu Wege bringen mochte. Ich hielt mich zu ben vornehmften Compagnieen, gab wochentlich ein Concert, verschaffte mir ein klein Rabinet von Bemalben und gebachte auf folche Beise mich in Estime zu feten. Doch habe ich nachmals aus Erfahrung bemerkt, bag nach Beschaffenheit bes Buftanbes unferer Stadt bergleichen Beg nicht allerdings ohne Gefahr fei und man, fatt Ehren einzulegen, ben Namen eines Dugiggan= gers gar leicht bavon tragen kann. Db ich nun gleich keine öffentliche Arbeit vornahm, wendete ich jedoch meine Beit nicht eben unnut an, fondern tractirte fur mich die Moral, las meiftentheils Bucher, die bavon handelten, als die Characteres bes Monf. Labrunère, Rochefoucauld, Pensées de Pascal, Molière, Boileau. Und weil ich, um die italienische Sprache zu lernen, mich auf Lesung ber welfchen Poefie geleget, auch zuweilen einige Paffagen baraus übersett hatte, fing ich jum Beitvertreib an, einige Satiren aus bem Boileau zu überfegen, welches mir ziemlich von Statten ging und mir allgemach eine großere Luft jur Poefie verursachte. Gben um diese Beit fugte es fich, bag einer meiner

guten Freunde, Lic. Fegefact, fich verheirathete, und fo entschloß ich mich ein recht ausgeführtes Hochzeitsgebicht zu verfertigen, welches mir zwar nicht wenig Mube kostete, aber auch so gut aufgenommen ward, daß ich barob vergnügt zu fein große Urfache hatte. Wie nun eine Gelegenheit ber anderen bie Sand bietet, also fugte es sich, daß zur selben Beit die anwesenden Ranferl. Berren Commiffarii von G. G. Rath auf bem gewohnlichen Petri Mahl tractiret und mit einer extraordinaren Gerenata regaliret werben follten. Da man benn abseiten bes bochweisen Rathes mich um Berfertigung ber Poefie begruffen lieft, welche bann ebenmäßig einen allgemeinen Beifall erwarb, ich aber bas burch je langer je mehr angetrieben ward, bem studio poetico mit größerer Application mich zu widmen. Und wie eben damals La Strage degl' innocenti des Ritters Marini zufälliger Beise burch ben jetigen herrn Affessorem Surland, bem bieses Buch in einer Auction als eine Bugabe jugekommen, mir in die Sande gerieth, als machte ich mit beffen Uebersetung einen Unfang, arbeitete baran bei mußigen Stunden und brachte foldes gludlich ju Stande. Wann ich aber gar balb gewahr marb, daß bie Doefie, wofern fie feinen fonberlichen Endzweck hatte, ein leeres Wortspiel sei und keine große Sochachtung verdiene, als bemubete ich mich, folche Objecta meiner Dichtkunft zu ermablen, woraus bie Menschen nebft einer erlaubten Beluftigung zugleich erbauet werben mochten. Da ich benn erstlich bas bekannte nachber in verschiedene Sprachen übersette Passionsoratorium verfertigt, nachgebends aber burch bie Schonheit ber Natur gerührt, mich entfcblog, ben Schopfer berfelben in froblicher Betrachtung und moglicher Befchreibung zu befingen. Bozu ich mich um fo viel mehr verpflichtet hielt, als ich eine fo große und fast unverants wortliche Nachläßigkeit, Unempfindlichkeit und ben baraus folgenben Undank gegen ben allmächtigen Schöpfer fur bochft ftraflich und bem Chriftenthum gang unanftanbig hielt. Berfertigte bem=

nach, zumal zur Frühlingszeit, verschiebene Stude und suchte barin die Schonbeit ber Natur nach Moglichkeit zu beschreiben. um sowohl mich felbst als Andere zu des weisen Schopfers Ruhm burch eigenes Bergnugen je mehr und mehr anzufrischen, woraus benn endlich ber erste Theil meines »Irbischen Bergnugens" er= machsen. Und wie ich burch Gottes Gnabe verspuret, bag felbiges Buch nicht ohne Nugen gewesen, hat mich folches um besto mehr angespornet, auf biesem Bege weiter fortzugeben. Und nachbem ber erfte Theil in kurger Beit verschiebene Malen wieber aufgeleget werben muffen, ift auch ber andere und nachher ber britte und vierte Theil, Gott Lob! ju Stande tommen und wunsche ich von Herzen, daß auch diese nicht ohne Erbauung gelefen werben, ein jeber Menfc baburch feine Sinne beffer gebrauchen, sich auf eine leichte Beife vergnugen und, welches billig ber Endzweck aller Menschen sein sollte, Gott in feinen Berten verehren lernen moge. Dieses mare nun eine kurze Nachricht, auf welche Beise ich zur Poesie gekommen und warum ich sie so lange continuiret.«

Bas kann aus so platter Philisterseele Hohes kommen? Brodes setze sein "Trdisches Vergnügen in Gott" bis zu seinem am 16. Januar 1747 erfolgten Tod als eine Art von dichterischem Tagebuch mit unermüblichster Selbstgenügsamkeit fort; es wuchs allmälich zu neun ansehnlichen Banden. Der erste Band erschien 1721, der neunte 1748. Als Gedicht betrachtet ist es von gründslichster Langweiligkeit. Es wird sich jetzt schwerlich Jemand überwinden, dasselbe anders als bruchstückweise zu lesen.

Seboch bie große geschichtliche Bebeutung, daß dieses Gebicht auch die gelehrte Aunstdichtung auf dieselben englischen Anregungen hinwies, zu welchen sich gleichzeitig die volksthumliche Unterhaltungsliteratur gewendet hatte, liegt klar vor Augen. In ber Form sowohl wie im Inhalt.

Es ift auffallend, bag Brodes in feiner Selbstbiographie mehr

von italienischem als englischem Einfluß spricht. Und ebenso aufsfallend ist es, daß, wie Petersen in der Zeitschrift für Hamburgische Geschichte (1847, Bd. 2, S. 55) berichtet, in der \*teutschübenden Gefellschaft zu Hamburg«, einem dichterischen Kränzchen, dessen Mitglied Brockes war, Brockes nur die Uebersetungen aus dem Italienischen, Triewald aber die Uebersetungen aus dem Englisschen übernommen hatte.

Seine Bekanntschaft mit ben Englandern ist gleichwohl schon in früher Zeit nachweisbar, und trat allmälich immer mehr in ben Vorbergrund. Das Einleitungsgebicht zum ersten Band "Ueber bas Kirmament« fagt: "Als jungft mein Auge fich in die faphprne Tiefe, bie weber Grund noch Strom, noch Ziel noch End umschrankt, ins unerforschte Meer bes hohen Luftraums fenkt und mein verschlunge= ner Blid bald hie bald bahin lief, doch immer tiefer fant, entfette fich mein Beift, es schwindelte mein Mug, es ftocte meine Seele ob ber unendlichen, unmäßig tiefen Sohle, die wohl mit Recht ein Bild ber Emigkeiten beißt, fo nur aus Gott allein ohn' End und Unfang ftammen; es schlug bes Abgrunds Raum wie eine bide Rluth bes bobenlosen Meers auf fintend Gifen thut in einem Augenblick auf meinen Geist zusammen. Die ungeheure Gruft bes tiefen dunklen Lichts, ber lichten Dunkelheit; ohn' Anfang, ohne Schwanken, verschlang sogar die Welt, begrub selbst die Gebanken; mein ganges Befen warb ein Staub, ein Punkt, ein Nichts und ich verlor mich felbst. Dies schlug mich plotlich nieber, Berzweiflung brobete ber gang verwirrten Bruft; allein, o beilfam Richts, gludfeliger Berluft; allgegenwart'ger Gott! in Dir fand ich mich wieder. Ber hort hier nicht die Tonart Milton's, noch bevor Bodmer die Aufmerksamkeit Deutsch= lands allgemeiner auf bas verlorene Paradies gelenkt hatte? Brodes war offenbar ebenso wie Bobmer burch bie gunbenbe Abhandlung des Spectator über Milton zu Milton geführt worben. 3m Jahr 1740 überfette Brodes Pope's Berfuch vom

Menschen, und 1745 Thomson's Jahredzeiten. Bem Brodes seine bichterischen Naturbeschreibungen nachbilbete, ift fur ben Renner Pope's und Thomson's unzweifelhaft.

Und am überraschendsten ift , bag Brodes, beffen Dichtung ein virdisches Bergnugen in Gotte mar, und ben man baber als einen burchaus frommen, gottseligen, ftreng religibsen Dichter ju ruhmen pflegt, auch in feiner Gefinnung ben freibenterischen Regungen Pope's und Thomson's nicht fernsteht, ja daß er recht eigentlich in Bolingbroke und Shaftesbury wurzelt. Es war bereits aus einem in Niedner's Zeitschrift fur historische Theologie (1850, Bb. 20, S. 520) abgebruckten Brief bes Samburger Arztes Johann Albert Beinrich Reimarus, bes Sohnes bes berubmten Bolfenbuttler Rragmentiften, bekannt, bag Brodes unter bie zwei ober brei Freunde geborte, welchen ber schweigs fame und zurudhaltenbe Fragmentift feine bamals bereits nieber= geschriebenen verfänglichen Angriffe gegen Offenbarung und Christenthum im Bertrauen mitgetheilt hatte. Und nun hat David Friedrich Strauß (Rleine Schriften 1862, S. 1 ff.) auf Grund dieser Thatsache feinsinnig hervorgehoben, daß auch ber Rern ber Brodes'schen Naturfrommigkeit in Bahrheit nicht ber schlichte firchliche Glaube, sonbern ber englische Deismus und bie Bolffiche Philosophie ift. Die Quelle seiner Gottfreudigkeit ift ber zwedmäßige Saushalt ber Natur, in welchem nicht nur alle Geschöpfe an sich auf's beste erschaffen, sonbern namentlich auch jum Dienst und Nuten bes Menschen als bes unstreitig bochften irbischen Geschöpfes auf's weiseste eingerichtet find; seine bichterische Raturbeschreibung ift, um in ber Sprache ber Zeit zu sprechen, ber gereimte physikotheologische Beweis. Wird gleich bie Gelbftanbigkeit ber Natur, die zwedmäßige innere Einrichtung ber einzels nen Naturwesen, die Berechnung all ibrer Glieder und Triebe auf ihr eigenes Boblsein, mit uneigennutiger Liebe betont, fo ift boch nicht zu verkennen, bag bie andere Seite, ihr Rugen fur ben

Menfchen, Diejenige ift, in beren Ausführung, wie Strauß fich ausbrudt, ber behagliche Senator fich am liebften ergeht und von welcher er fich am religibseften gestimmt findet. Bohl bezeugt ber schlanke Bau und ber rasche Anstand bes Birsches bie Spuren einer ichopferischen Macht und Beisheit; noch mehr aber ift biefer Birfch ein Beweis ber gottlichen Liebe und Furforge fur uns Menschen, »ba fein angenehmes Fleisch, bas er uns zur Roft gewahrt, Une auf fo verschiedne Beif' jugericht, ergobt und nahrt «. Bohl hat Gott "in ber Gemsen Korper folche Berkzeug' fugen wollen, Dag fie Sturz und Fall nicht scheuen, und ba gern find, wo fie follen: boch die Sauptsache ist auch hier ber Nuten fur ben Menschen; "fur die Schwindsucht ift ihr Unschlitt, furs Gesicht bie Galle gut; Gemsenfleisch ift gut zu effen, und den Schwindel heilt ihr Blut; Auch die Haut dient uns nicht minder; ftrahlet nicht aus biefem Thier Nebst ber Weisheit und ber Allmacht auch bes Schopfers Lieb herfur?" Gelbst die garftigen Raubthiere nzeigen teinen Fehl ber Schopfung an, jubem wenn wir es recht ergrunden, Sind auch in Bolfen viele Dinge zu unserm Ruben noch zu finden; Bir haben nicht nur ihrer Balge im scharfen Froft uns zu erfreuen, Es bienen ihrer Blieber viele zu großem Rut in Arzeneien.« Und ber Dichter vergißt nicht bie Diese Offenbarung Gottes in ber Natur ift ihm Anwendung. fo febr bie allererfte, herrlichfte und ficherfte mit Recht zu nennen«, daß er fie ausbrudlich ber biblischen Offenbarung ent= gegenstellt, als biejenige, in die kein Brrthum fich einmischt, "keine aus der Menschen Thorheit blos entftandne Kegermacherei, die Schande menschlichen Geschlechts, des Hochmuths und des Geizes Brut; die brinn vorhandne lichte Behre tommt allen Sterblichen zu gut, und ihrem großen Ursprung gleich ift fie fo mahr als all= Und eben barum liegt in bieser Naturreligion zugleich die Gewähr milbester Dulbsamkeit. "Sowie fast alle Rationen In allerlei Religionen Sich Gott verschiebentlich gebenken«

so benkt ein Jeber zu Gottes Preise Sich Gott auf eine andere Weise; Aus welchem ich benn so viel fasse, Daß Gott von allen Menschen keinen, wenn er ihm redlich bienet, hasse. Sogar Atheisten sind nicht zu verfolgen; um so weniger, da sie in der Regel nur dadurch Atheisten geworden sind, »daß man, was Gott sei, so wunderlich erklärt«.

In benfelben englischen Anregungen wurzelte Drollinger; boch ift er bichterisch entschieden seinem Borganger Brodes überlegen.

Karl Friedrich Drollinger, am 26. December 1688 zu Durs lach geboren, lebte größtentheils in Basel, woselbst er wichtige Stadtamter verwaltete; bort starb er nach segensreicher Thatigsteit im Juni 1742.

Drollinger hatte fast bieselbe Geschmackbildung burchlebt wie Brockes. In feiner Jugend hatte er mit hoffmannswalbau, Lobenstein und anderen bergleichen » Rlittergeistern und unnaturlichen Dichtern" umbergeschwarmt, barauf mar er zu Canit und Beffer und zulett zu Brodes übergegangen; in feinem »poetischen Sendschreiben an Spreng« (Gedichte S. 100) nennt er Horaz, Boileau und Pope ausbrudlich als feine Mufter. Wie sehr er namentlich in Pope seine eigensten Unsichten über Kunft und Dichtung wiederfand, bezeugt feine Ueberfetung von Pope's Bersuch von ben Eigenschaften eines Runftrichters. In ben größeren Dichtungen Drollinger's werben baber immer nur bie wurdigsten Stoffe, Religion und Baterland, vorgeführt; »ift's moglich«, ruft er in jenem Senbschreiben ben Gelegenheitsbichtern zu, "bag Ihr Eure Leper bei einer jeden Kirchweih trillt, ift's moglich, baf von foldem Feuer Euch nur die kleinfte Aber ichwillt?" Geine Gedichte: "Bob ber Gottheit", "uber bie Unsterblichkeit ber Geele", "uber bie gottliche Fursehung«, find von berfelben lehrhaft be= weisenden Naturfrommigkeit, welche ihm von Brodes überkommen war; aber bie Empfindung in ihnen ift inniger und schwung= voller. Seine Nachbildungen biblischer Psalmen find bie Borboten Klopstock's; sein Gedicht an sein Baterland Baden ist ernst, mannlich, fern von aller niedrigen Schmeichelei, welche man sonst bei solchen Anlässen ben regierenden Herren zu spenden pflegte. Dazu kommt ein Schliff und selbst ein Bohllaut der Sprache, welcher gegen Brockes hochst vortheilhaft absticht. Man kann noch heut die Gedichte Drollinger's ohne allen Anstoß und selbst mit Erquickung lesen. Es ist einzig der geringen Anzahl und der späten erst nach dem Tod des Dichters erfolgten Veröffentslichung zuzuschreiben, daß Drollinger nicht tiefer in die Bewegung der deutschen Literatur eingriff.

Zwei jungere Dichter, Haller und Hageborn, waren inzwisschen aufgetreten. Sie überstrahlten Drollinger's Ruhm, weil sie berselben Richtung angehörten und boch vielseitiger und barum wirksamer waren.

Albrecht von Saller war am 16. October 1708 zu Bern geboren; er ftarb baselbst am 12. December 1777.

Bie batte die Vorliebe seiner Anabenjahre fur die zweite schlesische Schule und fur bie Italiener, in beren Nachahmung biefe befangen war, besteben tonnen vor bem Ernst seiner genialen Naturstubien, die ihn zu einem ber erften Gelehrten Europas machten, und vor den Anregungen seines fruben und langen Aufent= halts in Holland, Frankreich und England? Mit Begeisterung wenbete er fich zur ernften englischen Dichtung. Und biese Riche tung murbe genahrt burch ben freundschaftlichen Bertehr, welchen er, von feinen Reisen gurudgetehrt, in Bafel mit Drollinger und besonders mit Muralt pflegte; Muralt mar einer ber Erften gewefen, welcher burch feine frangofisch geschriebenen Briefe über bie Englander und Frangofen« die Aufmerksamkeit des Festlandes auf die englische Literatur gelenkt hatte. Einige Gedichte Saller's weisen in einleitenden Borbemerkungen gang ausbrudlich barauf bin, baß fie im Betteifer mit englischen Borbilbern entftanben; fie follten zeigen, bag es nicht bie Unbeholfenheit ber beutschen

Sprache sei, welche, wie man gewöhnlich annehme, ben Mangel an deutschen philosophischen Gedichten verschulde. Es ist das bichterische Glaubensbekenntniß Haller's, wenn er in der Borrede zur vierten Auflage seiner Dichtungen (1748) sagt, daß er die englischen Dichter sich bekannt gemacht und von diesen die Liebe zum Denken und den Vorzug der schweren, d. h. gehaltvollen Dichtung sich anzueignen gesucht habe; die philosophischen Dichter, deren Größe er bewundere, hätten in ihm für immer daß geblähte und aufgedunsene Wesen Lohenstein's, der auf Metaphern wie auf leichten Blasen schwimme, von Grund aus verdrängt.

Es find baber in Saller vorzugsweise bie philosophischen Gebanken und Stimmungen feines Beitalters, welche bichterifchen Ausbruck finden. Unftreitig haben bie erften Banbe von Brotes' Naturschilberungen auf Saller's berühmtestes Gebicht, auf bie "Alpen" eingewirkt; bies Gebicht mar bie Frucht einer im Jahr 1728 unternommenen naturwiffenschaftlichen Alpenreise. bie Nachbildung steht hoher als das Borbild. Das blos Beschreibende tritt in ben hintergrund; ber Dichter fuhlt, bag biefes tropfenweise Nacheinander keine lebendige Gestaltung, kein bie Phantafie erfüllendes Gesammtbild giebt. Aecht bichterisch liegt bas vollste Licht nicht auf ber außeren Scenerie, welche Sache bes ganbichaftsmalers, nicht aber bes Dichters ift, fonbern vielmehr auf ber elegischen Sehnsucht nach ber Natur und Sitteneinfalt ber weltabgeschiedenen Alpenbewohner, nach ihrer Kraft und Reinheit, nach ihrer Eust und Freude. Es ist berselbe tief= berechtigte, im Schiller'schen Sinn sentimentalische Gegensatz, welcher einige Jahrzehnte spater in ber Infel Kelfenburg, in ben Ibyllen Salomon Gegner's und besonders in Rousseau weltbewegend in bas allgemeine Bewußtsein trat. Und in ben anderen Behr= gedichten, in ben "Gedanken über Bernunft, Aberglauben und Unglauben« 1729, in dem Gebicht von der "Kalschheit menschlicher Zugenden« 1730, in bem Gebicht suber ben Urfprung bes

Uebels 1734, gahren und grollen jene hochsten Fragen über Relisgion und Sittlickeit, welche Leibnig, Bolff und die englischen Freidenker in die ringende Menscheit geworfen hatten. Wie Pope's Versuch vom Menschen sich größtentheils an Shastes-bury anlehnt, so hat Haller in seiner philosophischen Rechtsertigung des Uebels die besten Gedanken der Leibnig'schen Theodicee in wenige Gesange gesammelt; und die begeisterten Leser rühmten, er habe nicht selten in einem einzigen treffenden Beispiel oder in einer bedeutungsvollen Fragstellung die ganze Kraft eines Besweises erschöpft.

Bon berselben kuhlen Berftanbigkeit ist Haller's berühmtes Erauergedicht auf ben Tob seiner Frau Marianne. Nicht Empfins bungen, nur Gebanken über Empfindungen.

Treffend hat Schiller in seiner Abhandlung über naive und sentimentalische Dichtung Haller beurtheilt. Kraft und Tiefe und ein pathetischer Ernst, sagt Schiller, charakteristren ben Dichter; nur überwiegt überall zu sehr ber Begriff in seinen Gesmälden, sowie in ihm selbst der Verstand über die Empfindung den Meister spielt. Daher lehrt er durchgängig mehr als er darsstellt; er ist groß, kuhn, seurig erhaben, zur Schönheit aber hat er sich selten ober niemals erhoben.

Als Haller in Göttingen (1736—1753) seine großen grundslegenden anatomischen und physiologischen Arbeiten schrieb, durch die sein Name in der Geschichte der Wissenschaft unsterblich gesworden ist, verstummte seine dichterische Neigung. Und sie stellte sich auch nicht wieder ein, als er, von Heimweh getrieben, nach seiner Vaterstadt Bern zurücksehrte und dort Kraft und Zeit an die unerfreuliche Verwaltung städtischer Aemter verschwendete. Erst im beginnenden Greisenalter versuchte er eine neue dichsterische Thätigkeit. Aber in durchaus anderem Sinn. Wie Haller nach Naßgabe der streng gläubigen Richtung, die nach dem Zeugniß seines von J. G. Heinzmann (Bern 1787) heraussbettuner, Literaturgeschichte. III. 1.

gegebenen Tagebuches schon seit bem ploglichen Tob seiner geliebten Marianne (1736) und bem ebenso plotlichen Tob seiner zweiten Frau (1740) in ihm aufgetaucht war und seitbem sich unabläßig gesteigert hatte, seine freisinnigen Jugendgebichte bereute und fie, soweit es irgend anging, auf's willkurlichfte und gewaltsamste verballhornte, so schrieb er jett eine Reihe lehrhafter Schriften, jum Theil in bichterischer Ginkleibung, Die bestimmt waren, bem immer breifter vorbringenben Reuerungsgeift fich Einerseits politische Romane, Usong 1771, entgegenzustellen. Alfred 1773, Kabius und Cato 1734; andererseits religiose Bergensergiegungen, wie 1772 bie Briefe uber bie wichtigften Bahrheiten ber Offenbarunga. In ben politischen Romanen, in benen bie Anregungen Renelon's und Montesquieu's beutlich bemerkbar find, wollte er ben aufgeklarten Despotismus, bie constitutionelle Monarchie ober bie aristokratische Republik gegen bie Angriffe Rouffeau's bichterisch verklaren, num bie Sache ber Regierungen, die Rechte ber Societaten wiber die unersattlichen Unspruche ber Rurfprecher ber Rechte einzelner Burger und wiber bie allgemeine Gleichheit ber Menschen zu vertheibigen; in seinen religibsen Schriften wollte er, wie er in einem Briefe an Bonnet fagt, auf Grund ber Geschichte und Offenbarung beweisen, wie Chriftus in Wahrheit berjenige fei, welchen bie Propheten vorherverkundigt, und daß man baber an feine Borte, an feine gottlichen Eigenschaften und an seinen Erlosertob in tieffter Unterwerfung zu glauben habe. Spricht man von der bichte= rischen Bebeutung Saller's, so ift nur bie Rebe von feinen Jugendwerken, auf welche er in seinem Alter so verächtlich herabsah; bie Berte seines Alters wurden schon von ben nachsten Beitgenoffen wenig beachtet und find jest vollig verschollen.

Friedrich von Sageborn, Haller's berühmter Beit- und Strebgenosse, war unter benselben englischen Eindruden groß geworben; obgleich er auch ber "potite poesie" ber Franzosen und vor Allem seinem Liebling Horaz ben breitesten Raum gab.

Hageborn war am 23. April 1708 zu Hamburg geboren, batte in Jena flubirt, mar aber 1729 als Gefretar bes banischen Gesandten nach London gekommen und hatte bort volle vier Jahre verweilt. Wir feben ibn in biefer Beit fo gang und gar mit Pope, Prior, Abbison und Shaftesbury beschäftigt, bag er in einem Brief an Gottscheb vom 19. November 1730 (vgl. Danzel's Gottsched S. 116) die Theilnahme an der deutschen Gesellschaft zu Leipzig barum ablehnt, »weil er fich allzusehr an= gewohnt habe, englische Rebensarten in feine Muttersprache zu mischen«. Im Sommer 1731 war Hageborn nach Hamburg zurudgekehrt und lebte bort in mußefrei amtlicher Stellung und heiterer Behaglichkeit bis zu seinem Tob, welcher am 28. October 1754 erfolgte. Der stete Hinblick auf die englische Literatur hat ihn fein ganges Leben hindurch begleitet. Wer diefe englischen Unregungen nicht aus Sageborn's Gebichten felbst beraushort, findet sie in den Anmerkungen, welche er biefen Gebichten beijufugen pflegte, ausbrudlich bervorgehoben.

Buweilen schlägt auch Hageborn ben ernsten Ton an und sucht auch seinerseits zu zeigen, daß er Pope's Lehrgedichte mit Nuten gelesen hat. Wir finden bei Hagedorn "schristmäßige Gebanken über die Eigenschaften Gottes", odenartige Gebete, moralische Lehrgedichte und Satiren. In seiner innersten Eigensthümlichkeit aber ist er nicht, wie Brockes, Drollinger und Haller, ein metaphysischer, sondern ein moralisirender Dichter; moralissirend in jener liebenswürdigen Art, welche in angeborener Herzensfröhlichkeit von Shastesbury und Horaz gelernt hat, daß Tugend und heiterer Lebensgenuß einander nicht ausschließen. So sehr daher Hagedorn an Gedankentiese hinter Haller zurückssieht, an eigentlich dichterischer Wirkung, soweit eine solche inners halb moralisirender Lehrhaftigkeit überhaupt möglich ist, übers

trifft er ihn ganz unzweiselhaft. Indem Hagedorn nach dem Borbild Prior's und Lafontaine's die Fabel und die Erzählung in Deutschland heimisch machte, zeigte er, daß seine Phantasie aus der Armuth allgemeiner Begriffe nach der Lebensfülle individueller Gestaltung rang. Wie glücklich weiß er oft schon die Weise ächter Liedsorm zu treffen! Und wie ahnungsvoll ist er bereits der Borläuser einer tieferen dichterischen Empsindung, wenn er im Vorbericht seiner Oden und Lieder nach Anleitung des englischen Zuschauers auf die Unvergleichlichkeit altenglischer Bolksballaden hinweist.

Es ist bekannt, welchen machtigen Einfluß Hageborn auf die gesammte Lyrik der nachsten Folgezeit ubte. Die Horazianer, die neuen Anakreontiker, die Fabeldichter stehen alle ohne Unterschied auf Hagedorn's Schultern. Und machtiger noch als dieser rein dichterische Einfluß war der sittliche. Hagedorn war der wirkssamste Verkündiger jener horazischen oder, wie man zu rühmen pslegte, sokratischen Lebensweisheit, welche ein sehr bestimmender Grundzug für die Charakterbildung des achtzehnten Jahrhunderts wurde. Fast mehr als der Philologie ist den Anregungen Hagedorn's zuzuschreiben, daß für unsere Großväter ein Bers aus Horaz war, was für die Rechtgläubigen ein Spruch aus der Bibel und für den frei gebildeten Menschen eine der tiesen Lebenssmaximen Goethe's und Schiller's ist.

Bergleichen wir Haller und Hageborn, so kann es nicht besser geschehen als mit ben Worten, die Haller selbst in einer besonderen Abhandlung seiner Rleinen Schriften (Bern 1772, Bd. 3, S. 339 ff.) über sein Berhältniß zu Hageborn aussprach. Er sagt: "Der herr von Hageborn besuchte Engelland; ich auch und noch etwas früher. Diese Reise hatte auf Beide einen wichstigen Einsluß. Wir sühlten, daß man in wenigen Wörtern weit mehr sagen konnte, als man in Deutschland bisher gesagt hatte; wir sahen, daß philosophische Begriffe und Anmerkungen sich reimen

laffen und ftrebten Beibe nach einer Starke, bazu wir noch keine Urbilder gehabt hatten. Bei allen diefen Aehnlichkeiten aber blieb zwischen uns eine große Ungleichheit. Gine ber Urfachen bestand in der Lebensart. Herr von Sagedorn war von einem frohlichen Gemuth, er trant ein Glas Wein und genog ber freund= schaftlichen Freude bes Lebens. 3ch hingegen sagte im neunzehn= ten Jahr meines Alters bem Wein ab, entzog mich luftigen Gefellichaften und fuchte mein Bergnugen bei einem ftillen Theetisch ober bei den Buchern. Sieraus entstand ein großer Unterschied im gangen Zon unserer Poefie. Sagedorn bichtete Lieber, barin er bie Liebe und ben Wein befang und bie bie erften maren, bie man in Deutschland ben Liebern ber Frangosen an bie Seite feten durfte. Die Frohlichkeit und die Renntnig der Belt breitet über alle Gebichte, auch über die Lehrgebichte meines Freundes. eine Beiterkeit aus, wodurch er fich bem Sorag nahert und ben Boileau übertrifft. Bas bleibt mir bagegen? Nichts als bie Empfindlichkeit. Diese Empfindsamkeit, wie man fie zu nennen anfangt, gab freilich meinen Gebichten einen eigenen ichmeren Zon und einen Ernft , ber fich von Sageborn's Munterfeit unendlich unterscheibet. Der Erfolg hat zu Gunften ber gesunden Sinnlichkeit bes heiteren Lebemanns gesprochen.

Reflerionsbichtung. Nicht die hohen und reinen Dichtformen, Epos und Lyrik und Drama, sondern nur untergeordnete Zwitter= arten, Lehrgedicht, Satire, Fabel, in Verse gebrachte philosophi= rende und moralisirende Betrachtung. Nicht freie Schöpfung des Gemuths und der Phantasie, sondern, wie der hochst bezeichnende Lieblingsausdruck der Zeit lautet, Belustigung des Verstandes und Wites.

Dennoch waren bie Zeitgenossen vollig im Recht, wenn sie in haller und hageborn bie größten Dichter ihrer Zeit, bie Morgenrothe eines neuen Tages sahen. Goethe sagt in jener Stelle von Wahrheit und Dichtung, in welcher er bei Gelegenheit

von König's Lager in Muhlberg ben Berfall ber beutschen Dichtung auf ben Mangel eines großen nationalen Gehalts zurudsführt, daß sich bamals alles Ibeelle ber Welt nur in die Religion und Sittenlehre geflüchtet habe. Es war die Größe Haller's und Hageborn's, daß sie, geschult durch ben epochemachenden Vorgang der Englander, diesen einzigmöglichen idealen Gehalt sest und sicher ergriffen und zu ernstem und glücklichem Ausbruck brachten.

## b. Gottscheb und fein Kampf mit Bobmer und Breitinger.

Der Rampf Gottscheb's mit Bobmer und Breitinger bat einst gang Deutschland erregt. Und boch hatten weber bie Streis tenden felbst, noch die zeitgenoffischen Buschauer ein klares Bewußtsein von bem Grund und Biel biefes Kampfes. Mylius und Johann Andreas Cramer fagen in der 1743 geschriebenen Borrede ber "Hallischen Bemubungen zur Beforberung ber Kritik und bes guten Geschmacke : »Uns baucht, bag bie schweizerischen Schriften von ber Poesie mit ber Gottsched'ichen Dichtkunft in einem Schrank batten beisammenstehen konnen, ohne bag eine Schlacht unter ihnen murbe vorgefallen sein, wie Swift von ber alten Schriftsteller Buchern gebichtet hat. Wir find nicht im Stande, Denen grundlich zu antworten, bie uns um die eigent= lichen Ursachen bieses kritischen Zwiespalts naber befragen. Der Dichter, welcher bereinft biefen Rrieg befingen wird, wird ohne Zweifel die Offenbarung ber Musen so nothig haben als homer, ba er bie Zwietracht Achill's und Agamemnon's beschreiben wollte«.

Jest ist ber entscheibende Gedanke, welcher unter ber Obersfläche personlicher Bankereien wuchs und erstarkte, leicht durchsschaubar. Jener Rampf war ber erste ernste Zusammenstoß ber franzosischen und englischen Einwirkungen.

Beibe Parteien waren einig in der Verneinung der damals noch immer nicht völlig erstorbenen zweiten schlesischen Schule; des= halb konnten sie eine Zeitlang friedlich und in wechselseitiger Förderung nebeneinandergehen. Aber sie waren verschieden im Ausgang ihrer Bildung und in der Aufstellung neuer Ziele;

beshalb ber ichroffe und offene Gegenfat, bie tobtliche Entzweiung, nachbem ber gemeinsame Gegner erlegen mar.

Gottsched war ber eifrige und bis zur leidenschaftlichen Ausschließlichkeit einseitige Parteiganger bes franzosischen Classicis= mus. Dies ist sein geschichtliches Recht und Unrecht.

Th. W. Danzel hat in seinem hochft verdienstvollen Buch "Gott= sched und seine Beit. Leipzig 1848" einen ganz besonderen Nachbruck auf bie Thatfache gelegt, bag Gotticheb ber Erfte gewesen fei, welcher mit klarer Bewußtheit Begriff und Begrundung einer beutschen Gesammtliteratur, ber wissenschaftlichen sowohl wie ber bichterischen, in das Auge gefaßt habe. Diese Thatsache ist un= bestreitbar. Johann Christoph Gottsched, am 2. Rebruar 1700 zu Judithen bei Konigsberg in Preußen geboren, hatte fich mabrend feiner Universitatsjahre in Konigsberg mit Fleiß in die Bolffiche Philosophie eingelebt und hatte zugleich bei Professor Rhobe und spåter bei Rhobe's Nachfolger, bem Hofrath Pietsch, einem ber namhaftesten Unhanger von Canit und Beffer, auf's emfigste bichterischen Uebungen obgelegen. Erfüllt von ber Macht und Richtigkeit dieser Bestrebungen war frub in ihm ber Gebanke entstanden, daß es nunmehr moglich geworben, ben Deutschen eine Literatur zu schaffen, welche ber Literatur frember Bolker fich ebenburtig an die Seite stelle. Und dieser Gedanke wurde von ihm fofort auf's ernsteste in Angriff genommen, als er, vor ben Gewaltthatigkeiten preußischer Werber, welchen sein hober und stattlicher Korperbau verlockend in's Auge stach, aus Konigsberg fliehend, 1724 nach Leipzig tam, und bort im Mittelpunkt beutschen Buchhandels und in ber vollen Wirksamkeit einer burch gahlreichen Befuch und hohe außere Ehren ausgezeichneten Behr= thatigkeit fur die Ausführung feiner Plane ben gunftigften Boben Mit sichtlichem Behagen weilt Gottsched in der Borrede seiner beutschen Sprachkunst bei bem willkommenen Umstand, baß keine Sprache ber Belt eine fo große raumliche Ausbehnung beberriche als die deutsche. Und wie er in einem bemerkenswerthen Aufsat der Rritischen Beitrage (Stud 10, S. 348 ff.) ausbrudlich betont, daß Thomasius mit seinen Bemühungen um die Ausbildung des beutschen wissenschaftlichen Ausbrucks bie nothwendige und natur= gemäße Erganzung von Martin Opit gewesen, so schreibt nun auch er felbst eine Rebekunft, welche nicht blos bie Poefie, fonbern auch bie Profa, und zwar biese vornehmlich, zu lautern und au bilden ftrebte. In ber Borrebe zur zweiten Auflage seines Lehrbuchs ber Beltweisheit hebt er besonders hervor, bag, wenn auch in die Bolffiche Philosophie einige falsche Gabe gekommen sein sollten, fie boch eine Philosophie in deutschem Gewande sei. Als er 1727 als noch gang junger Magister ein bichterisches Rrangchen, bas in Leipzig unter bem Namen ber Gorliger Ge= fellschaft bestand, zu einer allgemeinen beutschen Gesellschaft erweiterte, suchte er offen bem Vorbild ber franzosischen Akademie nachzueifern; ein Gebanke, ber ihn fein Lebelang nicht verlaffen hat und ber allerbings die beste Berwirklichung seiner weitaus= greifenden, aber rein außerlichen Plane gemesen mare.

Jedoch das Hauptaugenmerk in dieser neuzuschaffenden beutschen Gesammtliteratur blieb ihm trohalledem immer die Dichtung. Und zwar eine Dichtung nach dem Muster der französsischen. Was für die Romer die Griechen waren, das sollten, wie er in seinen Anmerkungen zur Horazischen Dichtlehre aussührt, für Deutschland jeht die Franzosen sein.

Sottscheb war nicht ber Anfang eines neuen Zeitalters, sondern ber Abschluß bes alten. Es ist der tiefste Kern seines Wesens, wenn er 1744 in der Vorrede zu der von ihm veranstalteten Ausgabe von Neukirch's Gedichten sagt, "das gulbene Zeitalter unserer Poesse musse in denen Zeiten gesucht und festgesetzt werden, da Besser und Canit, Neukirch, Gunther und Pietsch gelebt und gesschrieben haben". Das Bedeutende und Unterscheidende in Gottsched war nur, daß er nicht wie diese seine französsenden Vorgänger sich

mit ben kleinen und untergeordneten Dichtarten begnügte, sondern auch alle reinsten und hochsten Formen, vornehmlich das Drama, zu deutlicher wissenschaftlicher Erkenntniß und werkthätiger Aus- übung bringen wollte.

Biel und Eigenthumlichkeit Gottsched's liegt baher haupt= sachlich in seinem Sandbuch ber Dichtlehre und in seinen Bestrebungen zur Hebung bes beutschen Theaters.

Die erste Ausgabe ber Dichtlehre erschien 1730 unter bem Titel: "Bersuch einer kritischen Dichtkunst vor die Deutschen; barinnen erstlich die allgemeinen Regeln der Poesie, hernach alle besonderen Gattungen der Gedichte abgehandelt und mit Erempeln erläutert werden, überall aber gezeigt wird, daß das innere Wesen der Poesie in einer Nachahmung der Natur bestehe." Die zweite Auslage fällt in das Jahr 1737, die dritte 1742, die vierte 1751.

Es ist der Standpunkt Boileau's, aber verflacht und vers grobert.

In der Vorrede zur ersten Auslage erzählt Gottsched außführlich, wie er seit 1724 in der Bibliothek Burkhard Menden's
die besten kritischen Schriften der Alten und Neuen studiert
habe; Aristoteles, Longin, Horaz, Scaliger, Boileau, Dacier,
Bossü, Perrault, Beauhours, Fenelon, St. Evremond, Fontenelle, Shastesbury, Steele, ingleichen die Vorreden von
Corneille und Racine, und nachmals noch des Castelvetro,
Müralt's und Voltaire's Beurtheilungen alter und neuer Poeten
und Bodmer's Discurse der Maler. Die Lehrmeinungen des
französischen Classicismus wurden für ihn um so bestimmender,
da er auch die Kenntniß der Alten erst aus der zweiten Hand
schöpfte und überall nur durch die Brille der französischen Uebersetzungen sah. Iwar hat Gottsched zuweilen das Gefühl von der
Nothwendigkeit einer tieseren philosophischen Grundlage. "Benn
man ein gründliches Erkenntniß aller Dinge«, sagt er (zweite

Auflage S. 93), "Philosophie nennt, so sieht ein Jeder, daß Niemand den rechten Charakter von einem Poeten wird geden können als ein Philosoph; aber ein solcher Philosoph, der von der Poesie philosophiren kann, welches sich nicht bei Allen sindet, die jenen Namen sonst gar wohl verdienen." Er bezeichnet es (ebendas. S. 92) als seine Aufgabe, daß die Regeln der Kunst aus der Bernunft und Natur hergeleitet werden mussen; ja er betont scharf und gestissentlich, daß die Vorschriften der Alten nicht deshalb bindend seien, weil sie in den Alten, sondern weil sie in der Natur der Dinge ihren sesten und nothwendigen Grund hätten. Aber die Durchsührung hält dieser Einsicht nicht Stand. Wowissenschaftliche Begründung ersorderlich war, erscheint immer nur eine Belegstelle aus Boileau.

Gottsched kennt keinen 3med ber Dichtung als ben 3med ber trodensten und absichtlichsten Behrhaftigkeit. "Die allerersten Sanger ungekunstelter Lieber«, meint er (zweite Auflage S. 86), »haben nach ber bamaligen Einfalt ber Zeiten wohl nichts an= beres im Sinn gehabt, als wie fie ihren Affect auf eine angenehme Urt ausbruden wollten, so bag berfelbe auch in Underen eine gewiffe Gemuthsbewegung erweden mochte; bahin zielten ihre luftigen und traurigen, verliebten und spottischen Lieber; ein Saufbruder machte ben andern luftig, ein Betrübter lockte bem Andern Thranen heraus, ein Liebhaber gewann bas Herz seiner Geliebten und ein Spottvogel brachte burch seinen beißenden Scherz bas Gelächter ganzer Gesellschaften zuwege. « » Aber «, fährt Gottsched (S. 87) fort, "die nachfolgenden Dichter mischten in bie Schönheit bes Ausbrucks weise Lehren und Sittenspruche; bie alten Poeten waren die ersten Weltweisen, ober umgekehrt bie altesten Weltweisen bedienten fich ber Poesie, bas robe Bolk baburch zu zähmen.« Auf Grund solcher Betrachtungen fragt baher Gottsched (S. 151), "ob alle poetischen Fabeln nothwen= big moralische Absichten haben muffen?« Untwort: »Man ant= wortet barauf, daß es freilich wohl moglich sei, Kabeln zur blo-Ben Beluftigung zu erfinnen, bergleichen manches Mahrlein ift, fo die Ammen ihren Kindern ergablen, ja bergleichen die meiften Romanschreiber in ihren Buchern ausbruten; allein ba es moglich ift, die Luft mit dem Nugen zu verbinden und ein Poet auch ein rechtschaffener Burger und redlicher Mann fein muß, fo wird er nicht unterlaffen, seine Kabeln so lehrreich zu machen, als ihm moglich ift; ja er wird keine einzige erfinnen, barunter nicht eine wichtige Wahrheit verborgen läge, »benn omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci.« Und Gottsched fragt weiter (G. 153): "Wie greift man indeffen bie Sache an, wenn man gesonnen ift, als ein Poet ein Gebicht ober eine Rabel zu machen? Dieses ift freilich bas Sauptwerk in ber ganzen Poefie; Bielen, die sonst ein gutes Naturell zur Poefie gehabt, ift es blos besmegen nicht gelungen, weil fie es in ber Fabel ver= feben haben.« Gottsched lost diese Frage folgendermaßen (S. 153): "Bu allererst mahle man sich einen lehrreichen moralischen Sat nach Beschaffenheit ber Absichten, die man sich zu erlangen vorgenommen; hierzu erfinne man fich eine ganz allgemeine Begebenheit, worin eine Sandlung vorkommt, baran biefer erwählte Lehrsatz fehr augenscheinlich in die Sinne fällt. Nunmehro kommt es auf mich an, wozu ich biefe Erfindung brauchen will, ob ich Lust habe, eine asopische, komische, tragische ober epische Fabel baraus zu machen. Alles beruht hierbei auf ber Benennung ber Personen, so barin vorkommen sollten. Aesopus murbe ihnen thierische Namen geben; mare ich Billens. eine komische Kabel baraus zu machen, so mußten bie Versonen. fo babei vorkamen, burgerlich fein, benn Selben und Prinzen gehoren in die Tragodie; die Tragodie ist von der Comodie nur in ber besonderen Absicht unterschieden, daß fie anstatt des Gelach= ters die Verwunderung, das Schreden und Mitleiden zu erweden fucht, baber pflegt fie fich lauter vornehmer Leute zu bebienen,

bie durch ihren Stand, Ramen und Aufzug mehr in die Augen fallen; und für die epische Fabel, die das Meisterstück der ganzen Poesie ist, mussen bie Personen die ansehnlichsten von der Welt, nämlich Könige, Helben und große Staatsleute sein, und Alles muß darin groß, seltsam und wunderbar klingen.«

Bie platt und beschränkt! Die Enge biefer Anschauung racht fich fogleich in ben nachsten Folgerungen. Erstens hat Gottscheb nur einen Maßstab fur Reflerionsbichtung. Die besten Dichter find ihm, wie er (2. Aufl. S. 125) ausbrudlich erklart: "Terenz, Birgil, Horaz von ben Lateinern; Petrarcha und Lasso von ben Italienern: Malherbe, Corneille, Boileau, Racine, Molière und Boltaire von ben Frangofen; Beinfius und Cats von ben Sollanbern; Opit, Dach, Flemming, beibe Gryphier, Canity, Beffer und Gunther von unseren gandsleuten.« Wo bleibt homer und bie tragische Dichtung ber Griechen? hier liegt ber Grund, warum fich Gotticheb fpater fo entschieben gegen bie Unertennung Milton's und Shakespeare's ftraubte. Und zweitens verleugnet Gottiched auch fur bie ausübende bichterische Thatigkeit bie unverbruchliche Ursprunglichkeit angeborner Schopferkraft. Weil ihm selbst die holde Gabe der Phantasie versagt war, halt er fie überhaupt nicht für nothig. Es ist mahr, die beiben ersten Ausgaben ber fritischen Dichtfunft sprechen noch von ber bichterischen Begabung, von bem angeborenen Talent und Genie als bem Erften und unbedingt Vorauszusetenben, und von der Schule und Bucht ber Regel als bem erft nachträglich Sinzutretenben, Bilbenben und Bugelnden: fie berufen fich sogar auf die Berfe Rachel's, »benn wer nicht von Natur hiezu ift wie geboren, bei bem ist Kunft und Fleiß und Uebung auch verloren«. Aber auch schon in diesen ersten Ausgaben wird nirgends ein Anlauf genommen, biesem Ausgangspunkt gebührend Rechnung zu tragen. Der zweite Theil, welder die besonderen Dichtarten behandelt, verwässert sich gang und gar in eine "Anleitung, Gebichte zu fertigen". Besonbers gilt bies von der Abhandlung über die Tragddie. Das Traurigste aber war, daß, als allmälich Einwürfe gegen diesen Grundmangel laut wurden, Gottsched aus Eigensinn und beleidigter Eitelkeit benselben nur noch verschlimmerte. Mit jeder folgenden Auslage tritt die Naturkraft der Phantasie immer mehr in den Hintergrund; zuleht wird sie ganz und gar verdrängt und vergessen. In der Borrede zur dritten Auslage entschlüpft Gottsched die verrätherische Aeußerung, daß man aus seinem Werk eine Ode, Cantate und alle übrigen Gedichtarten "machen lerne"; ja er preist diese handwerksmäßige Anleitung als den eigensten und ausschlaggebenden Vorzug seiner Dichtlehre vor der inzwischen erschienenen Dichtlehre Breitinger's, welche sich ungehöriger Weise mit diesen Einzelheiten gar nicht beschäftige.

Sicherlich hatte Gottscheb's Dichtlehre große Berbienfte. Sie war ber erfte umfaffenbe Berfuch, bas Denken ber Deutschen auf Kunft und Dichtung zu lenken, und muß als solcher baber mehr noch als bie spatere Aefthetik Baumgarten's ber Anfang und die Begrundung ber beutschen Kunstwissenschaft genannt werden. Und sie hatte überdies die hochst vortheilhafte und un= mittelbar eingreifende Folge, daß burch sie die Nachzügler ber zweiten schlesischen Schule auch ben letten Reft ihrer Geltung verloren. Die formlose Ungebardigkeit murbe in eine feste, wenn auch pedantische Schule genommen. Daher die in ihrer Art großartige und fast beispiellose Dictatur, welche Gottsched langer als ein Menschenalter hindurch in der deutschen Geschmacksrich= tung ausgeubt hat; eine tonangebenbe Stellung, und fei es auch nur fur kurze Zeit, kann Reiner einnehmen, ber nicht etwas wirklich Neues und Lebenerweckendes in die Geschichte einführt. Aber ebenso sicher ift, daß die Plattheit durch diese Dichtlehre unfaglichen Vorschub erhielt. Man muß die Briefe seiner Schüler lesen, welche Danzel in seinem trefflichen Buch über Gottsched zahlreich veröffentlicht hat, um zu sehen, wie die finger= schnelle Versmacherei nun erst recht ben Freibrief erhalten zu haben meinte. Die kritische Dichtung Gottsched's glich einer Grammatik; wer fertigte nun nicht mit gutem Willen und leiblichem Verstand ein Exercitium? Lessing schilbert dieses Unwesen schlagend, wenn er in der Vorrede zu Mylius' Schriften (Lachemann Bb. 4, S. 449) sagt, daß Gottsched Reimer die Menge, aber auch nichts als Reimer gezogen habe.

Wir kommen jum zweiten Sauptpunkt ber Gotticheb'ichen Wirksamkeit, zur Betrachtung feiner bramaturgischen Bestrebungen.

Je ausschließlicher Gottsched seine Augen nach Frankreich gerichtet hatte, um so unabweislicher mußte ihm die Hebung bramatischer Kunst und Literatur tiefstes Berzensbedurfniß werden.

Der Gipfelpunkt ber französischen Dichtung war bas Drama. Wie aber ftand es um bas Drama in Deutschlanb?

Es galt, die beutsche Buhne »auf franzofischen Fuß" zu ftellen.

Gottsched hat in der Vorrede zur ersten Auflage seines »fterbenden Cato« 1732 über bie Entstehungsgeschichte seiner bramaturgischen Ueberzeugungen und Bestrebungen ausführlich Bericht erstattet. Er war noch in Konigsberg, als er zum er= ften Mal Lobenstein's Trauerspiele las; fie konnten feinen Geschmack nicht befriedigen. Ebenso erging es ihm mit ber Opis'= schen Uebersetzung ber Sophokleischen Antigone; Die rauben Berse verleideten ihm ben Inhalt. Einige Jahre nachher lernte er Boileau kennen; burch biesen wurde seine Aufmerksamkeit auf Molière und Corneille gerichtet. Er las die franzosischen Dramatiker. In Konigsberg aber hatte er nicht Gelegenheit, bramatische Aufführungen zu seben. Um so emsiger war er in seinen Theaterbesuchen in Leipzig. Dort spielten zur Megzeit bie »pri= vilegirten Dresbner Hofcombbianten«, die Saat = Hoffmann'iche Aber was fur Stucke? »Lauter schwulftige und mit Truppe. Harlefinslustbarkeiten untermengte Saupt- und Staatsactionen, lauter unnaturliche Romanstreiche und Liebeswirrungen, lauter pobelhafte Fragen und Boten maren basjenige, fo man baselbst au seben bekam. Das einzige gute Stud, fo man aufführete, war der Streit zwischen Ehre und Liebe ober Roberich und Chi= mene, Corneille's Cib; aber nur in ungebundener Rebe überfett.« Gottsched fugt hinzu, wie er hier in ber empfindlichsten Beise fich von bem großen Unterschied amischen einem orbentlichen Schaus spiel und einer regellosen Borftellung ber feltsamften Berwirrungen überzeugt habe. Gottscheb wendete fich an den Principal ber Truppe mit ber Frage, warum er nicht mehrere folche Stude, warum er namentlich nicht die Trauerspiele von Andreas Grys phius aufführe, und erhielt zur Antwort, bag, obgleich bies fruber geschehen sei, man jest Stude in Bersen, zumal ernsthafte ohne luftige Person, nicht mehr sehen wolle. Gottsched übersetzte aus ben Schäfergebichten Fontenelle's ben Endymion. Der Principal magte nicht, bas Stud auf die Bretter zu bringen. Gottsched aber ließ sich durch dieses erfte Miglingen nicht einschüchtern. Er ftrebte junachft nach tieferer theoretischer Ginficht, er suchte nach Allein die beutschen Anleitungen ber Dichtkunft gaben entweber gar keine Auskunft ober boch nicht genugenbe. greift nach Dacier's Uebersetung ber Aristotelischen Poetik, barauf nach Casaubonus' de Poesi Satyrica Graecorum, nach Rappolt's Poetica Aristotelica, nach Daniel Beinfius' Schrift de Tragoediae Constitutione, nach Hebelin's Pratique du Théâtre, dann nach St. Evremond und dem englischen Spectator, nach Brumois théâtre des Grecs, nach Ricoboni's Histoire du Théâtre italien und besonders nach den kritischen Borreben und Abhandlungen, mit welchen bie frangbfischen Dramatiker ihre Dichtungen einzuleiten und zu befürworten pflegen. Und nun beginnt er mit verftartter Kraft, mit planvoller Bewußtheit, unterflutt vom Schauspielbirector Neuber und beffen geistvoller und vielthätiger Gattin, ber bekannten Reuberin, welche die Hoffmann'iche Truppe übernommen hatten, 1727 auf's neue ben biesmal fiegreichen Felbaug. Es lohnt, Gottsched's eigene Worte anzuführen. Er fagt: "Je mehr ich nun burch die Lesung aller dieser Werke die wohleingerichtete Schaubuhne ber Auslander fennen lernte, befto mehr fchmerzte es mich, bie deutsche Buhne noch in solcher Verwirrung zu sehen. aber, daß mir das Licht nach und nach aufging, so geschah es, daß die Dresdner Hofcomodianten einen anderen Prinzipal bekamen, ber nebst seiner geschickten Chegattin, die gewiß in ber Borftellungekunft keiner Frangofin ober Englanderin etwas nach= giebt, mehr Luft und Bermogen hatte, bas bisherige Chaos abauschaffen und die deutsche Comodie auf den Aug der frango= fischen zu setzen. Den ersten Borschub bazu that ber Sochfürst= lich Braunschweigische Sof, woselbst zu bes hochstseligen Bergog Unton Ulrichs Zeiten schon långst ein Versuch gemacht worden war, die Meisterstude ber Franzosen in beutsche Berse zu ubersetzen und wirklich aufzusühren: man gab ihnen die Abschriften vieler solcher Stude und obgleich sie mit dem Regulus des Prabon, eines nicht zum beften beruchtigten Poeten, ben Unfang machten, ben Breffand am obengebachten Sof ichon vor vielen Jahren in ziemlich rauhe Berse übersett hatte, so gelang ihnen boch bieses Stuck durch die gute Borstellung so gut, daß sie auch ben Brutus, ingleichen ben Alexander und Porus von eben diesem Uebersetzer und bald barauf auch ben Cid bes Corneille auf= führten, der aber von einem weit geschickteren Poeten (Beh. Kriegs= rath Lange, altestem Burgermeifter in Leipzig) in viel reinere und angenehmere Verse übersett war als jene und also auch un= gleich mehr Beifall fand als alle poetischen Stude, die man bisher gesehen hatte. Hierauf schlug ich, die angefangenen Berbesserungen unserer Schaubuhne so viel nur moglich war festzusetzen und zu unterstützen, bem bermaligen Director berfelben auch ben von einem vornehmen Rathsgliede in Nurnberg (Fuhrer) über-

fetten Cinna vor. Bie nun biefes Meisterstuck Corneille's burch= gehends großen Beifall fand, so machte ich selbst endlich mit Uebersetung ber Tybigenia aus bem Racine einen Bersuch und spornte zugleich ein paar gute Freunde und geschickte Mitglieber ber beutschen Gesellschaft allhier an, bergleichen zu thun, ba benn ber eine ben anderen Theil bes Cib ober Timenens Trauerjahre, ber andere aber die Berenice aus dem Racine in's Deutsche brachte. Alle aber wurden mit ziemlichem Beifall aufgeführt, so daß man bergestalt ichon acht regelmäßige Tragodien in Berfen auf unserer Schaubuhne seben konnte. Ich schweige, mas wir ber geschickten Feber Herrn Roch's, eines ber geschickteften Acteurs, hierin zu banken haben, ber und ein paar Stude von Titus Manlius felbst geliefert, ben verheiratheten Philosophen aus bem Frangofischen übersett, die Sinilde aber aus bes Berrn Gebeimen Secretars Ronig Opera "Sanzio" entlehnt und mit eini= ger Umanberung in eine Tragobie verwandelt hat.« aber folgte ber sterbenbe Cato Gottsched's aus bem gleichnamigen Stud Abbison's und bes Franzosen Deschamps zusammengear= beitet. Eine Schaar begeifterter und betriebsamer Anhanger ftellte fich alsbald unter die neue Fahne. (Bgl. Gottsched's kritische Beitrage, Stud 23, S. 521 ff.)

Danzel hat behauptet und durch die Schriften und Briefe Gotts scheint diese Behauptung bestätigt zu werden, daß es nicht, wie man gewöhnlich annimmt, die Frau, sondern Herr Neuber war, welcher damals die Truppe leitete und sich zum wirksamsten Bersbreiter des neuen "gereinigten« Drama machte. Aber die urkundsliche Wahrheit ist trohalledem, daß, wie das kurfürstlich sächsische Privilegium vom 8. August 1727 (vgl. M. Fürstenau: Zur Geschichte der Musik und des Theaters in Sachsen, Bd. 2, S. 313) beide Gatten gemeinsam als Inhaber bezeichnet, der Mann nur die äußeren Geschäfte führte, die Frau jedoch von Ansang an die eigentlich künstlestrische Seele des ganzen Unternehmens war. Frau Neuber aber wills

sahrte dem Plan Gottsched's um so lieber, da sowohl sie selbst, wie ihr erster Heldenspieler, Kohlhardt, sich die französische Declamationsmanier vollständig angeeignet hatten und durch dieselbe den reichsten Beisall sanden. Mit seltenem Eiser und sast beispielsloser Uneigennühigkeit wirkte die Neuber'sche Truppe in Leipzig, wo sie ihren sesten Sit hatte, und auf ihren Wanderungen in Braunschweig, Hannover, Hamburg, Lübeck, Kiel, Nürnberg, Straßburg und Dresden für diese Zwecke; unbeirrt durch manche Ungunst und Einbusse, welche eine so kühne Neuerung unvermeidlich zur Folge hatte. Die Briefe Neuber's an Gottsched (vgl. Danzel a. a. D. S. 130 st.) drängen nur immer nach Vervollsständigung des Repertoirs. Es wurden in den Jahren 1727—1740 siebenundzwanzig regelmäßige neue Stücke gegeben; theils Ueberssehungen, theils Bearbeitungen.

Es war baber ein harter Schlag fur Gottscheb, als im Sabr 1740 bie Neuber'iche Gesellschaft wegen allerlei hemmungen, burch welche bie Regierung ihr Privilegium beeintrachtigte, einen auf Unlag bes ehemaligen Bergogs von Kurland, Ernft Biron, von ber Kaiferin Unna an fie ergangenen Ruf nach Petersburg annahm. Gottscheb. von ebenfo gaber Ausbauer als allzeitfertiger Betriebsamkeit, suchte biesem Uebelstand, daß ihm nunmehr die lebendige Unterstützung ber Buhne mangelte, burch bie Berausgabe einer veriobischen Schrift »Die beutsche Schaubuhne« Die verderblichste Spite ab-Die Ankundigung berfelben in ben Rritischen Bei= zubrechen. tragen (Stud 23, S. 524) fagt: Deutschland hat burch biese Abreise bie einzige kluge und wohleingerichtete Schaubuhne verloren, die es in seinen Grenzen gehabt hat. Damit aber ber aute Geschmad, ben bie Liebhaber biefer gereinigten Schaubuhne bereits fo überfluffig gewiesen, nicht mit ber Abwesenheit bieser Gesellschaft wieder auf bas alte Chaos verfallen moge, junge Dichter aber auch ben Muth nicht finken laffen burfen, ba fie bas Bergnugen nicht mehr haben tonnen, Stude, fo fie etwa

übersett ober selbst versertiget, gut aufführen zu sehen, so hat man sich entschlossen, nach Art ber Ausländer auch eine deutsche Schaubühne im Druck herauszugeben, die aus Regeln und Ersempeln der theatralischen Poesse bestehen wird. — Seder Band wird allemal drei Trauerspiele und drei Lustspiele theils in gebundener, theils in ungedundener Rede bringen. Wer nun von unseren jungen deutschen Dichtern seine Kräfte an der theastralischen Poesse versuchen und die entweder übersetzten oder selbstzgemachten Stücke an Herren Prof. Gottscheden versenden will, der soll, nachdem dieselben den Regeln der Schaubühne gemäß und in reinen Versen abgesasselsen seine Arbeite eingerückt zu sehen, auch wohl an Büchern aus Breitkopsischem Verlag, die ein Jese der nennen kann, eine Erkenntlichkeit erhalten.«

Der Versuch gelang über Erwarten. Trauer= und Lustspiele ftromten von allen Seiten berbei: man rubmte mit prablerischem Stolz, bas beutsche Drama fei jest aus ber Uebersebung bereits gur Selbstichopfung vorgeschritten. Und ber gebildete Theil ber beutschen Zuschauerwelt, von der frangostrenden Bildung der Beit ergriffen, bes herrichenben Buhnenunwesens mube, kam ber neuen Geschmackbrichtung willig entgegen. Satte bereits in ben Beiten der ersten Anfange Neuber mit diesen französtrenden Studen überall bie glanzenbsten Erfolge gehabt, so bag bebeutenbe Stabte, wie g. B. Breslau, in bringenben Briefen Gottscheb baten, daß er »zur Verbesserung des Geschmacks« ben berühmten Neuber einmal auch zu ihnen fenden moge, fo ubte jest bas gebruckte Werk seine Wirkung nach allen Orten gleichzeitig aus. Die Theil= nahme steigerte fich von Zag zu Zag. 3war wurden noch immer Haupt- und Staatsactionen gegeben; aber wollten die Schauspielertruppen die Raffe fullen, so saben sie fich mehr und mehr genothigt, auch ihrerseits ben neuen Beg einzuschlagen. Johann Friedrich Schonemann, feit 1730 gur Neuber'ichen Truppe gehörig und seit 1740 Borsteher einer eigenen Truppe, tritt fortan zu Gottscheb in ein ganz ähnliches Berhältniß wie früher Neusber und bringt fast alle nach und nach erscheinenden Stücke der Gottsched'schen Schaubühne zur Darstellung. Ja, selbst Fransciscus Schuch, der berühmte Harlekinsspieler, bei welchem sich die Burlesken am längsten erhielten, stößt eine Zeitlang in das Horn der Classicität (vgl. Danzel a. a. D. S. 163).

So verdrängte das regelmäßige, b. h. das den französischen Buhnengewohnheiten nachgebildete Drama die überkommenen Hannswurstiaden und Hauptactionen fast ganzlich. Wer hatte ahnen können, daß diese Herrschaft des Classicismus eine so rasch vorübereilende sein wurde?

Unterschäten wir die Berbienfte Gottsched's um die bramatische Kunft und Literatur nicht. Wenn Lessing in jenem beruhmten Ungriff ber Literaturbriefe biefelben vollig leugnet, fo ift bies bem rudfichtslofen Feuereifer bes fur eine neue und bo= here Anschauung erglühten Parteimannes billig nachzusehen; aber baraus folgt nicht, daß die rubig geschichtliche Betrachtung, die über die nothwendige Einseitigkeit des unmittelbar Handelnden erhaben fein foll, nun unbedenklich in daffelbe unbedingte Berwerfungsurtheil einstimmen musse. Gottscheb hat bas unzer= trennliche Band zwischen Buhne und Literatur wieder hergestellt und damit nicht blos der Dichtung, sondern auch der Kunft der Darstellung wieder Schule und Schranke gebracht. Schwerlich hatte Lessing seine tiefere Einsicht in Bau, Glieberung und die innere Einheit des dramatischen Kunstwerks gewonnen, wäre ihm Gottscheb nicht vorangegangen, beffen Standpunkt feine eigenen Jugenddramen noch harmlos theilen. Wohl hat Lessing Recht, wenn er Gottsched tadelt, er habe ganz und gar die eigenartige und volks= thumliche Bahn verlaffen; aber wie muft, wie unwegsam, wie von wilbem Geftrupp überwuchert mar bamals biefe Bahn! Satte nicht mit ber frangofischen Staatsibee bes Absolutismus und dem damit verbundenen Uebergewicht der ausschließlich hofischen Bildung in ganz Europa ber franzosische Classicismus Stand nicht felbst England, das in seinem Shakeobaesieat? speare ein so gewaltiges Muster volksthumlicher und babei tief kunftlerischer Dramatik erzeugt hatte, unter bem Druck berselben störenden Einflusse? Und wir wollen gegen Gottsched ben Stein erheben, weil er in dem berechtigten und ruhmvollen Streben, die verwilderte und entwürdigte deutsche Buhne auf die Hohe ber herrschenden Zeitbildung zu bringen, nicht zugleich auch die Rraft und die Einsicht befaß, bereits die Unzulänglichkeit und Unnatur jener überall als unantastbar geltenden Regeln und Vorbilder zu burchschauen? Gegen ben grausen Morbspektakel ber Saupt= und Staatsaction mar felbst bie platteste regelmäßige Tragobie ein Fortschritt, mochte sich biese auch zu Corneille und Racine verhalten wie die Erftorbenheit des politischen Lebens Deutsch= lands zu bem ruftigen Aufstreben Richelieu's. Freilich war es eine lacherliche Harlekinade, als 1737 bie Neuberin auf ber Leip= ziger Buhne ben Harlekin offentlich verbkannte; aber es war babei nicht auf jenen buntscheckigen Narren allein abgefehen, son= bern man sprach damit aus, daß fortan die rohe Zote und das wilbe und freche Stegreifspiel von der gereinigten Buhne verbannt sei, daß fur pobelhaften Sinnenreiz ber benkenbe Beift, fur die Maste des ftehenden Poffenreigers die feinere Romit le= bendiger Charaktergestaltung eintrete. Und wenn der sonst so nuchterne und kalte Gottsched warm und beredt wird in seiner Bekampfung ber Oper, wer kann ihm dies angesichts bes finnlosen und gauklerischen Augenprunks verargen, welchem damals gerade in seiner nachsten Nahe die Ausstattung ber Saffe'schen Dpern in Dresben frohnte, zumal so viele seiner Einwurfe selbst jett noch, nachdem boch bie beutsche Oper burch bie große Schule Gluck's, Mozart's und Beethoven's hindurchgegangen, noch im= mer hochst bedauerlich zutreffen?

375

Aber allerdings ift biefe geschichtliche Rechtfertigung nicht zugleich auch die kunftlerische. Wie mare Gottscheb, bem alle bichterische Kraft

Bottfdeb.

fehlte, grade bem Gipfel aller Dichtung, bem Drama, gewachsen ge-Wie durftig ift: »ber sterbende Cato«, obgleich er sich an mesen? nicht verächtliche Muster anlehnt! Die "Correctheit", auf welche Gottsched brang, murbe ihm zur plattesten Prosa. Es ift in bieser Beziehung überaus bezeichnend, bag Gottsched fur Molière niemals ein Berg faffen konnte, sonbern fich mit entschiedener Borliebe gu Destouches neigte. In jener erwähnten Ankundigung seiner deut= schen Schaubuhne (Krit. Beiträge St. 23, S. 524) ruhmt er ganz besonders am neuen deutschen Lustspiel, "wie auch dieses von dem alten Bust gereinigt und soweit gebracht worben, daß man auf ber Neuber'schen Buhne weder ben Harlekin, noch Scaramuz, noch die anderen Narren der Welfchen mehr fieht, die doch Molière in seinen Komodien nicht ganzlich vermieden. Weil Gottscheb zur Ausfüllung bes neugeforberten Repertoirs ben Mangel beutscher Stude schmerzlich empfand, hielt er es fur vollig ge= nugend, nur fur die nothige Masse zu forgen, unbekummert barum, ob burch solche Kabrikmaare auch bie hoberen Forberungen ber Runft und Poesie erfüllt seien. Daber die schreckenerregende Unzahl seichter und platt zusammengestoppelter Werke, mit welcher er felbst, seine werthe Gehilfin, seine Schuler und Unhanger bie Buhne und Literatur überschwemmten. War schon in ben niederen Dichtarten die elende Versmacherei unerträglich, wie schal und fabe mußte eine Dramatik sein, die das ohnehin ge= spreizte Borbild des franzosischen Classicismus durch die geist= loseste und handwerksmäßigste Nachahmung vollends entwurdigt und entgeistigt hatte!

Bum Glud jedoch lag in bieser außersten Entartung zugleich ber Unftog bes fraftigften Umschwungs. Wer bas Beffere fublte und ahnte, konnte auf die Dauer nicht schweigen.

Seltsam genug! Die ersten Planklergefechte gegen Gott= sched's unbedingte Dberherrschaft gingen von derselben Frau Neu= berin aus, welche fruberhin am meisten bazu beigetragen hatte, ihn auf ben Thron zu erheben. Schon vor ihrer Abreise nach Rugland hatte fich eine kleine gegenseitige Berftimmung vorbe= reitet. Die Neuberin hatte 1739 Gottsched erzurnt, indem fie fich geweigert hatte, bie in ber Stuve'schen Uebersetung einftu= bierte Alzire Boltaire's nach einer schlechteren Uebersetung seiner "geschickten Freundin" umzustudieren. Die Hoffnungen, welche Frau Reuber auf Petersburg gesett hatte, maren durch den plot= lichen Tod der Raiserin und den dadurch herbeigeführten Sturz Biron's gescheitert. Bur Oftermeffe, 1741 mar fie nach Leipzig zurudgekehrt und fah Schonemann von Gottsched entschieden bevorzugt. Frau Neuber, durch ihre letten leidvollen Erfahrungen ohnehin verbittert, sann auf Rache. Als Nachspiel zu der Burleeke "bas Schlaraffenland« parodirte sie ben britten Akt bes fterbenden Cato; ein feder Streifzug, der jum allgemeinsten Belächter ausfiel. Und als Gottsched darauf auch seinerseits seine Anfeindungen steigerte, antwortete Frau Neuber noch kecker mit einem von ihr felbst verfaßten Borfpiel: "Der allerkostbarfte Schatz", welches am 14. September 1741 aufgeführt wurde. Der von Furstenau (Geschichte ber Musik und bes Theaters in Sachsen Bb. 2, Beilage B) mitgetheilte Theaterzettel läßt bas Heftigfte vermuthen: es erscheinen Die "Runft" als eine Vilge= rin, welche statt bes Vilgerstabes einen Magstab und Birtel, und bie "Arbeit", welche ein Reigbrett, ein Buch von Papier und eine Schwanenfeber tragt; es erscheint "bie Unerfahrenheit" ohne Ropf, boch mit Sanden, Die "Bahrscheinlichkeit" als ein Gelehr= ter im Hauskleid, ber "Hochmuth« und bas "Vorurtheil« als Kurien; und Gottsched felbft murbe bargeftellt als "ber Tabler", "in Gestalt ber Racht in einem Sternenkleib mit Flebermausflugeln, in der Hand eine Blendlaterne und um den Kopf eine

Sonne von Flittergolb". Graf Bruhl, von Natur vornehm scandalfüchtig und überdies gegen Gottsched persönlich aufgereizt durch seinen Sekretar Rost und den Hofpoeten König, wohnte der Vorstellung bei. Ja, als Gottsched gegen eine für den 4. October angekündigte Wiederholung bei dem Rath Protest eingelegt hatte, erließ Brühl an demselben Tage einen Kabinets-befehl: "Der Rath von Leipzig solle das Stück ferner ungestört aufführen lassen, ohne künftiges Protestiren oder Appelliren im. geringsten zu attendiren."

Dhne Einfluß war bieser tollbreiste Angriff sicherlich nicht. Eine spätere Streitschrift sagt ausdrücklich, daß "die Zeit, da die Neuberin mit dem Herrn Prosessor gebrochen hat, für den Periodus anzusehen sei, wo die erbärmliche erhabene Schreibart der Gottsched'schen Schule von der Schaubühne verbannt und dagegen die natürliche und genaue eingeführt worden."

Jedoch wirklich wissenschaftliche und barum entscheibenbe Gegner Gottsched's waren erst Bodmer und Breitinger.

Bodmer und Breitinger haben weniger massenhaft und uns mittelbar in den Gang unserer Dichtung eingegriffen als Gottssched, und ihr Angedenken ist doch in größeren Ehren geblieben. Das Geheimnis ihrer Ueberlegenheit ist, daß sie, wenn auch nicht in der Ausübung, so doch in der Aunstlehre die Natur des Dichterischen, die Grundzüge des eigenartig Künstlerischen besser zu wahren wissen.

Man pflegt mit Recht Bodmer und Breitinger immer gemeinsam zu nennen, denn ihre Thatigkeit ist eine durchaus gemeinsame. Leide standen sich im Alter nah; Johann Jacob Bodmer war am 1. Juli 1698 zu Greisensee bei Zurich, Johann Jacob Breiztirger am 1. Marz 1701 zu Zurich geboren. Beide waren Amtsegerossen; Bodmer war seit 1725 Professor der eidgenössischen Glichte und Politik, Breitinger seit 1731 Prosessor der hesbrischen und spater der griechischen Sprache am Zuricher Gyms

Schon in ber ersten burchschlagenben Schrift, in nasium. ben Discurfen ber Maler, waren Beibe gemeinsam betheiligt. In dem Buch: "Bon dem Einfluß und Gebrauch der Einbilbungefraft zur Ausbesserung bes Geschmads ober genaue Untersuchung aller Arten Beschreibungen, worin die auserlesensten Stellen ber berühmtesten Poeten dieser Zeit mit gründlicher Freiheit beurtheilt werden. Frankfurt und Leipzig 1727« ift die Zueigs nung an Wolff, obgleich nur in der Einzahl sprechend, mit 3. B. 3. B., d. h. Jacob Bobmer und Jacob Breitinger, unterzeichnet. Bodmer erklart in der Borrede zu Breitinger's "Kris tischer Abhandlung von der Natur, den Absichten und dem Ge= brauch der Gleichnisse. Zürich 1740« mit großer Genugthuung, bag ber Inhalt »von feinem erften und roben Samen bis zu seiner Zeitigung in allen verschiebenen Graben bes Bachsthums" bie stete Unterhaltung ber vergnügtesten Stunden auf Spazier= gangen gewesen und daß er dieses Werk baher mit nicht geringerer Neigung als wie feine eigenen betrachte; und von Breitinger sind, wie Morikofer in seiner "Geschichte ber schweizerischen Literatur im 18. Jahrhundert" S. 113 berichtet, noch heut hand= schriftliche Aufzeichnungen vorhanden, in benen er an Bobmer schreibt, daß er sich ber Gedanken Bobmer's soviel als moglich be bient, aber biefelben erganzt und spftematischer ausgebaut habe. Rein fritisches Buch Breitinger's, ju welchem nicht Bobmer, kein kritisches Buch Bobmer's, ju welchem nicht Breitinger eine Borrebe geschrieben hatte. Der erfte Anftog, die maggeberbe Ibee kam meift von Bodmer; Breitinger aber mar ber Drufende, Ordnende, Ausführende. Im tiefften Kern find Bibe übereinstimmend; aber Breitinger, ernster und gemessener, hat fich niemals zu jenen thorichten Uebertreibungen fortreißen lafen. mit benen spåter Bobmer in seiner kraftlosen Nachahmung Ropstock's und in feinem unverständigem Kampf gegen Leffing finen Namen Schädigte.

Bobmer und Breitinger hatten lange Zeit mit Gottscheb in vollster Eintracht und in der regsten gegenseitigen For= berung gelebt. Bor 1740 ift ber Streit nicht ausgebrochen. Wie Gottsched mehrfach laut und offen die Anregungen ruhmt, welche er von den Discurfen der Maler erhalten, so erblickten anfänglich auch bie Schweizer in Gottscheb einen ruhrigen und entschlossenen Mitkampfer. Sie standen im freundschaftlichsten Briefwechsel; Danzel (a. a. D. S. 188 ff.) hat fehr schätbare Auszüge beffelben gegeben. Auch wo Meinungsverschiebenheiten bervorbrechen, fehlt es nicht an schonenden Rudfichten. Sogar bie Uebersetzung Milton's von Bobmer wird 1732 von Gottsched in ben Kritischen Beitragen (Stud 2, S. 292) arglos em= pfohlen; erst acht Jahre spater, 1740 (Stud 24, S. 652), er= folgte von ihm ein scharfes Bermerfungsurtheil. Breitinger über= sendet am 1. Juni 1739 (Danzel S. 194) feine eben erschienene Rritische Dichtkunft; und obgleich bieses Buch in einzelnen Stellen seine tiefen Abweichungen von Gottsched gar nicht verhehlt, fo find boch die Einwande gegen Gottsched hochst milbe und leibenschaftlos vorgetragen; ja man fieht, bag oft gefliffentlich bie Belegenheit herbeigeführt wird, Gottsched, wenn auch nicht als Kritiker, fo boch als Dichter bereitwillig zu loben.

Doch lag unter dieser außerlichen Eintracht ein glimmender Funke, welcher dereinst unausbleiblich zu offener Zwietracht entsbrennen mußte.

Bie Gottscheb von den Franzosen, so waren die Schweizer in ihrer Bildung von den Engländern ausgegangen. "Abdison", sagt Bodmer in einem Gedicht der von Gotthold Friedrich Stäudelin (Tübingen 1783) herausgegebenen "Apollinarien", "hatte mein Herz; mit ihm ging ich aus meinem Winkel und that die ersten Besuche bei den handelnden Menschen." Die erste Zeitsschrift Bodmer's "Die Discurse der Maler" gab Zeugniß von der Lebendigkeit, mit welcher Bodmer diese Unregungen ersaste.

Durch bie warme Begeifterung, mit welcher Abbison in einer Abhandlung bes Spectator ben fast vergessenen Milton wieder in bas Gebachtniß zurudgeführt hatte, mar Bobmer ichon fruh auf Milton gelenkt worden. Seine Uebersetjung bes verlorenen Paradieses war bereits 1724 vollendet; nur buchhandlerische Ber= wickelungen hatten das Erscheinen berfelben bis 1732 verzögert. Allmalich erweiterten fich biese Studien mehr und mehr. Im Jahr 1737 übersette Bobmer Butler's Hubibras. an englische Dichter und Schriftsteller begegnen uns bei ihm åberall. Breitinger nimmt an allen biefen Dingen ben einge= hendsten Antheil. Wie also hatten die Schweizer auf die Dauer mit ber Ausschlieflichkeit ber Gottsched'ichen Classicitat Sand in' Hand gehen konnen? Sie mußten ben Gegensatz um so tiefer und heftiger empfinden, je ftorrifcher und geiftlofer, je einflug= reicher und herrschsuchtiger Gottsched seine engherzigen Grund= fåbe burchführte.

Längere Zeit schon waren die Hauptschriften der Schweizer im Stillen vorbereitet. In den Jahren 1739—1741 erschienen sie sodann in rascher Folge. Es sind von Bodmer die Kritische Abhandlung von dem Bunderbaren in der Poesie und die Kriztischen Betrachtungen über die poetischen Gemälde; von Breiztinger die Kritische Dichtkunst und die Kritische Abhandlung von der Natur, den Absichten und dem Gebrauch der Gleichnisse.

Kahl und beschränkt ist auch der Gesichtskreis der Schweiszer. Sie leiden noch an dem folgenschweren Widerspruch, daß sie zwar die Eigenmacht der Phantasie wieder in ihr unveräußerliches Recht einzusehen suchen, daß aber auch sie die ererbte Ansicht von der unbedingten und unmittelbaren Lehrhaftigkeit der Poesie nicht aufgeben. Am greifbarsten erscheint dieser Widerspruch in Breitinger's kritischer Dichtkunst, welche überhaupt als das Grundbuch dieser schweizerischen Kunstsanschauung zu betrachten ist.

Einerseits betont Breitinger Die Gewalt ber Phantafie so scharf, bag er die Wirkung dieser Phantafiegestalten um so machtiger und "ergogender" glaubt, je mehr biefe, obgleich an das Mogliche und Wahrscheinliche gebunden, den Schein der Neuheit haben, b. h. je mehr sie über bas Bekannte, Gewöhnliche und Alltägliche "Nun aber", folgert Breitinger (Krit. Dichtkunft hinausragen. S. 110) weiter, "kann nichts Neueres fein als bas Bunberbare." Das Wunderbare ist daher die Spite der Poesie; das Wunderbare, insoweit es sich, wie Breitinger (S. 132) ausbrudlich hinzufugt, in die Grenzen des Wahrscheinlichen einschrankt, insoweit es ein "vermummtes Bahrscheinliches" ift. "Der Mensch wird nur burch basjenige gerührt, mas er glaubt; und der Mensch verwundert sich nur über basjenige, mas er für etwas Außerordent= liches halt. Das Bunderbare muß baber die Karbe ber Bahr= scheinlichkeit, und bas Wahrscheinliche die Karbe bes Wunderbaren haben. In den Romanen von Amadis fehlt es fürmahr am Bunderbaren nicht, aber ihre Erdichtungen find ohne Bahrscheinlichkeit.« Es ift klar, bag, wenn wir dieser unbeholfenen Ausbrucksweise auf ben Grund sehen, uns hier zum ersten Dal mit bewußter Ausbrudlichkeit die tiefe Begriffsbestimmung der kunftlerischen Ibealität entgegentritt, die Forberung eines bebeutenben, von Gemuth und Phantafie erfaßten Inhalts und die Begrenzung feiner finnlichen Erscheinung in die Bedingungen ber Naturwahrheit.

Andererseits aber wird diese Ahnung des Tiefen und Richtigen wieder völlig verkummert durch den nachwirkenden Zopf von der moralischen Nuhanwendung. Sogleich der erste Abschnitt beginnt mit der Betrachtung, daß die Kunst und insbesondere die Dichtung nur ein angenehmerer, mit Blumen bestreuter Weg zur Welt-weisheit sei. "Gleichwie ein kluger Arzt, der sich die Gesundheit seiner Kranken angelegen sein läßt, die bitteren Pillen vergüldet oder verzuckert und durch diesen heilsamen Betrug ihnen die Arznei beibringt und die Gesundheit wiederherstellt, indem er sich

nach ihrem Geschmacke richtet, also muffen biejenigen, welche bie Beisheit als ein Silfsmittel zur Beforberung ber menschlichen Gludseligkeit gebrauchen wollen, gleicher Beise verfahren. die Wahrheit, die von den Beltweisen mittelft tiefen Nachsinnens erkannt worben, fur die groben Sinne ber meiften Menfchen ungeschmackt ift und keinen Ginbruck auf fie macht, muffen fie folden nach bem Geschmack ber Mehreren zubereiten, auf bag fie allgemein werbe; und ba ihren gehren ber Gingang in bas menschliche Berg, ber burch bie mubfame Ueberzeugung bes Berstandes erhalten wird, meistentheils verschlossen ift, muffen sie bebacht fein, fich ber Bergen burch einen neuen Weg mittelft einer unschulbigen List zu bemächtigen.« Und was ift bas Enbergebniß biefer Betrachtung? Unglaublich, aber mahr! Nach vieler Ueberlegung wird zulett mit hochster Ueberzeugung vor allen anderen Dichtarten ausschlieflich ber asovischen Rabel ber Borrang angewiesen. »Denn die Kabel«, beift es S. 166, »ift in ihrem Befen und Urfprung betrachtet, nichts anderes als ein lehrreiches Wunderbares. Diefelbe ift erfunden worden, moralische Behren und Erinnerungen auf eine verbedt und angenehm ergobenbe Beife in die Gemuther ber Menschen einzuspielen und biefen fonft trockenen und bitteren Bahrheiten burch bie funft= liche Verkleibung in eine reizende Maste einen fo gemiffen Gingang in bas menschliche Berg zu verschaffen, bag es sich nicht erwehren kann, ihren beilsamen Nachbruck zu fühlen.«

Jeboch bie geschichtliche Bebeutung ber Schweizer und ihre Ueberlegenheit über Gottscheb liegt nicht im Unverstand bieser letten Begriffsbestimmung. Die Aussührung war unzureichend; aber bie leitenden obersten Grundsätze waren unangreifbar und von unverwüstlicher Keimkraft.

Abbison hatte, wie Bodmer in ber Vorrebe zu Breitinger's Schrift über bie Gleichniffe hervorhebt, in einer Abhandlung bes Spectator über bie Einbildungsfraft, ben Bunfch ausgesprochen,

"bag ein geschickter Ropf erstehen moge, welcher bie verschiebenen Arten kunstlerischer Schönheiten in einem wohlgeschriebenen Werk bis auf die kleinsten Stucke untersuche." Dies ist die Aufgabe, welche sich die Schweizer gestellt hatten und durch beren Eigenthumlichkeit fie fich auf das bestimmteste von Gottsched unter-Die Schweizer begnugten fich nicht, aus ben vorhan= benen, ihnen bekannten Runstwerken allgemeine Regeln jusam= menzutragen und zur Nachahmung zu empfehlen; sie suchten vielmehr nach der Natur und bem Grund Dieser kunftlerischen Schonbeit selbst. "Die Regeln", sagt Bobmer in ber Vorrebe zu Breitinger's Dichtkunft, "find nicht eine bloße Frucht des Eigenfinns ober bes blinden Zufalls, sondern sie find entstanden aus ber Achtsamkeit auf basjenige, mas eine gewisse beständige Wirtung auf das Gemuth gethan hatte, aus dem Nachdenken, marum die Stude, so beluftigten, diese Wirkung nothwendigerweise thun mußten.« Indem aber die Schweizer mit der Frage nach bem psychologischen Ursprung der Kunst und der Kunstgesetze, welche Gottsched zwar aufgeworfen, aber oberflächlich umgangen hatte, wirklichen Ernst machten und zum Urquell ber Phantafie vorbrangen, welcher über und vor ben Regeln steht, erfaßten fie bie Kunstlehre, wie ihr gludlicher Ausbrud lautet, als Logit der Phantasie. Und vermochten sie auch noch nicht, wie einige Sahrzehnte fpater Leffing, alle Raben ber überkommenen Borurtheile zu burchschneiben, so gehort ihnen boch bas bobe Berdienst, daß sie fur ben Unfang und bas Ende aller Dichtung, für bas Wefen ber bichterischen Gestaltenbilbung, bereits bie finnigfte Ginficht und Empfanglichkeit hatten. Es war folgerichtig, wenn bie Schweizer unter ben frangofischen Runftlehrern, fatt wie Gottsched an Boileau, ihrerseits fich lieber an Dubos gewendet hatten; benn biefer hatte (vgl. Literaturgesch. des 18. Jahrh. Bb. 2, Dritte Mufl. S. 268) in seinen 1719 erschienenen Réflexions critiques sur la Poésie et sur la Peinture unter

allen Reueren zuerst ben Bersuch gemacht, die Kunft auf einen allgemeinen Grundsatz zu bauen und aus demselben die einzelnen Regeln abzuleiten und zu bewahrheiten. Wenn Bobmer's Bor= rebe ju Breitinger's Dichtkunft mit ben Worten beginnt: "Ein gewisser Runftrichter hat angemerkt, bag bie besten Schriften nicht von den Regeln entstanden seien, sondern bingegen die Regeln von ben Schriften bergeholt werben«, fo ift biefer gewiffe Kunftrichter kein Anderer als Dubos. Bon Dubos entlehnten bie Schweizer, um bie Bilb = und Gestaltungsfraft ber bichte= rischen Phantafie recht anschaulich vorzuführen, ben seitbem so oft gebrauchten und migbrauchten Vergleich mit ber Malerei. Aber Breitinger betont mit Scharfe, bag es fich in biesem Bergleich nicht etwa blos um die sogenannte beschreibende Dich= tung ober um Gleichniffe und einzelne Bilber, sondern vielmehr um ben innersten Kern aller und jeder Dichtung handle. "Ich nehme«, fagt er im ersten Abschnitt (S. 12), »bie Benennung ber poetischen Malerei nicht in bem engen Berftanb, nach welchem die Gemalbe der Poesie eine der sonderbarsten Schonheiten in dieser Kunft ausmachen, wenn fie bem Auge ber Seele bie Gegenstände in folch einer Klarheit vorstellen, als ob fie gegenwärtig und fichtbar vor uns ftanden, sondern ich verftehe fie allhier nach dem vollkommensten Inbegriff, sofern fie neben der Ausbrudung die ganze Arbeit ber poetischen Nachahmung und Erbichtung mit allen ihren Geheimnissen und Runftgriffen in sich schließt, bergestalt, daß die ganze Poesie eine beständige und weit= laufige Malerei genannt werben kann.« Und Breitinger führt biesen Gebanken von ber Nothwendigkeit fester und eindringlicher Gestaltenmalerei noch bestimmter aus, wenn er im zweiten Abschnitt (S. 31) fortfahrt: "Ich nenne die Poesie eine poetische Malerkunft, weil dieses lebhafte und herzbewegende Schilbern bas eigenthumliche Werk ber Dichtung ist; ber Poet ist immer bemubet, die Bilder, die ihm seine gludliche Phantafie lehret, mit

foldem Nachbrud und Klarheit, folder Lebhaftigkeit und Empfindslichkeit vorzustellen, baß bas Gemuth baburch ebenso stark ents zudet wird, als durch die sichtbare Borstellung eines lebhaften Gesmälbes. Ebenso über bas Wesen ber Gestaltenmalerei spricht Bodsmer in seinem Buch »über bas Wunderbare« und »über die poetis schen Gemälbe der Dichter«; sogar noch klarer und entschiedener.

Dieselbe Ginsicht und Reinsinnigkeit bewährt sich in ber fritischen Werthschätzung ber einzelnen Dichter und Dichtwerke. Wie platt und kurzsichtig maren die Urtheile Gottsched's und bes franzofischen Classicismus über Alles, mas sich nicht ganz in ihre scharf abgezirkelte Satung fugen wollte! Somer fteht bei Gott= sched mit Birgil auf gleicher Linie, wird fogar ganz unverkennbar gegen biesen zuruckgesett; Ariost's Dichtungen sind ihm "bie Traume eines Kranken, benen alle Orbnung und Bahr= scheinlichkeit abgeht"; Taffo hat "eine so große Liebe zu Teufe= leien, daß er die Meffe und Litanei mit Beschworungs= und Bauberformeln, ben himmel mit ber Solle, bas Chriftenthum mit bem Beibenthum und Mahomet's Aberglauben auf eine recht widerwartige Beise paart .: Milton's Erfindungen vom Vandamonium, vom Tag= und Nachtwechsel vor Erschaffung ber Erbe, von den Kanonen zur Bernichtung der Engel sind ihm "Poffen, Lacherlichkeiten ohne Gleichen, Thorheiten, Die bochftens ein Arioft fich erlauben durfe!" Wie gang anders bie Schweizer! Hier wird homer unbedingt uber Birgil gestellt und nach bem Borgang Pope's gegen die kleinlichen Ginwurfe ber Franzosen vertheidigt; Ariost, Tasso und vor Allem Milton werden gepriesen und angelegentlich als Muster empfohlen. "Die Deutschen«, saat Bobmer in ber Vorrebe zu ber Kritischen Abhandlung vom Bunberbaren, "find noch in bem Zustand, in welchem die Englander viele Jahre gestanden, ebe ihnen geschickte Runftrichter bie Schonbeiten in Milton's Gebichten nach und nach mahrzunehmen gegeben, ungeachtet biefe Nation an ihrem Saspar (Shakespeare)

und Anderen ben Geschmad zu biesem hoberen und feineren Ergoten zu schärfen eine Gelegenheit gehabt hatte, deren unsere Ration beinahe beraubet ift.«

Und noch offener und tiefer tritt ber Bruch mit dem franabfischen Classicismus bervor, wenn die Schweizer auch bereits anfangen, die Alleingiltigkeit ber frangofischen Tragit zu bezweis feln. Bobmer gab 1732 seines langjahrigen Freundes, bes Grafen Conti, Paragone della Poesia tragica d'Italia con quella di Francia beraus. In einem Brief an Gottscheb (Danzel a. a. D. S. 188) schreibt er, bag ihn ber Berfaffer von seiner fruberen Anerkennung Corneille's bekehrt habe, bag bas Trauerspiel ein poëma popolare »vor die Burgerschaft gewidmet« sein muffe. Ja, feche Jahre fpater, in einem Brief vom 28. Marg 1738 (ebend. S. 191), in welchem er auf biese Krage gurud's kommt, erläutert er seine Anschauung naber babin, bag er im Trauerspiel lieber "Erempel von Traurigen und Nothleibenben« verlangt, als "Erempel von Helben, die fich über die Sphare ber Menschen binaufschwingen«. So schief biese Unficht ausgedrudt ift, so ift fie boch geschichtlich von großer Bedeutsamkeit. Es war zum erften Mal, bag in Deutschland jene Gattung bes fogenannten burgerlichen Trauerspiels zur Sprache fam, welche fich foeben in England, wenn auch junachft noch febr unbichtes risch, emporhob.

Auch das Altbeutsche trat bereits weit tiefer als bei Gottsicheb, der sich nur mit dem Drama beschäftigte, in den Gesichtstereis Bodmer's und Breitinger's. Bodmer liebte und verbreitete die Minnefanger, Parzival, die Nibelungen; er nahm auch die Beröffentlichung der anderen hervorragendsten Werke der mittelsalterlichen beutschen Sposdichtungen in Aussicht und hat durch diesen warmen Eifer den nächstfolgenden Seschlechtern den wirksfamsten Anstoß gegeben.

Bie alfo mare bei fo tief innerem 3wiefpalt ber Friebe gwis

schen Gottscheb und den Schweizern auf die Dauer haltbar gewesen? Manso hat in seiner Geschichte dieser Streitigkeiten (Nachträge zu Sulzer's Theorie der schönen Künste, Bd. 8, S. 84) das gegenseitige Verhältniß treffend geschildert. »Die Schweizer beschuldigten Gottsched der Nüchternheit und einer völlig unkunstelerischen Gemuthösstimmung, Gottsched dagegen die Schweizer der Ueberspannung und einer ausschweisenden Phantasie; sie behaupteten, daß er seichte kraftlose Reimereien für Poesse gebe, und er, daß sie dem Lohenstein'schen Schwulst das Wort redeten; sie belächelten seine Nachahmung der Franzosen, und er bemitleidete ihre Verehrung für Milton; sie fanden in ihm, dem Kunstrichter, einen gedankenleeren Nachdeter, und er in ihnen dunkte unverständliche Kunstjünger.«

Die offene Fehde brach gegen bas Ende bes Jahres 1740 aus. Gereizt und erbittert erhob fich Gottsched im vierundamanzigsten Stud ber Beitrage zur fritischen Siftorie ber beutschen Sprache, Poefie und Beredsamkeit (S. 652 ff.) gegen Bobmer's Miltonbegeisterung: mas konne bas philosophirende Deutschland bafur, bag ihm Milton nicht schmeden wolle, es sehe ohne 3weifel auch in biefem Englander-ben Cohensteinischen und Ziegleri= schen Schwulft, die ungeheure Einbildung, die hochtrabenden Ausbrudungen und bie unrichtige Urtheilstraft herrschen? Breitinger's Kritische Dichtung murbe in bemfelben Stud (S. 979) nur gang beilaufig und furg, aber spottend und wegwerfend er-Balb treten, angestachelt burch biefen Urmeebefehl, besonders die Schuler ins Reuer. Es erschien eine beftige Streit= schrift Triller's, aus Censurhinderniffen gwar nur handschriftlich verbreitet, aber ben Schweizern burch britte Sand zugesendet. Die von Johann Joachim Schwabe, einem ber treuesten Unhanger Gottsched's, im Jahr 1741 herausgegebenen »Beluftigungen bes Berftandes und Wibes" brachten sogleich im ersten Stud brei Bucher eines in Prosa abgefaßten komischen Belbengebichts

»Der beutsche Dichterfrieg«, welches unter bem Ramen »Merbod« Bobmer grimmig verhöhnte. Gine Reihe anderer Zeitschriften entstand, welche berselben Kahne folgten. Die Schweizer ihrer= feits waren am allerwenigsten geneigt, solche Angriffe unerwidert ju laffen. Auch fie grundeten ju biefem Behuf eine eigene Beitschrift: "Sammlung fritischer, poetischer und anderer geiftvoller Schriften zur Berbefferung bes Urtheils und bes Biges. Burich 1741—1744. Namentlich war die Entgegnung, welche Bobmer unter bem Namen » Seinrich Effinger« bem Dichterfrieg entgegens stellte, eine außerst wirksame Satire. Die beutsche Literatur theilte fich in zwei feindliche Beerlager. Beibe Parteien über= fturzten fich in gleich maßlofer Leibenschaftlichkeit. Der tiefere wiffenschaftliche Grundgebanke murbe übermuchert burch bas mufte Durcheinander verfonlicher Rlopffectereien.

Schließlich aber war Gottscheb ber Unterliegende. Man kann nicht sagen, daß er von den Schweizern besiegt war, aber die Zeit schritt über ihn hinüber. Gottsched war eine gute Borsschule gewesen; zulett zeigte sich aber doch, daß durch Brockes, Drollinger, Haller und Hagedorn, durch die moralischen Wochenschriften, durch die unausgesetzt vordringenden freieren Anregungen der Engländer der volksthümliche Sinn genug erstarkt war, die engen und gewaltsamen Fesseln des französischen Classicismus zu sprengen.

Es blieben Gottscheb noch einzelne Anhänger und Bertheis biger; aber ber beste Theil ber beutschen Jugend, selbst in seiner nächsten Umgebung, war von ihm abgefallen. Gellert und die Bremer Beiträger beginnen eine neue volksthumliche Dichtung. Es kommt ber große Bolksausschwung unter Friedrich bem Großen. Was die Schweizer gutmeinend, aber ohne bleibenbes Ergebniß begonnen hatten, sindet seine Vertiefung und Erfüllung in Rlopstod und Wieland, in Lessing und Windelmann.

Im Bewußtsein seiner tiefgreifenben und unbestreitbaren

Verbienste konnte sich Gottscheb in die Lage, von Jüngeren und Nachgeborenen überholt zu sein, nicht sinden. Er wurde mit jedem Tage starrsinniger und anmaßlicher. In seiner gekränkten Eitelkeit gab er Blößen, die das Uebel vermehrten und ihn immer verächtlicher machten. Er, der einst so Gepriesene und Gefürchtete, mußte es erleben, daß sein Name das Stichwort des allgemeinsten Spottes und Hohnes wurde. Es war ein kummer-volles freudloses Alter; selbst seine Gattin, an Feinheit des Naturells und der Bildung ihm entschieden überlegen, hatte sich ihm entsremdet. Als diese gestorben war, stand er, obgleich wieder verheirathet, innerlich ganz vereinsamt. Er stard am 12. Descember 1766. Er war erst sechsundsechzig Jahre alt; und doch kostet es Mühe, und Gottsched als den Zeitgenossen von Lessing's Laokoon und Winckelmann's Kunstgeschichte zu denken.

Goethe hat im siebenten Buch von Wahrheit und Dichtung (Bb. 21, S. 64) mit ergöhlichem humor ben Besuch geschilbert, welchen er als Leipziger Student bem ansehnlichen Altvater machte. Welch' wundersames Gegenüber! Der große breite riessenhafte Mann im gründamastenen, mit rothem Tafft gefütterten Schlafrock, der seinem Bedienten mit der rechten Tate in Gegenswart des Fremden eine Ohrseige giebt, weil er nicht zu rechter Beit die lange Allongeperücke gebracht hatte; und der lebensfrische aufstrebende Dichterjüngling, welcher das Gefühl in sich trug, daß ihm die Zukunft gehöre!

Zwischen bem sterbenden Cato und zwischen Got von Berlichingen und Werther liegen nicht mehr als vierzig Jahre. Diese Thatsache mussen wir uns vergegenwärtigen, um den Kampf zwischen Gottsched und den Schweizern, d. h. das erste bewußte Zusammenstoßen zwischen dem französischen Classicismus und der englischen Dichtung, in seiner vollen Tragweite und nachhaltigen Fortwirkung gehörig zu wurdigen. c. Der Kreis ber Bremer Beiträge. Ioh. Elias Schlegel. Zacharia. Rabener. (Liscow). Gellert.

Um die Belustigungen des Verstandes und Bites, welche ber Magister Schwabe seit 1741 herausgab, hatte sich eine Reihe junger Ranner geschaart, welche fast alle aus Gottsched's Schule hervorgegangen waren. Je kampslustiger der Herausgeber in die Streitigkeiten zwischen Gottsched und den Schweizern eingriff, um so bedeutungsvoller war es, daß sich die Besten dieser Mitsarbeiter 1744 von seiner Zeitschrift abwendeten und zu einem selbständigem Unternehmen ahnlicher Art zusammentraten.

Diese neue Zeitschrift erschien unter bem Titel »Reue Beyträge zum Vergnügen bes Verstandes und Bites. Bremen und
Leipzig. Verlegt's Nathanael Saurmann. Sie wurde bis 1748 forts
gesett und ist nach ihrem Druckort vorzugsweise unter dem Namen
der Bremer Beiträge bekannt. Karl Christian Gartner (geb. zu Freis
berg 1712, gestorben als Prosessor am Carolinum zu Braunschweig),
war der Herausgeber. Die Hauptmitarbeiter waren Rabener, Cons
rad Arnold Schmid von Lüneburg, Ebert, Zacharia, Gellert, Giseke;
ansangs auch Mylius. Bon Auswärtigen Johann Elias Schlegel
in Kopenhagen, Straube in Breslau. Zuleht, da bereits die Ges
sellschaft durch den Beggang Einiger, die nach vollendeten Studien
Leipzig verließen, sich zu vermindern begann, kam neuer Zuwachs
burch Klopstock, durch Fuchs und durch Schmidt aus Langensalza.

Benn die Vorrede sogleich scharf betonte, daß Streitschriften ausgeschlossen seine, obgleich bescheidenen Beurtheilungen fremder Schriften die Aufnahme nicht durchaus verwehrt sein solle, so sprach sie mit dieser Bestimmung den Grund aus, warum diese jungen Schriftsteller mit Schwabe gebrochen hatten. Es war eine Lossagung von Gottsched, welche nicht an Schärse verliert, wenn man auch weiß, daß einige Mitarbeiter außerlich noch immer mit Gottsched in freundschaftlicher Berührung blieben.

Mit Recht knupft man baber an die Entstehung ber Bremer Beiträge eine neue sehr bebeutsame Bendung. Alle diese jungen Schriftsteller, so weit sie überhaupt zu eingreisender Geltung kamen, haben entweder schon damals ihre wichtigsten Berke gesschrieben oder haben doch die hier bereits angeschlagene Tonart später nur vertieft und weiter ausgebildet.

Lesen wir heut die Schriften von Elias Schlegel und Zacharia, felbst von Rabener und Gellert, fo scheinen fie freilich von ihren Borgangern nicht weit abzuliegen. Es ift bier nichts von jener Rraft und Leibenschaft, von jenem friegerischem, herausforbernbem, oft muthwilligem und übermuthigem Borbringen, bas sonst siegenbe Neuerungen so anziehend macht. Nur leise und sehr allmalich pocht ber milbere Fruhlingshauch an bie ftarre Gisbecke. Wie hatten fich auch auf diesen trägen und stumpfen Lebenszuständen tiefe und rasche Ummalzungen vollziehen konnen! Staat und Gesellschaft waren unverandert dieselben geblieben; keine große That, kein großes Ereigniß, geeignet große Empfindungen in die Gemuther zu werfen. In Denkart und Sitte zwar die Anfange freierer und frischerer Regung; aber erst werbend und ringend, noch nicht zu fester greifbarer That und finnlicher Erscheinung herausgestaltet. Daber auch hier nur trodene moralifirende Lehrhaftigkeit. "Der Gottheit Berold fein, ber Tugend Ruhm erheben, bem Schweren unserer Pflicht ein reizend Unfehn geben, bas Bolt, bas irre geht, von falschem Bahn entfernen, nach sicheren 3weden geben und ebler benten lernen, bas muß ber Dichter thun, ben Recht und Einsicht abeln.« Und baber auch hier in ben boberen Dichtarten, wie besonders im Drama. nur ichuchterne und bochft mangelhafte Berfuche: bagegen nach wie vor bas entschiedenste Ueberwiegen ber Fabel und Satire. Auch bie Bremer Beitrager find noch Bopfpoeten.

Gleichwohl war jene Losfagung vom Banner Gottscheb's eine innerlich nothwendige gewesen. Unter ber glanzlosen Obersstäche keimen die tiefgreifendsten Beranderungen. Saller und

Sageborn, Bodmer und Breitinger hatten nicht umfonst gelebt und gestritten. Die englischen Einwirkungen gewinnen bie unbestrittene Uebermacht. Man ging sogar einen Schritt weiter. In ber Kunft= bichtung war das Bedeutende und Entscheidende, daß Elias Schlegel im Drama, wenigstens in ber Theorie besselben, zum ersten Mal wieder auf das volksthumliche Drama der englischen Glanzzeit, besonbers auf ben långst vergessenen Shakespeare, hinwies und bamit jene große Reformation vorbereitete, welche in Leffing zur epoche= machenden That warb. Und noch freier bewegte fich bie volksthumliche Dichtung, welche Gotticheb auf ber Bobe feiner Macht nur mit scheelem und verachtenbem Auge betrachtet hatte. Durch bie moralischen Wochenschriften war die Bolksbichtung gestärkt und gelautert. Bon ber Nachahmung ging man zur Selbständigkeit uber. Das beutsche Burgerthum gewann schlichten treuen ursprunglis chen Ausbrud. Das Geheimnig jenes unwiderstehlichen Zaubers, welchen Rabener und Gellert auf ihre Zeit ubten, liegt einfach in der Thatfache, bag fie feit Chriftian Beise, dem einst fo Berbienftvollen, jett aber in Sprache und Unschauung Beralteten, wieder die ersten mahrhaft volksthumlichen, fast mochte man fagen. bie ersten mahrhaft beutschen Dichter und Schriftsteller maren.

Berharren wir zuvorberft bei ber Betrachtung ber Umgestaltung bes Drama. Es wird selten hervorgehoben, wie fehr in bramas tischen Fragen Glias Schlegel bereits ber Borlaufer Leffing's ift.

Johann Clias Schlegel war am 28. Januar 1718 zu Meis gen geboren. Schon in Schulpforte hatte er, begeistert von den Eindrucken der griechischen Tragiker, nach Anweisung von Gottssched's Kritischer Dichtkunst zwei Trauerspiele, "Hekuda" und "Die Geschwister in Taurien" geschrieben. Oftern 1739 war er auf die Universität zu Leipzig gekommen und lebte dort im regssten Verkehr mit Gottsched. Es ist zu bewundern, wie sest und unbeirrbar er von Anbeginn gegen das herrschsüchtige und gestürchtete Schulhaupt seine Selbständigkeit zu wahren und zu

entwickeln wußte. Im Jahr 1741 war von Caspar Wilhelm von Bort, welcher 1735-38 als preußischer Gesandter in Conbon gelebt hatte, eine Uebersetzung von Shakespeare's Julius Cafar in gereimten Alexandrinern erschienen; es mar ber erfte Bersuch. Shakespeare auch ben Deutschen wieber in bas Gebacht= niß zu rufen. Gottsched hatte fur biefes wohlgemeinte Bagniß nur Worte bohnischer Difachtung. Gine Anzeige in ben "Beitragen zur fritischen Siftorie ber beutschen Sprache, Poefie und Beredtsamkeit" (Bb. 7, S. 516 ff.), wahrscheinlich von Gott= sched felbft, erbreiftet fich ju behaupten, bag »bie elenbeste Saupt= und Staatsaction nicht so voll von Schnigern und Fehlern wiber bie Regeln der Schaubuhne und der gefunden Bernunft sei als bieses Stud Shakespeare's "; an diese Bermerfung schließt sich folgerichtig die Mahnung, daß ber Ueberseter kunftig fich beffere Urschriften wählen moge. Und in einer anderen Abhandlung (Bei= trage Bb. 8, S. 160) suchte Gottsched weitlaufig auszuführen, daß "bie Unordnung und Unwahrscheinlichkeit, welche aus ber hintansetung der Regeln entspringen, bei Chakespeare fo handgreiflich und widerlich fei, daß wohl Niemand, der etwas Bernunftiges gelefen, baran ein Belieben tragen tonne. Gotticheb fahrt fort: "Alles ift in Julius Cafar burcheinandergeworfen. Bald kommen die lappischsten Auftritte von Sandwerkern und Pobel, die wohl gar mit Schurken und Schlingeln um fich schmeißen und taufend Poffen machen, balb tommen wieberum bie größten romischen Selben, die von ben wichtigsten Staate= geschäften reben. Die Beit ift so schon barinnen beobachtet, bag bies Trauerspiel mit ber Berschworung wiber ben Cafar anfangt und mit ber pharfalischen (1) Schlacht aufhort. Auch die Befpenfter find barinnen nicht vergeffen, vor welchen Brutus eine recht kindische Anast bat. Wenn solche Sachen einem Liebhaber ber Dichtung die Verwerfung ber Regeln angenehm machen tonnen, so muß er ein trefflich Geschick zur englischen Leichtglaubig=

feit haben.« In Diesem Sinn bat Gottsched Zeitlebens über Shatespeare geurtheilt; ja ber Spott und Sohn wird um fo ergrimmter, je mehr fich Gottsched im gauf ber Sabre in feiner Richtung und Geltung bedroht fieht; val. Roberftein Bermischte Auffate, S. 179 ff. Da erhebt fich ber junge Elias Schlegel, bamals noch Student; unmittelbar nach jener erften Unzeige Gottsched's und in berfelben Zeitschrift. Er schreibt auf Anlag jener Uebersetung eine »Bergleichung Shakespeare's und Andreas Grophius'a; sie ist in der von Johann Beinrich Schlegel herausgegebenen Gesammtausgabe in ben britten Band auf-Wir lacheln jett, wenn Andreas Grupbius aans unbefangen als ein Chenburtiger Shakespeare's behandelt, und, vom Gottsched'ichen Standpunkt aus gang folgerichtig, in Betreff ber bramatischen . Composition sogar unbedingt bevorzugt wird. Allein fur jene Beit war es ein kedes Bort, dag hier nicht nur bie tiefe Menschenkenntnig und ergreifende Charakterzeichnung Shatespeare's zu voller Anerkennung kommt, sonbern auch bie entschiedenste Ginsprache gegen jenen albernen Borwurf auftritt, als sei die Dichtung Shakespeare's nichts als finnlose Schwulstigkeit.

Und mit zunehmender Reise wird in Schlegel die Erkenntsniß und Werthschätzung Shakespeare's immer bewußter und klarer. Schlegel war im Ansang des Jahres 1743 als Privatsekretär des sächsischen Gesandten in Dänemark nach Kopenhagen gekomsmen und 1747 an der Ritterakademie zu Soroe angestellt worden; auch im Ausland war die Bühne und die bramatische Dichtung sein vornehmstes Augenmerk geblieben. Er schried 1747 » Sedanken zur Aufnahme des dänischen Theaters". Diese Schrift ist unsstreitig das Beste, was vor Lessing jemals von einem Deutschen über dramatische Dinge geschrieben wurde. Sie ist eine sehr entschiedene und unumwundene Kriegserklärung gegen Gottsched und die französische Tragik. Gottsched hatte das französische Theater als das allein und ausschließlich bindende und maß-

(

gebende hingestellt; Schlegel dagegen erkennt (Werke Bb. 3, S. 262. 296) mit überraschendem und unerschrockenem Feinfinn, nunmehr sei ber Grundmangel bes beutschen Theaters, daß man aus ihm nichts als ein franzosisches in beutscher Sprache gemacht habe. Eine jebe Nation schreibe einem Theater, bas ihr gefallen solle, burch die Berschiedenheit der Sitten auch Berschiedenheit der Regeln vor; das franzbsische und das englische Theater seien, beide in ihrer Art, gleich schon, und boch werbe nicht leicht ein englisches Stud auf bem frangofischen und ein frangosisches auf dem englischen Theater volls kommenen Beifall finden; unter allen Umstånden sei und bleibe es eine Verkehrtheit, wenn in Deutschland verwegene und un= wissende Kunstrichter ein Theater, welches eine so vernünftige und scharffinnige Nation, wie die englische, mit so viel Bergnus gen besuche und auf welchem man so schone Abschilderungen der Natur und so bundige Gebanken bore, nur beshalb fur schlecht, verwirrt und barbarisch ausgeben wollten, weil es nicht nach bem Muster bes franzosischen eingerichtet sei und weil die Dichter in England, wie Steele fage, ihre Stude nicht nach Recepten gemacht hatten, wie die Roche die Puddings. War von Gottsched gang bem frangbiischen Standpunkt gemäß behauptet, bag nur Gegenstände ber alten Geschichte und Sage für tragische Behandlung geeignet seien, so (S. 286) bringt Schlegel bagegen vorzüglich auf heimische Stoffe, ohne boch andere ausschließen zu wollen, sofern diese nur auf die Sohe des Allgemeinmenschlichen und damit des Allgemeinergreifenden gehoben seien. Und waren die fogenannten brei Einheiten, die Einheit bes Ortes und ber Zeit und ber Sandlung, fo fehr ber oberfte Grundfat Gottscheb's, bag fie hauptfachlich es find, welche er ben englischen Studen als bas schreckende Medusenschild entgegenzuhalten pflegt, so halt Schlegel biese Einheiten zwar auch für wünschenswerth und der Knappheit bes dramatischen Aufbaues dienlich; aber (S. 294) er betrachtet fie lediglich nur im Sinn ber 3medmäßigkeit, fie gelten ihm nicht

ratisch und bie Berwicklung fabl und wiglos.

als unerlägliche Gefete. Es ift eine geschichtlich überaus wichs tige Aeußerung, welche barum auch Leffing in ber Dramaturgie (Bb. 7, S. 199) anzuführen nicht versäumt hat, wenn Schlegel (S. 294) sagt: "Die Wahrheit zu gestehen, beobachten bie Eng= lander, die fich keiner Einheit des Orts ruhmen, dieselbe größten= theils viel beffer als die Frangofen, die fich bamit viel wiffen, baß fie bie Regeln bes Aristoteles genau beobachten. Darauf kommt grabe am wenigsten an, bag bas Gemalbe ber Scene nicht verändert wird. Wenn die Versonen nur deswegen in ben angezeigten Saal ober Garten kommen, um auf die Schaubuhne zu treten, so wurde ber Berfasser bes Schauspiels am besten gethan haben, anstatt ber Worte ""Der Schauplat ist im Saal in Climenens Sause « unter bas Berzeichniß seiner Personen zu seten: »»Der Schauplat ift auf bem Theater «. Ernst zu reben, es murbe weit besser gemesen sein, wenn ber Berfasser nach bem Gebrauch ber Englander die Scene aus bem Hause bes Einen in das Haus bes Anderen verlegt und also ben Buschauer seinem Belben nachgeführt hatte, als daß er seinem Belben die Muhe macht, ben Zuschauern zu Gefallen an einen Platzu kommen, wo er nichts zu thun hat.«

Ift es nicht, als horten wir Leffing? Wie bedauerlich, daß Schlegel nicht Leffing's Mitkampfer wurde. Schlegel ftarb bezreits 1749, erst einundbreißig Jahre alt.

Daß diese Anregungen zunächst nur wenig unmittelbaren Erfolg hatten, liegt besonders in dem unglücklichen Umstand, daß Schlegel nicht im Stande war, ihnen durch bichterische That den nothigen Nachdruck zu geben. Was aber ware selbst Lessing's Dramaturgie ohne die durchschlagende Wirkung von Minna von Barnhelm, Emilia Galotti und Nathan?

Schlegel's dichterische Thatigkeit kam nicht zur Reife. Er strebte nach Neuem und konnte boch die Nachwirkungen des Alten nicht überwinden. Bu bahnbrechendem Sieg sehlte ihm

bie Ursprunglichkeit und die Dacht ber Gestaltung. In ber Tragodie meinte er genug gethan zu haben, wenn er auf bie Bahl gunftiger Stoffe brang. Er bevorzugte bie vaterlandischen, weil er bemerkt hatte, daß biese "ftarker auf die Gemuther wirkten «. Schon 1741 und 1742 schrieb er ein patriotisches Trauer= spiel »hermann«, bas 1743 im vierten Band von Gottsched's Schaubuhne veröffentlicht murbe. Ebenso wollte er, wie die Borrebe zu jenem Stud melbet, "Die Morbthat bes Grafen von Wittelsbach" in einem Trauerspiel ausführen. Und als er nach Danemark kam, schrieb er ben "Canut" und entwarf ben Plan zu einem zweiten Trauerspiel aus ber banischen Geschichte Aber die tieferen Forberungen tragischer Runst »Gothrika«. werben nicht erfüllt. Weber Spannung ber Handlung noch Thatfraft und Leibenschaft ber Charaftere; bafur viel ermubenber Sentenzenkram in schwerfälligen Alexandrinern. Luftspiel beschrankt sich Schlegel's Berdienst hauptsächlich auf bie Einführung eines feineren und anftandigeren Tones; ein Berbienft, bas wir freilich nicht gering anschlagen werben, wenn wir auf die entsetliche Gemeinheit ber gleichzeitigen Buftspiele von Frau Gottscheb, Quiftorp, Kruger und Mylius bliden. burgerlich moralifirende Luftspielgattung von Destouches, beffen Ruhmredigen Schlegel in Gemeinschaft mit Gartner übersett hatte, blieb für ihn bindend. Bald gab er Stoffe freier Erfindung, balb lehnte er sich an Holberg, an die Franzosen, an Richardfon's Pamela. Bon Schlegel's erftem Luftspiel, "bem geschäftigen Muffigganger«, fagt Leffing in der Dramaturgie (Lachm. 28b. 7, S. 233), es enthalte bas langweiligste Alltagsgemasch, bas nur immer in bem Saufe eines Meifinischen Velzbandlers vorfallen konne; aber auch in bem "Triumph ber guten Frauen« und in ber "stummen Schönheit", bie von Leffing (a. a. D. S. 59. 233) noch 1767 sehr hoch gehalten murben, ift die Charakterzeichnung burchaus schematisch und die Verwicklung kahl und wiglos.

Dieser zwiespaltigen Mittelstellung Schlegel's entspricht es, daß sowohl die alte verfallende wie die neue aufstrebende Schule ihn als ben Ihrigen beansprucht. Gottsched war um so angelegentlicher barauf bebacht, burch ben Ruhm Schlegel's seinen eigenen Ruhm zu vermehren, je ofter er fich bedroht sah, von ihm verdunkelt zu werden. Nach Schlegel's Tob schrieb Gottsched im "Neuesten aus ber anmuthigen Gelehr= famkeit 1761«, freilich ohne jene in den Gedanken über das banische Theater gegen ihn gerichteten Angriffe zu kennen, auf Schlegel folgende Lobrede: "Wir bemerkten mit Bergnugen, dag ber Wohlselige ben Grundlehren ber poetischen Anführung, die er genoffen, in allen Studen, fowohl was die Gebanken als was bie Schreibart und die Reinigkeit ber Berse anbelangt, allezeit treu geblieben ist; er wird also unfehlbar bei ber Nachwelt als ein großes Muster in allen diesen Stucken und als ein deutscher Schriftsteller bes gulbenen Zeitalters unserer Sprache und Poesie in Unsehen bleiben.« Und andererseits priesen ihn ebensosehr Leffing und Moses Menbelssohn (Literaturbriefe Bb. 21, S. 113). Schlegel's Dramen wurden oft bargestellt und haben sich verhåltnikmåkig lange auf der Buhne erhalten. Noch im Sabr 1766 murbe bas neuerbaute Schauspielhaus in Leipzig mit ber Aufführung von Schlegel's Hermann eröffnet. Canut war eine ber feinsten und beliebtesten Rollen Ethof's. Selbst Schiller nennt noch in seiner klassischen Abhandlung über naive und sen-Dichtung (Bb. 12, S. 251) Schlegel einen ber timentalische geistreichsten Dichter unseres Baterlandes.

Bwischen bem Tob Schlegel's und ber Bluthezeit Lessing's liegen bie gewaltigen Erschütterungen bes siebenjährigen Krieges. Schlegel's Standpunkt ist im Wesentlichen auch ber Standpunkt von Cronegk, Brawe und Christian Felix Weiße. Doch sind diese Dicheter bereits von allerlei Einwirkungen Lessing's berührt und durfen baher mit Schlegel nicht unterschiedsloß zusammengeworsen werden.

Auch in ben anderen Dichtarten zeigte fich dieselbe Bevorzugung englischer Muster und, auf Grund berselben, dieselbe Hinneigung zum Ergreifen volksthumlicher, eigener, heimischer Stoffe.

Von jeher ist ber Renommist von Justus Friedrich Wilhelm Bacharia als eine ber beachtenswerthesten Leiftungen biefer Zeit betrachtet worden. Bas biesem sogenannten komischen Belben= gebicht einen Werth gab, bas war bie Freude am Beimischen und Selbsterlebten. In ber Form ift es burchaus bem Bodenraub Pope's nachgebilbet; die aufgewendete Gottermaschinerie voll der albernsten Allegorieen ist um so abgeschmackter, je weni= ger der Dichter in seiner ungelenken Sprache und in seinem steifem Alexandrinerschritt jenen nedenden Muthwillen tennt, welder mit heiterer Fronie die Nichtigkeit solcher Scheinwesen selbst verspottet. Aber der Stoff war packend, die Lokalfarbung leben= big. Unsere Bater hatten zum ersten Mal das bisher ungekannte Gefühl, auch in ber Dichtung Gestalten zu feben, welche auf bem Boben ber nachsten Wirklichkeit und Gegenwart stanben. Bacharia hat nie wieber, felbst im tomischen Belbengebicht nicht, biesen ersten glucklichen Burf erreicht. Spater wendete er sich ausschließlich zu ber beschreibenden Dichtung Thomson's.

In der Lyrik dieselben Wandlungen. Man gewinnt Muth, bei sich selbst einzukehren. Verstößt es auch gegen die Zimperlichkeit eines Zeitalters, in welchem man selbst die angetraute Gattin nur Freundin zu nennen wagt, aus dem kalten Bereich der hergebracheten Daphnen und Chloen sich in die gemuthswarme Innerlichekeit eines der tiefsten Seele entquellenden Liebesliedes zu retten, so wird doch bereits begeistert das Gluck der Freundschaft gesungen; Giseke deutet auf Rlopstock als auf jenen Größeren, dem es vorbehalten sei, auch die Empfindungen der Liebe zu sagen, die das Herz kaum begreisen könne. Es mehren sich die Uebersehungen von Milton und Thomson; Ebert überseht Young's Rachtgedan-

ten. Balb kommt Klopftod und wedt bie ewigen Ibeale von Baterland, Religion und Liebe.

Dieses werbekräftige Vorwartsstreben, diese bewußte Einkehr in bas Eigene und heimische findet in der hergebrachten Vorsliebe für die moralisirende Satire und Fabel die natürlichste Forsberung.

Tiefer und machtiger als alle jene Dichter bes hoheren Stils wirken Rabener und Gellert. Weil sie nur wollen und bieten, wozu die Kraft ihres eigenen Schaffens und die Fassungskraft ihrer Zeit und ihres Bolkes ausreicht, konnen sie der fremden Muster entrathen oder diese doch durchaus selbstschöpferisch und eigenartig gestalten.

Sie stehen mitten im eigensten Bolksleben und find bessen getreuster und beredtester Ausbruck. Derselbe Grund, welcher sie kunstlerisch unzulänglich macht, war auch ber hauptsächlichste Grund ihrer großartigen geschichtlichen Wirkung.

Bir konnen von Rabener nicht fprechen, ohne einige Bemerkungen über Liscow, seinen alteren Beit= und Strebensgenoffen, vorauszuschicken.

Neuerdings ist es üblich geworden, Liscow auf Kosten Rasbener's zu hohen Shren hinaufzuschrauben. Mit Unrecht. Allersdings hatte Liscow den Vortheil eines bewegteren und ersahrungsereicheren Lebens. Wie wir aus den schäßenswerthen Untersuchungen von Helbig und Lisch wissen, war Christian Ludwig Liscow am 26. April 1701 zu Wittenburg in Meklenburg-Schwerin geboren und hatte in Rostock, Iena und unter Thomasius in Halle studiert. Später war er nach Lübeck und Hamburg gekommen. Sine Zeitlang hatte er im Dienst des aus seinem Lande vertriebenen Herzogs Karl Leopold von Meklenburg gestanden und war von diesem 1736 nach Paris geschickt worden, die Untersstütung Frankreichs für die Wiedereinsetzung seines Herrn zu erbitten. Der Zweck seiner Sendung war unerreicht geblieben:

ber Bergog übte barauf die unedle Rache, bag er seinem schulblosen Diener nicht einmal bie Mittel gur Rudreise gewährte. 3m Jahr 1740 ward Liscow Sefretar bes preugischen Gefandten Graf Danckelmann in Frankfurt, bald aber wurde er burch hochst uns wurdige Intriquen entlassen. Im Jahr. 1741 kam er in glei= cher Stellung jum Grafen Bruhl nach Dresben. Freimuthige Meußerungen über die üble sächsische Kinanzwirthschaft brachten ihn im December 1749 in Saft; er erhielt zwar seine perfonliche Freiheit wieder, murde aber 1750 seines Amtes entsett. Seit= bem lebte er auf feinem Gut Berg bei Gilenburg, woselbst er 1760 ftarb. Bas waren einem kuhnen und witigen Ropf in biesen bunten Schicksalen fur bedeutende Stoffe geboten! Allein man kann nicht fagen, daß fie Liscow benutt hat. Nach einer Mittheilung bes Dichters Schubart (Selbstbiographie Stuttgart 1839, Bb. 1, S. 127) follen von Liscow in feinen spateren Jahren noch einige fatirische Schriften verfagt worben fein, welche nach seinem Tod vernichtet wurden; möglich, daß diese in die große politische Satire hinübergriffen. Aber ber Berluft ift schwerlich zu bebauern. Wer die Angelegenheiten des bespotischen Karl Leopold verfechten mochte, wer sich zu jener kriechenden Niedrigkeit entwurdigt, mit welcher Liscow aus bem Gefängniß ben Grafen Bruhl um Berzeihung anfleht (vgl. Helbig's Schrift über Liscow 1844, S. 72 ff.), zeigt zur Genuge, bag er nichts weniger als ein freier und fester Charakter ift. Die von Pott angeblich aus Liscow's hinterlaffenen Papieren herausgegebene Schrift "Bon ber Unnothigkeit ber guten Berke jur Seligkeit" ift, wie Belbig (S. 10) nachgewiesen hat, unacht. Bas thatfachlich von Liscow vorliegt, gehort in die Jahre 1732-35, also in seine Jugend. Es ift keineswegs geeignet, ihn als Schriftsteller bochaustellen. Es war nur die verbindliche Gegenleiftung für eine Satire, welche Liscow in seiner Borrede zu Beineden's Longin gegen Gottsched geschrieben hatte, wenn Bobmer in einem bekannten

Gebicht fagte, Liscow habe ber Sabichte Schnabel und Rittiche beschnitten, wahrend Rabener mit sanfterem Gemuth nur Elftern und Sahne verfolge. Soll die Satire eine tiefe und allgemeine Bebeutung haben, fo muß fie bie Richtungen angreifen, welche fressende Schaben ber Zeit sind. Die Philippi und Sievers aber, an welche Liscow seine Beißel verschwendet, find verkom= mene Lumpe und Flachkopfe, welche ichon langft im allgemeinften Berruf standen. Ift es ein Rampf gegen knechtische Liebebienerei ober, wie die betreffende Schrift fattsam bezeugt, nur ein Rampf gegen verächtlichen Rednerschwulft, wenn Liscow barüber spottet, baß, als ber Konig von Polen fich eine kranke Behe hatte abnehmen laffen, Philippi in einer bettelhaften Bobrebe gesagt hatte, bag Dasjenige, mas bem großmachtigften und unüberwindlichften Konig bisher ben bochst verdienten Ruhm ber Unsterblichkeit einigermaßen noch streitig zu machen schien, burch ben gewaltigen Urm bes Konigs aller Konige nunmehr vollig aus bem Bege geraumt worben? Ift es ein Kampf fur Glaubens= und Gewiffensfreiheit, ein Rampf gegen pfaffische Berrichsucht, wenn Liscow zwar mit wohlfeilem Muth einen feichten und anmaß= lichen Predigtamtskandibaten blofftellt, babei aber unablagig bemuthigst versichert, daß er biejenigen Gottesgelehrten, welche am meiften wiber ben Migbrauch ber Bernunft in gottlichen Dingen eifern, fur die besten und vernunftigsten balte? Goethe fpricht bas schlagende Wort aus, wenn er in Wahrheit und Dichtung (Bb. 21, S. 54) außert, er seinerseits konne in Liscow's Schriften weiter nichts erkennen als daß er das Alberne albern gefunben. Und wo ist in Liscow auch nur ber leifeste Funke bichte= rischer Gestaltungefraft? Die einzige Form, welche Liscow hant= habt, ift weit mehr noch als bei Rabener die Form ber unmittel= baren Fronie; er lobt, mas er tabelt. Diejenige Schrift, welche gewohnlich am meiften geruhmt wird, die Satire von ber Rothwendigkeit schlechter Scribenten, leidet an diesem Fehler grabe

am ärgsten. Liscow's Satiren sind, wie W. Wadernagel in ber Borrebe zum zweiten Band seines trefflichen Lesebuchs mit Recht sagt, "langweilige Pasquille"; nichts weiter. Das Bolk als Bolk hat niemals von Liscow etwas gewußt. Literatursatire, zumal rein personliche, kann nicht volksthumlich werben.

Gang anders Rabener.

Auch Rabener, geb. am 17. September 1714 zu Wachau bei Leipzig, gestorben am 20. Marz 1770 als Obersteuerrath in Dresben, ift jest veraltet. Bor bem Richterftuhl ber Runft nimmt er einen fehr niedrigen Plat ein. Bohl hatte bie religiofe und politische Bebrudung und Berruttung biefes Beitalters einem Aristophanes, Juvenal und Swift oder den großen Satirikern ber Reformationszeit bas Blut in bie Bangen getrieben, und auch Rabener, obgleich nach ber Art bes fachfischen Kleinburgers angfilich und kleinlich, zeigt in vertraulichen Briefen, bag er ein marmfühlendes Herz hatte, das tief verlett war durch die Schmach ber offentlichen Buftanbe. Aber zur Satire gehort Freiheit ber Rebe und Macht ber öffentlichen Meinung; und wo war biefe in Deutschland zu finden, zumal in Sachsen unter Brubl's Gewaltherrichaft? "Deutschland ift nicht bas ganba, klagt Rabener felbft einmal bitter, »in welchem eine beffernbe Satire es magen burfte, bas Haupt mit Freiheit emporzuheben; in Deutschland mag ich es nicht magen, einem Dorficulmeifter biejenige Bahrheit gu fagen, bie in London ein Lord-Erzbischof anhoren muß«.

Die Satire, von welcher Rabener's Freund Gellert in einem seiner moralischen Briefe (Ausgabe von 1854, Bb. 3, S. 121) sagt, daß sie in der Moral ebenso nothig und heilsam sei als das zubereitete Gift in der Arzeneikunst, ist daher auch bei Rabener nichts als trodne moralische Lehrpredigt, die sorgsam Alles versmeibet, was Anstoß erregen könnte. Die Gegenstände, welche Rabener behandelt, sind unbedeutend und geringsügig. Rabener rügt in der Abhandlung vom Mißbrauch der Satire ganz auszes

brudlich, bag Biele in ihrem Gifer, bas gacherliche ber Menschen au zeigen, fogar fo weit gingen, bag fie teinen Stand mit frevelhaftem Tabel verschonen mochten. »Es ift mahr«, sagt Rabener, ses giebt in allen Stånden Thoren, aber bie Klugheit erforbert, bag man nicht alle table; ich werbe sonst burch meine Uebereilung mehr schaben als ich burch meine billigften Absichten nuten fann. Der Bermegenheit Derer will ich gar nicht gebenken, welche mit ihrem Krevel bis an den Thron bes Kursten bringen und bie Aufführung ber Dberen verhaßt ober lacherlich machen wollen. Ift es nicht ein innerlicher Sochmuth, daß fie in ihrem finsteren Bintel bober zu feben glauben als Diejenigen, welche ben Busammenhang bes Bangen por Augen haben, so ift es boch ein übereilter Gifer, ber fich mit nichts entschuldigen lagt. Es giebt andere Stande, welche zwar fo beilig nicht find, daß es ein Berbrechen mare, bas gacherliche an ihren Rehlern zu entbeden, bei benen aber boch bie Billigkeit erforbert, daß man es mit vieler Mäßigung thue. Ich rechne barunter bie Lehrer auf Schulen. Die Jugend ift ohnebem geneigt, bas Feblerhafte an Denjenigen zu entbeden, beren Ernsthaftigkeit ihren Muthwillen im Zaum halten foll; wollen wir fie burch bittere Satiren auf ihre Lehrer noch muthwilliger machen? Ginen Pebanten habe ich nicht gebeffert; bem Baterland aber habe ich an feinen Schulern hundert ungesittete Burger erzogen. Die Geiftlichen haben gemeiniglich bas Unglud, bag ber Wig fatirifcher Ropfe auf fie am meiften anprallt. Ich bin febr unzufrieben bamit. Sie find nicht uber bie Satire erhaben; viele find tief unter berfelben, wenn man fie nach ihrer unanftandigen Aufführung beurtheilen foll, und viele wurden gar zu forglos fein, wenn ihre ehrwurdige Rleibung fie por allen Streichen ber Satire fcutte. Dennoch glaube ich, baß man nicht vorsichtig genug babei verfahren konne. Die Religion lauft Gefahr, verachtlich ju werben, wenn man die Rehler Desjenigen verachtlich macht, welcher gesett ift, die Religion zu predigen. Bage ich nicht zu viel, wenn ich einen befferen will, und baburch in Ge-

fahr komme, bas Unseben ber ganzen Religion zu schwächen, welche man dem Bolk nicht ehrwurdig genug vorstellen kann? « Bas bleibt einem Satirifer bei folch zurudhaltenber Bahmheit, bie fogar mit jebem Jahr nur immer zaghafter und kleinmuthiger wurde? Nichts als Bettern und Bafen, ftellenfuchtige Canbibaten, heiratholuftige alte Jungfern und junge Bittmen, robe Dorfjunker und, wenn es hochkommt, bestechliche Richter. Und fur biese Unbedeutendheit ber Stoffe werben wir nicht einmal burch Mannichfaltigkeit und Lebenbigkeit ber Form entschäbigt. 3mar ift bas Borbild von Steele und Abdison unverkennbar, und Rabener selbst hat mehrfach auf biese Einwirkung bingewiesen; aber die Erfindung ist matt, die Darftellung fleif und einformig; ber Bis, mehr wigelnd als wigig, ift von jener philisterhaften Spaßhaftigkeit, welche auch beut noch in Sachsen mehr als irgendwoanders beliebt ift. Trogallebem ift Rabener für unsere gesammte sittliche und geiftige Bolksbildung von unermeflicher Bebeutung geworben. Aus jeber Beile fprach bie offene, harmlofe, heitere, liebensmurbige Natur, welche unwiderstehlich an-30g und fittlich erhob und fraftigte, auch wenn fie zuchtigte. Rabener mar die Spite ber moralischen Bochenschriften. Sober als Rabener ertuhnte fich bamals ber gesammte beutsche Mittelstand nicht, seinen Blid zu erheben, und man fah mit Entzuden, wie die Fleinen rebellischen Gebanten, Die man angftlich im geheimften Berzensschrein hegte, hier mit anziehender Frische und nedendem Muth= willen sich an das Licht magten. In diesem Spiegelbild besann fich bas beutsche Burgerthum über sich felbft. Man las biefe Satiren andachtig und gesammelt wie eine weltliche Sauspostille.

Es gehört zu ben schönsten Eigenthumlichkeiten Goethe's, baß er, ber in bichterischen Dingen feiner sah als irgend ein anderer, boch für alles die anhänglichste Dankbarkeit hegte, was einst auf seine Jugend befruchtend gewirkt hatte. Je ferner wir uns jeht Rabener fühlen, um so werthvoller ist das Denkmal, welches Goethe im siebenten Buch von Wahrheit und Dichtung dieser tiefgehenden

Birkfamkeit Rabener's gefett hat. Goethe kennt bie kunftlerischen Mångel Rabener's fo gut und noch beffer als wir; aber er vergißt nicht hinzuzufügen: Rabener's Personlichkeit wird nicht leicht wiebererscheinen. Was er vorbringt und wie er es vorbringt, zeugt von feiner Rechtlichkeit, Beiterkeit und Gleichmuthigkeit, wodurch wir uns immer eingenommen fühlen; ber unbegrenzte Beifall feiner Beit war eine Kolge folder sittlichen Borguge. Ginige feiner Briefe setzen ihm als Menschen und Schriftsteller ben Kranz auf. Das vertrauliche Schreiben, worin er die Dresbener Belagerung schilbert, wie er sein Saus, seine Sabseligkeiten, seine Schriften und Peruden verliert, ohne auch im mindesten seinen Gleichmuth erschuttert, feine Beiterteit getrubt ju feben, ift bochft ichagenswerth, ob ihm gleich feine Beit- und Stadtgenoffen biefe gludliche Gemutheart nicht verzeihen konnten. Der Brief, wo er von der Abnahme feiner Rrafte, von feinem naben Tobe fpricht, ift außerft respectabel, und Rabener verdient, von allen heiteren, verståndigen, in die irbischen Ereignisse froh ergebenen Menschen als Beiliger verehrt zu werben.« Bgl. Goethe's Werke, Bb. 32, S. 213.

Und noch mächtiger und allseitiger wirkte Gellert. Jener herrliche Ehrenname eines Prasceptor Germaniae, welcher einst einen Größeren, welcher Melanchthon zierte, sindet mit vollem Recht auch auf ihn seine Anwendung.

Gellert ift aus benfelben Stimmungen und Zuständen hervorgewachsen, wie sein Freund Rabener; aber er ist tiefer, inniger und, wenn er in Bersen schreibt, auch eindringlicher. Gellert, wie kein anderer vor ihm und neben ihm, loste dem Bürgerthum die Zunge; dem Bürgerthum, wie es schlicht religios, tüchtig und ehrbar war und eben darum nach einer freieren und gesunderen Gestaltung der Sitte und Denkart strebte.

Chriftian Furchtegott Gellert war am 4. Juli 1715 zu Sais nichen bei Freiberg im fachfischen Erzgebirge geboren; er war ber Sohn eines armen Prebigers. Auf der Schule in Meißen hatte

er in innigster Freundschaft mit Gartner und Rabener, auf ber Universitat Leipzig im regsten Bertehr mit Elias Schlegel und ber gesammten Genoffenschaft ber Bremer Beitrager gelebt. Bereits in biefer Beit begann fein schriftstellerisches Wirken in jener scharf ausgeprägten Gigenthumlichkeit, welcher er Beit feines Lebens treu blieb. Seit 1743 bielt er in Leipzig Vorträge über Poesse, Beredtsamfeit und Moral, 1751 wurde er außerordentlicher Professor. Selten hat ein akademischer Lehrer großeren Ginflug geubt, er las meist vor mehr als vierhundert Zuhörern; hober aber war ihm fein Beruf als Bolksichriftsteller. » Mein großter Chrgeig«, fagt er in einem Schreiben (Ausgabe von 1854, Bb. 6, S. 348), »besteht barin, daß ich ben Bernunftigen bienen und gefallen will und nicht ben Gelehrten im engen Berftanbe. Gin fluges Frauengimmer gilt mir mehr als eine gelehrte Beitung und ber niebrigste Mann von gesundem Berftand ift mir murbig genug, seine Aufmerkfamkeit zu fuchen, fein Bergnugen zu beforbern und ihm in einem leicht zu behaltenden Musbruck Wahrheiten zu fagen und eble Empfindungen in feiner Seele rege zu machen."

Das innerste Wesen Gellert's war schlichte Demuth und Frommigkeit. Bon Kindheit auf lebte das warmste Gefühl für Tugend und Sottesfurcht in ihm; die unausgesetzen körperlichen Leiden seiner späteren Jahre stimmten ihn nur um so weicher. Man muß die treffliche Biographie Gellert's von J. A. Cramer lesen, um diese reine und edle Persönlichkeit trot aller ihrer Schwäche und Spießburgerlichkeit liedzugewinnen. Wir lächeln über manches Kleinliche, Beschränkte und Empsindelnde in ihm; wir beklagen den verzehrenden Trübsinn, an welchem sein Mannesalter krankte, und wir begreisen, wie die gesunde Krast Lessing's ob dieser Weinerlichkeit sich verletzt von ihm abwendete. Dennoch aber war Gellert eine bedeutende und fortschreitende Natur; schwungslos, aber herzlich; nüchtern, aber mild und zartfühlend; bescheiden, aber sesst und sicher; ängstlich und furchtsam, aber ernst und voll

großer Zwede; beschrantt, gebrudt und in sich gekehrt, immer aber voll tiefster Menschenliebe und ben Blid auf bas Allgemeine gerichtet.

Seine schriftstellerische und bichterische Bilbung mar vornehmlich von ben englischen Wochenschriften ausgegangen. ben moralischen Borlefungen (Gellert's Sammtl. Schriften 1854, Bb. 4, S. 178) sagt er bei Empfehlung des Spectator: »So nutlich dieses Wert bem Geschmad und ber Kritit ift, so beilsam ift es ben Sitten. Fur mich ift es eines von benen, bie ich vorzüglich liebe und bie in meiner Jugend meinen Geschmack und selbst mein Berg haben bilben helfen. Wenn ich hore, bag ein Jungling ben Buschauer gern lieft, so sehe ich ihn schon mit Bertrauen an.« Sanz folgerichtig hatte Gellert sobann biefe Borliebe auf Richardson übertragen. Bon bieser Borliebe giebt bie Abhandlung "Bon bem Ginfluß ber schonen Biffenschaften auf bas herz und bie Sitten« (Bb. 3, S. 413), giebt bie zehnte moralische Vorlesung (Bb. 4, S. 181), und geben vor Allem auch seine Briefe lautes und ununterbrochenes Beugniß. » Rann benn Richardson zaubern«, schreibt Gellert an ben Grafen Moriz von Brubl (Bb. 5, S. 131), "ja ihm steht Alles, mas nur ruhren, besturmen, Alles, was hinreißen und zur Trunkenheit entzuden fann, ju Gebot. 3ween meiner vergnügteften Lage, foll bie Nachwelt wissen, sind biejenigen gewesen, ba ich ben fiebenten Theil ber Clariffa und den funften bes Grandison ge= lesen. Ich habe noch nie namentlich für Richardson gebetet. aber bei bem fünften Theil habe ich bas Gebet für seine immer= wahrende Bohlfahrt gemacht. Durfte ich boch nicht benten, bag es Geschöpfe gebe, benen biefes Werk nicht gefällt. Ich will nicht weiter schreiben, ich kann auch nicht. Ich bin immer noch außer mir; ich habe geweint, daß ich noch immer zittre. Und wenn ich ist frank werbe, so ift Grandison die Ursache, und meine Krankheit ist bas Lobgedicht Richardson's. Gin Sinngebicht Gellert's auf Richardson's Bildniß (Bb. 2, S. 420) schließt mit den Worten:

"Die Borte, die er schuf, wird keine Zeit verwüsten, Sie find Natur, Geschmad, Religion. Unsterblich ift homer, unsterblicher bei Christen Der Britte Richarbson."

Moralifirende Lehrhaftigkeit ist baher auch fur Gellert sein ganzes Leben hindurch höchster Endzweck aller Poefie geblieben.

Es ift eine in ihrer Art wahrhaft klassische Stelle, wenn Gellert in ber Nutanwendung seiner Fabel von der Biene und ber Henne sagt:

»Du fragst, was nütt bie Boesie? Sie lehrt und unterrichtet nie. Allein wie kannst du doch so fragen? Du siehst an dir, wozu sie nütt: Dem, ber nicht viel Berstand besitt. Die Bahrheit durch ein Bild zu sagen.«

Uebereinstimmend sett die Vorrede der geistlichen Lieder und Oden das Wesen der Poesse in die Fähigkeit, die Einbildungsstraft zu beleben, den Verstand angenehm zu beschäftigen und dem Gedächtnis die Arbeit zu erleichtern. Cramer, der Biograph Gellert's, hat einige Anreden (Bd. 6, S. 376 ff.) mitgetheilt, welche Gellert an seine Juhdrer richtete. Eine derselben schließt mit den Worten: "Der Poet muß stets das Nühliche mit dem Angenehmen verbinden; so wird er gefallen, so lange Menschen Menschen sind. Singen Sie, meine Herren, der Vernunft, der Tugend und der Religion zur Ehre, so werden Sie mit Beifall singen, sosern sie zugleich sich singen. Ich verspreche Ihnen im Namen der Jukunst Ehre und Unsterblichkeit. Ehren Sie Gott durch Ihre Poesse; ich bitte Sie als meine Freunde und meine Brüder, ehren Sie ihn dadurch, daß Sie Weisheit und gute Neigungen unter den Menschen ausbreiten. Goethe ers

zählt in den Frankfurter Gelehrten Anzeigen (Werke Bb. 32, S. 10) die sehr bezeichnende Thatsache, daß Gellert in seinen Vorlesungen nie die Namen Alopstock, Kleist, Wieland, Gesner, Gleim, Lessing, Gerstenderg weder im Guten noch im Bosen genannt habe; dei der Ehrlichkeit seines Herzens ein vollgiltiger Beweiß, daß sein Verstand sie nie als Dichter anerkannte. Diese Mittheilung wird durch die Vorlesungen Gellert's, soweit sie verössentlicht sind, völlig bestätigt. Sowohl in den moralischen Vorlesungen (Bd. 4, S. 378) wie in der Rede von dem Vorzug der Alten (Bd. 3, S. 540) wird einzig die Dichtung der Haller, Hagedorn, Schlegel und Eramer gerühmt.

Als Dichter bethatigte Gellert nur, mas ihm biefe kurzsich= tige Unschauung an die Sand gab. Je handgreiflich lehrhafter eine Dichtart mar, besto naber stand sie ihm. Daber seine guft an ber Kabel und beren moralischer und satirischer Nuganwendung, an moralischen Lehrgedichten und geistlichen Liedern und Dben. Und auch, wo Gellert sich in die hohere Dichtart des Luftspiels und bes Romans magte, finden vor feinen Augen nur biejenigen Richtungen Gnabe, beren Gehalt und Triebkraft bie gleiche moralische Absichtlichkeit ift. Das von Marivaur, Destouches und Nivelle de la Chaussée ausgegangene moralische Ruhrspiel, die sogenannte weinerliche Romodie, suchte Gellert in dem lateini= ichen, von Leffing (Lachm. Bb. 4, G. 134) überfetten Programm, mit welchem er 1751 seine Professur antrat, wissenschaftlich zu begrunden; in der Ausubung stand er von Unbeginn auf diesem Boben. Sein Roman: "Leben ber schwedischen Grafin von G.", in ben Jahren 1747 und 1748 noch vor dem Erscheinen Clas riffa's und Grandison's geschrieben, ift ber Pamela Richardson's nachgebilbet.

Nichts ift baher leichter, als uber Gellert als Dichter ben Stab zu brechen. Diese Migachtung mußte nothwendig eintrezten, sobald bie allgemeine Bilbung weit genug vorgeschritten

war, um für ächte und tiefe Dichtung wieder offenes Auge und Ohr zu haben. Herb und eindringlich ertheilten diese neue Losung zuerst Mauvillon's und Unzer's "Briefe über den Werth einiger deutscher Dichter" (Frankfurt und Leipzig 1771). Seitdem wird diese Weisheit selbstgefällig in den mannichsachsten Variationen abgespielt.

Stellen wir uns auf die geschichtliche Hohe, so haben wir biese Gellert's ganzes Wesen bedingenden Schwächen nicht zu übersehen; aber wir haben zugleich zu erklaren, was trotalledem einst ganz Deutschland ohne Unterschied von Geschlecht, Stand und Alter einmuthig in seinen Kreis bannte.

Das Rathsel lost sich baburch, baß Gellert, neben Rabener und mehr als bieser, in ber Form wieder ber erste ureigen beutsche, und in seiner Gesinnung ein wahrhaft erweckender und befreiender Schriftsteller war.

Gellert's Fabeln, namentlich bie komischen Erzählungen, bewahren noch beut ihre unzerstorbare Unziehungskraft. benke an die geistvolle Geschichte vom Sut, vom Blinden und Lahmen, vom Greise, an bas Bab ber Sinkenben, bas Gespenft, ber Selbstmord, an Sannchen, an die Geschichte: Sanns kommt mit seiner Dummheit fort, an die beiden Nachtwachter, die Bugenbrude, an Eulenspiegel, an ben Freigeift, die fchlauen Mabchen, bas Hospital, an bie Geschichte von ben Bauern und bem Amtmann, an ben Schat, hanns Nord u. f. w. So febr fich auch Gellert sichtlich und eingeständlich zum Theil an frembe Mufter anlehnt, seine Empfindung und Lebensanschauung ift von Grund aus heimisch, unmittelbar aus bem Bolf erwachsen, unmittelbar in das Herz des Bolks bringend. Manchmal neckt uns freilich bas geschmacklose Bopfchen platten Moralifirens; aber bie menschlichen Schwächen und Unarten find mit einer so harmlosen, liebensmurbigen, kindlich gutmuthigen, ehrbaren, meift schalkhaften Satire geschildert, daß es mahrlich nicht zu ben loblichsten Eigenschaften heutiger Erziehungskunst gehört, wenn man ber kernhaften Nahrung Gellert's jeht modische Spielereien vorzieht, welche nicht werth sind, neben Gellert genannt zu werden. Biel Feinheit der Beobachtung, viel Lebendigkeit der Charakterzeichnung und eine unvergleichliche Kunst des Erzählens. »Meine Kunst im Erzählen«, sagt Gellert selbst in einem autobiographischen Bruchstück, »war Glück, Natur und, wenn ich das stolze Wort brauchen darf, eine gewisse Begeisterung.« Und auch Lessing gestand, daß es nur einem Gellert gegeben war, glücklich in Lasontaine's Kustapsen zu treten.

Ebenso erquidlich ift bie Mehrzahl seiner geistlichen Lieber. "Diese Arbeit", berichtet sein Freund Cramer, "war ihm bie feier= lichfte und wichtigfte, welche er in feinem Leben unternommen hatte: niemals beschäftigte er sich mit berselben, ohne mit allem Ernst feiner Seele sich ju bestreben, die Bahrheit der Empfinbungen, welche barin fprechen follten, an feinem eigenen Bergen zu erfahren." Gefange wie jener Morgengesang: "Mein erft Gefühl fei Preis und Dank", ober bas Beihnachtslieb: "Dies ist ber Tag, ben Gott gemacht«, ober bas Ofterlieb: "Jesus lebt, mit ihm auch ich, und andere Lieber wie: "Wie groß ist bes Allmächtigen Gute", "Benn ich, o Schopfer, beine Dacht", "Auf Gott und nicht auf meinen Rath", "Nach einer Prufung kurzer Lage werben leben, so lange es evangelische Christen giebt. Unleugbar wird auch in diesen geistlichen Liebern die schlichte Gemutheinnigkeit oft überwuchert von lehrhafter Berftanbesbetrachtung; um fo entsprechender aber waren fie einem Zeitalter. beffen Frommigkeit bereits von ber Farbung rationalistischer Aufklarung berührt war.

Bebenklicher freilich steht es um Gellert's Lustspiel= und Romandichtung. Fur diese Dichtarten sehlte Gellert sowohl die Kraft der Gestaltung wie die erforderliche Weite des Blick.

Alle bie schweren und gerechten Bormurfe, welche gegen

Sellert's Vorbilber, gegen Marivaur, Destouches und Nivelle be la Chausse gelten (vgl. Literaturgesch. des 18. Jahrh. Bd. 2, Dritte Aust. S. 104 st.), erleiden auf Gellert's Lustspiele verstärkte Anwendung; es mangelt der Glanz und die Beweglichkeit freier Weltbildung, welche den französischen Dichtern zugutkam. In Sellert's Charakterzeichnung herrscht jene leere und maskenhaft gestaltlose Begriffsallgemeinheit, von welcher er (Bd. 3, S. 121) rühmend hervorhebt, daß ein geiziger Orgon, eine eitle und verleums derische Clelia, ein unerträglicher und großsprecherischer Damon auf dem Theater nichts als der Geiz, die Verleumdung und die Großsprecherei selbst sei; für die Handlung aber ist es entscheidend, daß Gellert in der Vorrede dieser Lustspiele sagt, sie seien bestimmt, eher mitleidige Ahranen als freudiges Gelächter zu erregen. Gelslert's Lustspiele sind heut nicht mehr lesbar.

Und Gellert's Roman, bas Leben ber schwedischen Gräfin, ift ein höchst merkwürdiger und lehrreicher Beleg, wie das flache Trachten nach ber Absichtlichkeit moralisirender Endzwecke sich oft grade in das Gegentheil herbster Unsittlichkeit verkehrt, weil die Poesie dieser Art nicht die unbefangene Gesundheit und Sicherheit reiner und schoner Menschennatur schilbert, sondern immer nur ben krankhaften Zwiespalt eines ftarren und außerlichen Pflicht= begriffs mit entgegenwirkenden gastern und Neigungen. Richardson ift nicht frei von diesem Gebrechen; Gellert aber wirkt in ber Ausmalung biefer Gegenfate noch greller und beleibigenber, weil bas Gefühl seiner bichterischen Schwäche, nicht burch in sich felbft lebenbige Seelenmalerei fpannen zu tonnen, ihn zu romanhaften Berwicklungen führt, welche mehr auf außere Birkung als auf innere Moglichkeit und Berechtigung gestellt find. Gine schwedische Grafin von deutscher Abkunft berichtet ihr Leben, ihre Liebe und ihre Schickfale. Sie hatte gluckliche Sahre mit ihrem Gemahl verlebt, als bieser auf Unstiften eines Prinzen, welcher Unschläge auf ihre Tugenb machte, in ben Rrieg ziehen mußte und burch falfche Unklage

von einem Rriegsgericht jum Tobe verurtheilt wurbe. schmerzvoller Trauer langer Zwischenzeit heirathete die Gräfin einen Freund ihres Gemahls. Der Graf aber war falfchlich todtgesagt. Durch einen plotlichen Ueberfall ber feindlichen Ruffen war bie Bollstreckung bes Tobesurtheils verhindert worden; bie Ruffen hatten ben Grafen nach Sibirien geschickt. Enblich wird er befreit. Er kommt nach Holland; bort findet er seine Krau, an einen Anderen verheirathet. Mit Schmerz, aber im Bewuftfein ber Pflicht und ber wiebererwachten alten Liebe trennt sich biefe von ihrem zweiten Mann und wird wieder bie Frau bes erften. Sie lebt mit diesem lange Jahre in gludlicher Biebervereinigung; bann wird sie Wittwe. Der Roman schließt mit bem Sinblid auf ben zweiten Gemahl, mit welchem fie nach wie vor in innigster Freundschaft verbunden war. "In der That", schreibt bie Grafin, "war er mir noch fo schatbar, bag ich ihn allen Unberen vorgezogen haben wurde, wenn ich mich hatte entschließen können, mich wieder zu vermählen, und vielleicht wäre ich, soll ich fagen, zärtlich ober schwach genug bazu gewesen, wenn er långer gelebt håtte. Er starb balb barauf und die Betrubniß uber seinen Berluft überführte mich, wie fehr ihn mein Berg noch geliebt hatte.« Wie emporend ist dieses Grundmotiv, selbst abgesehen von jenen episobischen Einschiebungen von Blutschande, Giftmischerei und anderen Scheuflichkeiten, welche Gellert in eine ebenso unerwartete als unerfreuliche Rabe mit den aller= mobernften frangofischen Romanbichtern feten! Wie konnte Gellert, ber von Allen gepriefene Sittenlehrer, so gar kein Arg barin finden, daß eine mackere feinempfindende fromme Frau von Mann zu Mann gewurfelt wird, ohne daß ihr sittliches Gefuhl Einspruch erhebt ober fich im Minbeften verlett zeigt? Und wie konnte Gellert es fur unbezweifelbare Pflicht halten, bag bas zweite, gleich bem ersten formlich und rechtmäßig geschlossene Chebunbnig rudfichtelos gebrochen werben muffe zu Gunften jenes erften?

Aber es fleht feft, bag bem Dichter biefer Bruch als unverbruch= liche Pflicht erschien und daß ihm alles Unstößige verschwand unter ber Forberung, ber Pflicht sei unter allen Umftanben und mit hartefter Entfagung immer und überall Genuge zu thun. Barnhagen erzählt in feinen Dentwurbigkeiten (Bb. 6, G. 394) ben ergoblichen Borfall, daß, als er zur Bluthezeit ber fogenannten jungdeutschen Dichterschule einmal diesen Roman vorlas, ohne Titel und Verfaffer zu nennen, bie Gesellschaft entruftet auffuhr, weil fie meinte, es sei ein Erzeugniß ber neuesten Schandliteratur von der beabsichtigten Emancipation des Aleisches. Und boch follte biefer Roman grabe umgekehrt eine Berherrlichung ber unbedingt aufrechtzuerhaltenden Beiligkeit ber Che sein. Solche schneibende Miggriffe werden sich überall finden, wo die Pflicht nur als Pflicht, b. h. nur als außeres unabwendbares Gebot und Berhängniß, nicht aber als innerlich nothwendige Bethäti= gung und Selbstbefriedigung harmonisch burchgebildeten Denschenbaseins gefaßt wirb. Selbst Lessing's Dichtung ift noch nicht frei von abnlichen Berirrungen.

Bas ist der Grund, daß die Zeitgenossen diese bedenklichen Mängel der Gellert'schen Lustspiel= und Romandichtung nicht empfanden? Bon diesen Lustspielen, die und jetzt so unersträglich matt und langweilig sind, rühmt noch Lessing in der Dramaturgie (Bb. 7, S. 97), daß sie unter allen deutschen Lustsspielen das meiste ursprünglich Deutsche haben; und Lessing setzt ausdrücklich hinzu: "es sind wahre Familiengemälde, in denen man sogleich zu Hause ist; jeder Zuschauer glaubt einen Better, einen Schwager, ein Mühmchen aus seiner eigenen Berwandtschaft darin zu erkennen." Und berselbe Reiz lag im Roman der schwedischen Gräsin. Die Leser wurden hineingeführt in das gewöhnliche naturwirkliche Leben, das Jeder verstand und als ein ihm vertrautes aus innigste nachsühlte. Die Simpliciaden und Robinsonaden wurden Familienroman. Nicht mehr haarsträu-

bende außere Abenteuer, fondern innere Kampfe, Erlebniffe bes Bergens.

Besonders aber ift auch die Anmuth und Naturlichkeit der Gellert'schen Sprache nicht zu vergessen. Wie man mit Recht bemerkt bat, daß Gellert's freie, bald kurzere, bald langere, auch in ber Reibenfolge ungebundene Berfe gang vornehmlich bazu beigetragen haben, ben steifen und eintonigen Alexandriner zu verbrangen, fo brachte Gellert auch in feine miffenschaftliche und erzählende Darftellung eine Leichtigkeit, Barme, Deutlichfeit und Reinheit, welche, wenn auch jett zuweilen bereits eine gewisse alterthumliche Karbung bervortritt, ben Beitgenossen boch etwas vollig Neues und ein unbedingt Hochstes war. Gellert hat um die gauterung und Fortbildung unserer Sprache die allerunvergeflichsten Berdienste; und zwar ift die mittelbare Birkung seiner Schriften in bieser Beziehung noch wichtiger als bie unmittel= bare, welche er burch seine "Anleitung zum Briefschreiben" bezweckte. Um treffenoften hat Friedrich ber Große biefen Borzug Gellert's in jener benkwürdigen Unterredung hervorgehoben, welche er am 18. December 1760 in Leipzig mit Gellert fuhrte; vgl. Gellert's Schriften Bb. 5, S. 369. "Er hat so etwas Coulantes in feinen Bersen," sagte ber Konig; "bas verftehe ich Alles. Da hat mir aber Gottsched eine Uebersetung ber Sphigenia vorgelesen; ich habe bas Französische babei gehabt und boch kein Wort verftanden.« Als Gellert fich entfernt hatte, fugte ber Konig binzu: "Das ift ein gang anberer Mann als Gottschebl" Am folgen= ben Tag sagte er an ber Tafel: "C'est le plus raisonnable de tous les savants allemands."

Dennoch wurde alle biese Macht ber Form bie tiefe gesschichtliche Bedeutung Gellert's nicht begrundet haben, hatte nicht auch ber innere Gehalt seiner Dichtung die Gemuther ber Menschen gepackt und entzündet.

Sprechen wir immer nur von ber topfbangerischen Beiner=

ligkeit Gellert's, fo ift bies ein Bilb, bas wir einseitig feinen spåteren, burch bestånbige Rranklichkeit gebeugten Sahren ent= Lesen wir freilich seine moralischen Borlesungen, welche einzig die driftliche Demuth und Ergebung in die Bege bes herrn preisen, nirgends aber ein Bort haben für frische Mannesthat, fur Rraft, Festigfeit und Unerschrockenheit in unferem Berhalten zu Staat und Gesellschaft, und erfahren wir, baß biese Ermahnungen, Warnungen und Bitten in einem hoh= Ien und traurigen Zon vorgebracht wurden, ba ift es allerbings bochft begreiflich, daß, wie Goethe in Bahrheit und Dichtung (Bb. 21, S. 97) aus eigenem Erlebniß schildert, die Jugend balb auf ben Verbacht fiel, diese entnervende Manier konne nur Schwachkopfe bilben. Daffelbe gilt von seinen "Trostgrunden wi= ber ein sieches Leben«. Uber mußten wir es nicht aus ben Ungriffen, welche Gellert von ben Pharisaern seiner eigenen Best erbulbete, wir konnten es aus ber mitleibigen Verwerfung, mit welcher bie Engherzigkeit ber neuesten frommelnben Geschicht= schreibung Gellert behandelt, mit Freude ersehen, daß in all die= fer stillen Demuth und Frommigkeit, in welcher Gellert's eigenstes Wesen lag, boch ein Etwas war, bas ihn scharf abscheibet von jeder pfaffischen Ueberspannung und Unnatur.

Hell und fest bringt Gellert von dem toden Buchstabensglauben auf die lebendige und gemuthswarme Religion des Herzens. Er verlegt den Schwerpunkt in die Gesinnung und in das sittliche Handeln; und dieser Tugendbegriff ist bei ihm sehr weit entfernt von jenem Beigeschmack murrischer Weltverachtung, welcher durch den Pietismus in Umlauf gekommen war.

Ein großer Theil seiner Fabeln hat grade hier ihre episgrammatische Spite. Wie scharf unterscheibet die Fabel vom Kranken (Bb. 1, S. 51), obgleich sie durch ein falsches Grundsmotiv kunstlerisch eine der schwächsten ist, zwischen dem lautgespriesenn Ruhm eines Scheinheiligen und zwischen der erprobten

Tugend eines Berachteten, bem, »weil er Regereien glaubte, Co= modien und Berfe schrieb, man taum ein ehrlich Grab erlaubte!« Eine andere Fabel (Bb. 1, S. 75) vergleicht die Tugend mit einer "Reise", die das Geset befohlen: "Sehr Biele reisten nur im Geift, Und überredten sich, als hatten sie gereift. Noch Unbere schafften bas Gerathe Zu ihrer Reise fleißig an, Und glaubten, wenn man nur ftets reisefertig thate, Go hatte man bie Reise schon gethan. Sehr Biele fingen an zu eilen, Als wollten fie die ganze Welt burchgeben; Sie reiften, aber wenig Meilen, Und meinten, bem Befehl sei nun genug geschehen. Noch Undre suchten auf ben Reisen Noch mehr Gehorsam zu beweisen, Als ben, ben bas Geset befahl; Sie reisten nicht burch grune Felber, D nein! fie suchten finstre Balber Und reiften unter Kurcht und Qual, Behangten fich mit schweren Burben Und glaubten, wenn fie ausgezehrt Und fiech und frant gurude tommen wurben, So waren fie bes besten Amtes werth. " Und noch bestimm= ter tritt diese freiere Anschauung Gellert's im Leben ber schwedi= schen Grafin auf. Biele Forberungen, welche von den Moral= philosophen ber Aufklarung als leitende Grundsate ber offent= lichen Denkart und Erziehung in bas Leben eingeführt wurden, werben hier bereits von Gellert mit eindringlichster Bahrheit Von ihrem ersten Religionsunterricht schreibt ausaesprochen. (Bb. 3, S. 192) die Grafin: "Mein Better brachte mir die Religion auf eine vernünftige Art bei und überzeugte mich von ben großen Vortheilen ber Tugend, welche fie uns in jedem Stande, im Glud und Unglud, im Tob und nach diesem Leben bringt. Er hatte die Geschicklichkeit, mir alle biefe Bahrheiten nicht so= wohl in das Gedächtniß als in den Verstand zu prägen. Und biesen Begriffen habe ich bei reiferen Jahren zu verbanken ge= habt, daß ich die Tugend nie als eine beschwerliche Burbe, son= bern als die angenehmfte Gefährtin betrachtet habe, die uns bie Reise burch bie Belt erleichtern hilft. Ich glaube auch gewiß,

baß die Religion, wenn sie uns vernünftig und grundlich beige= bracht wird, unseren Verstand ebenso vortrefflich aufklaren kann als fie unser Berg verbeffert. Ich mußte meinem Better nichts auf fein Wort glauben, ja er befahl mir, in Dingen, bie noch über meinen Berstand waren, so lange zu zweifeln, bis ich mehr Einsicht bekommen wurde." Es ift die Berkundigung einer reli= gibsen Milbe und Dulbsamkeit, von welcher die meiften Beitgenossen noch sehr weit entfernt waren, wenn in biesem Roman ein sibirischer Jude als einer ber ebelften Menschen geschildert wird und die Grafin (S. 304) ausbrudlich betont: "Der recht= schaffene Mann! Vielleicht wurden Viele von biesem Volk besfere Bergen haben, wenn wir fie nicht burch Berachtung und liftige Gewaltthatigkeiten noch mehr niebertrachtig und betruge= risch in ihren Sandlungen machten und sie nicht oft burch unsere Aufführung nothigten, unsere Religion zu haffen.« fpricht es bem matt weinerlichen Befen, welches wir uns meift gang unaufloblich an Gellert's Namen geknupft benken, wenn mit unverkennbarem Behagen unter ben Gestalten bieses Romans besonders der alte Englander Stanlen hervorgehoben wird, beffen Leibspruch war: "Man kann fromm und auch vergnügt fein", welcher am Hochzeittag seines Sohnes bis um elf Uhr tangte, weil bas Tanzen fo wenig Gunbe fei, bag, wenn er auch biefe Nacht sterbe, seine Luft und Freude seinem Seelenheil mahrlich nicht schaben werde?" Ja, bie Grafin schreibt sogar von ihrer Che (S. 225): "Wir find feit vielen Jahren noch so verliebt in ein= ander gemefen, als wenn wir uns erft zu lieben angefangen bat= ten. Ich habe bei allen meinen Buchern über bie metaphysische Geisterliebe nur lacheln muffen. Der Korper gehort so gut als bie Seele zu unserer Natur. Und wer uns berebet, daß er nichts als die Vollkommenheiten des Geistes an einer Person liebt, der rebet entweber wiber sein Gemissen, ober er weiß nicht, was er rebet. Die sinnliche Liebe, die blos auf ben Korper geht, ift eine

Beschäftigung kleiner und unfruchtbarer Seelen, und die geistige Liebe, die sich nur mit den Eigenschaften der Seele gattet, ist ein Hirngespinnst hochmuthiger Schulweisen, die sich schämen, daß ihnen der Himmel einen Körper gegeben hat, den sie doch, wenn es von den Reden zur That kame, um zehn Seelen nicht wurs ben fahren lassen."

Selbst in Betrachtung ber öffentlichen Berhaltnisse ist in Gellert Manches, was ihn zum Träger bes allmälich erstarkensten Bolksgefühls machte. Daß bie innere Menschenwurde bas allein Entscheibenbe ist, bas ist bas Grundthema aller seiner mozralischen Nuhanwendungen. Der wichtigthuerische Hösling wird nicht minder belächelt als der kleinkrämerische Gelehrte. Das eitle Prunken mit Titel und Orden, der anspruchsvolle Abelstolz werden freimuthig gezüchtigt. Eine bescheidene Ahnung, daß nicht Alles zum Besten bestellt sei, regt sich, durchbricht aber nirgends die Schranken gutmuthiger Neckerei. Wir hören ben Freund und Gesinnungsgenossen Rabener's.

Daher bieser tief sympathetische Bug, burch welchen sich bie Beitgenossen in innigster Wesensgemeinschaft mit Gellert verbunben fühlten. Das allzu Leise und Zahme, bas Enge und Phislisterhafte, bas weichlich Schönselige bes "guten und empfindlichen Herzens", tas wir Nachgeborenen an Gellert rügen, machte ihn für die nächste Gegenwart nur um so wirksamer. Nehmt Gellert seine Mängel und Ihr nehmt ihm seine geschichtliche Bebeutung.

Goethe, der Jüngling der Sturms und Drangperiode, welschem Gellert als Dichter bereits nichts weiter als sein Belsesprit, ein brauchbarer Kopf" war, sagte in den Frankfurter Gelehrten Anzeigen (Bd. 32, S. 9) das abschließende Wort: "An Gellert, an die Augend und an die Religion glauben, ist bei unsserem Publico beinah Eines." Und Goethe, der Greis, spricht benselben Gedanken aus, wenn er im siebenten Buch von Wahrsheit und Dichtung (Bd. 21, S. 93) wiederholt, Gellert's Schrifs

ì

ten seien fur lange Beit bas Fundament ber fittlichen Rultur ber Deutschen gewesen.

Cramer, ber Biograph Gellert's, erzählt (Bb. 6, S. 395): "In ber Nahe und in ber Kerne glaubten bie Leser und Leserinnen feiner Schriften, daß fie ihn jum Freunde, jum Rathgeber, jum Runftrichter, jum Behrer haben mußten, und bies Bertrauen zu ihm verwickelte ihn in einen weitlaufigen Briefwechsel, ber ihm wegen ber Schwachheit seines Rorpers zuwei= len beschwerlich murbe, bem er sich aber nicht entziehen wollte, weil er Denen lieb und nublich war, mit denen er ihn führte.« Cramer fest (S. 440) bingu: "Bater wollten von ihm miffen, wie sie ihre Sohne erziehen, Mutter, wie sie ihre Tochter bilben, junge Frauenzimmer, mas sie über biese und jene Antrage zur Berheirathung fur Entschließung fassen, Junglinge, wie fie ftubieren, Zweifler, wie fie ihren Unglauben bekampfen, Biele aus ber großen Belt, wie fie ben Gefahren und Bersuchungen ber= felben entgeben und widersteben sollten! Gellert stand einem Jeben bei mit Unterricht, Rath, Beruhigung, Ermunterung, Belehrung, Erost und Furbitte.«

Er war der allgemeine Seelsorger und Gewissensrath seines Beitalters.

Und diese unvergleichlich volksthumliche Stellung Gellert's hat sich, namentlich in den unteren und mittleren Stånden, bis in den Anfang dieses Jahrhunderts erhalten. Ja, dis auf den heutigen Tag ist sie noch nicht völlig verschwunden. Als 1850 die neue treffsliche Ausgade von E. Riee erschien, war dieselbe in wenigen Mosnaten vergriffen; rasch hintereinander folgten drei weitere Auslagen. Der Absat ging besonders nach Holland, Destreich und in die russischen Oftseeprovinzen, in jene Grenzländer, die von dem inzwischen sortgeschrittenen deutschen Kulturstrom weniger lebhaft berührt wurden. Tief in den Thälern von Welschtirol, wohin keine deutsche Bibel mehr dringt, sinden wir Gellert's Fabeln.

1

Wer weiß nicht von jenen rührenden Zügen, mit welchen ihm bie frisch empfänglichen Bergen ber Zeitgenoffen ihre Sulbigung barbrachten? Pring Beinrich schenkt bem franken bewegungs= bedürftigen Dichter fein Pferd, bas er in ber Schlacht bei Freiberg geritten; als dieses gestorben, ersett es ber Rurfurft von Sachsen burch ein neues. Ein preußischer General verschonte Gellert's Vaterstadt Sainichen mit Einquartierung, unter bem ausbrudlichen Ausspruch, daß bies "aus Wohlwollen gegen ben Professor Gellert und bessen Schriften" geschehe. Bon einem schlesischen Ebelmann wurde Gellert's Mutter alljahrlich unterftut; ihm felbst gab Graf Moriz Brubl, einer von Gellert's geliebteften Freunden, eine ständige Penfion, ohne daß Gellert jemals den Namen fei= nes Bohlthaters entbeden fonnte. Ein preußischer Susaren= lieutenant bot Gellert einen Antheil feiner ruffischen Beute aus ber Schlacht bei Bornborf an; wie mochte Gellert über folche Gabe erschrecken (Bb. 5, S. 283)! Und biese Begeisterung er= streckte sich bis auf die niedrigsten Stande! Gellert felbst er= gahlt (Bb. 6, S. 32), daß, als er 1763 aus Karlsbad zurud= kehrte, die Maad eines Postmeisters an ihn berantrat und ihm ohne Aufhoren bie Sand kußte, "weil er ber Berr mit bem gro-Ben Ruhm fei, ber bie ichonen Bucher geschrieben «. Gin armer Bauer fuhr im Unfang eines strengen Winters "aus Dankbar= keit fur bas Bergnugen, bas ihm Gellert's Fabeln gemacht bat= ten«, einen Bagen voll Brennholz vor feine Bohnung und er= fuchte ihn, baffelbe als Beichen seiner Erkenntlichkeit aufnehmen zu wollen (Bb. 6, S. 358).

Als Gellert am 13. December 1769 starb, empfand bie ganze Nation biesen Tod als eine allgemeine unbesschreibliche Betrübniß. Die Trauergedichte, voll der übersschwenglichsten Lobreden, häuften sich dergestalt, daß die Sammslung derselben einen ganzen Band einnimmt. Man wallsahrtete zu seinem Grab wie zum Grab eines Heiligen, so daß die Stadts

behorbe von Leipzig sich zulett genothigt fah, bagegen ein Berbot zu erlassen.

Es ift leicht, uber biese unbegrenzten Gulbigungen zu spotsten. Berftanbiger ift es, Befen und Ursprung berfelben sich jum Bewußtsein zu bringen.

Seit der Reformation war es das erste Mal, daß dem Deutschen wieder die Einsicht und das Gesühl von der Macht der Literatur aufging! Bei Gottsched, selbst dei Haller und Hagedorn, erschien die Literatur noch immer als etwas blos Aeußerliches; an sich zwar schön und höchst löblich, im schlimmssten Fall aber auch entbehrlich. In Rabener aber und noch mehr in Gellert sühlte das Bolk wieder, daß Leben und Literatur naturwüchsig und untrenndar zusammengehören, daß ein Bolk ohne Literatur ein Bolk ohne Sitte und Bildung sei.

Durch Gellert war die Literatur wieder lebendige Bolkssache geworden. Dies ist genug, ihm und seinen nachsten Strebens= genossen, tropbem daß kein einziges ihrer Werke ein wahres und achtes Kunstwerk ist, fur immer ein bleibendes Gedachtniß zu sichern.

2.

## Die Mufit.

Hasse. Sebastian Bach. Händel.

Beit gewaltiger und kunstlerisch vollendeter als die Dichtung war um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts das musikalische Leben Deutschlands. Als die Dichtung noch ihre ersten Bersuche stammelte und als die bilbende Kunft, verrotteter als je, ausschließlich allen Ausschweifungen des franzosischen Rococostils frohnte, hatte die Musik bereits eine Ausbildung erzeicht, welche fur bestimmte Aufgaben das unbedingt Hochste leistete.

Eine eingehende Charakteristik ber musikalischen Meister liegt nicht in unserem Bereich. Aber lehrreich ist es doch, den augenfälligen Parallelismus zu verfolgen, welcher auch in diesem Beitalter zwischen dem Berlauf der Dichtung und dem Berlauf der Rusik hervortritt.

Der Gegensat bes italienischen und bes beutschen Stils bestieht in voller Scharfe. Haffe ist ber hervorragenbste Eräger bes italienischen, Bach und Händel sind die hervorragendsten Eräger bes beutschen. Beibe Richtungen stehen in demselben Berhältnis, wie in der Dichtung der französische Classicismus und die nach dichterischem Ausdruck ringende Bolksthumlichsteit. Nur ist die Entwicklung der Musik reicher und durchgebils deter; begünstigter von der Stimmung der Zeit, bedaut und gespstegt von größeren Genien.

Noch immer behauptete Italien in ganz Europa seine unsbestrittene musikalische Herrschaft. Viel Wust und Flitter und viel zopsiges und eitles Arienwesen; aber gar manche tiese und schönheitsvolle musikalische Gedanken. Es ist die Zeit der grosen neapolitanischen Schule unter Alessandro Scarlatti (1658—1725) und der venetianischen unter Antonio Lotti (1665—1740). An der Seite dieser großen Meister stehen Astorga, Alessandri, Aldobrandini, Badia, Baj, die beiden Bernadei, Biordi, Caldara, Calegari, Colonna, Francesco Conti, Corelli, Gasparini, Marcello, Perti, Pittoni, Pistocchi, die beiden Polatoli, Porsile, Predieri, Stefani. Zugleich sind Dichter wie Silvio Stampiglia, Apostolo Zeno und vor Allem Metastasio einssichtig bemüht, den leeren Decorations und Raschinenpomp der alten italienischen Oper zu verdrängen und der tieseren Cinheit

und Geschlossenheit musikalischer Dramatik zuzustreben. Kammermusik, Kunstgesang und Instrumentation wurden auf's tresselichste ausgebildet. Italienische Componisten, Sanger und Instrumentisten zogen in alle Lande und wurden mit schwerem Gold ausgewogen.

Waren schon gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts auch die deutschen Höfe dieser unbegrenzten italienischen Uebersmacht verfallen, wie håtten sie sich jeht von derselben erlösen können? Hauptsächlich gilt dies von Wien und Oresden. Unster Friedrich dem Großen schloß sich auch Berlin an. Munchen, Stuttgart, Darmstadt und fast alle anderen größeren und kleisneren Residenzen ahmten dieses Beispiel nach. Jeder deutsche Hof hatte seinen eigenen Opers, Ballets und Kirchencomponisten, der entweder ein geborener Italiener oder doch ein Schüler der italienischen Schule war.

Am regsten war das musikalische Leben in Dresden. August der Starke selbst war nicht ohne musikalische Bildung; ebenso hielt sich der Generalseldmarschall Graf Flemming, seit 1712 Premierminister, seine eigene Kapelle. Unter August III. (Kurfürst Friedrich August II.) wurden diese glänzenden Anfänge ruhmvoll erweitert und fortgebildet. Mit den herbeigerusenen Italienern wetteiserten die Eingeborenen. Was damals in musskalischen Dingen in Dresden geleistet wurde, muß sehr bedeutend gewesen sein. Bald hatte sich Oresdens Rus überallhin verbreitet. Von ganz Europa wanderten nach Oresden begeissterte Kunstzünger.

Haffe und seine Frau, die berühmte Sangerin Faustina, waren der Mittelpunkt dieses deutsch=italienischen Dresbener Mu= stellebens.

Johann Abolf Haffe, am 25. Marz 1699 zu Bergeborf bei Hamburg geboren, hatte seine ersten Studien in Hamburg unter Reiser gemacht, war aber 1724 nach Italien gegangen, wo er

ber Lieblingsschuler Scarlatti's wurde. Seit 1727 war er Ravellmeister in Benedia. Dort hatte er sich mit Faustina Borboni verheirathet. Rauftina hatte bereits eine glanzende Runftlerlaufbahn durchschritten. Durch wohlhabende Aeltern ausge= zeichnet erzogen, von Benebetto Marcello und Francesco Gasparini in Gefang und Declamation ausgebildet, mar fie in fruber Jugend mit großem Beifall zuerst in Benedig, bann in Klorenz aufgetreten. Im Jahr 1724 hatte fie in Wien, 1726 in London an der Oper Handel's gewirkt; 1728 war fie nach Benedig zuruckgekehrt. Neben ber gefeierten Cuzzoni mar fie unbedingt die erste Sangerin der Zeit; von strahlender Schonbeit, gleich groß in heroischen wie in gartlichen Rollen. Kur Hasse's Runft wurde Kauftina entscheibenb. Durch fie wurde seine Dvernlust geweckt; und er hat nie eine Oper geschrieben, welche nicht genau auf die zwar nicht umfangreiche, aber starke und berrlich geschulte Stimme Faustina's berechnet mar.

Schon im Sommer 1731 war Haffe's Oper "Cleofibe" un= ter feiner perfonlichen Leitung und unter ber Mitwirkung Sauftina's in Dresben mit verschwenberischem Aufwand und mit alanzendem Erfolg aufgeführt worden. 3m Rebruar 1734 wurden Saffe und Fauftina bleibend nach Dresben gezogen. hielten nicht, wie Fr. Rochlig im vierten Band feines Buches: »Fur Freunde der Tonkunft" gemelbet hat, zwölftausend Thaler Gehalt, sonbern nach ben urkundlichen Forschungen Kurftenau's (Bur Geschichte ber Musik und bes Theaters am Sofe ber fachfischen Kurfursten. Bb. 2, S. 204) beibe jusammen sechstausend Thaler jahrlich und außerdem funfhundert Thaler Reisegeld. Seitdem übten sie fast breißig Jahre hindurch in Dresben eine unbegrenzte musikalische Alleingewalt. Beibe maren herrschsuchtig und setten alle Mittel und Rante in Bewegung, fich Ginfluß und Macht zu sichern; boch ist es, wie Kurstenau (a. a. D. S. 213) hervorhebt, sowohl ber geschichtlichen Chronologie wie

unumstößlichen Urkunden widersprechend, wenn Rochlit und nach beffen Borgang alle anderen Musikschriftsteller babei von einem romanhaft ausgemalten Liebesverhaltniß Faustina's zu August bem Starken fabeln.

Unausgesett schrieb Saffe fur jeben Carneval eine Oper, oft fogar zwei; ebenfo fur alle bie zahlreichen Soffestlichkeiten; uberbies für auswärtige Theater. Mit Ausnahme bes Themistokles hat er sammtliche Opernterte Metastasio's componirt. Dazu eine große Unzahl von Cantaten, Rammer= und Rirchenmufiken. Als ihn 1772 ber englische Musikgeschichtsschreiber Burnen um ein Berzeichniß feiner Berte ersuchte, mar er außer Stand, es zu geben, weil er sie nicht mehr im Gebachtniß hatte. Solche Ueberfulle, nicht ber Schopfungefraft, sondern ber Betriebsamkeit macht Einformigkeit und schablonenhafte Wieberholung unvermeiblich; aber alle Kenner find übereinstimmend, bag, wenn es ben Sasse'schen Overn zwar an Kraft und Tiefe, an innerer Gin= heit und acht dramatischem Leben fehlt, fie doch durch Reichthum und Lieblichkeit ber Melodie, burch Rlarheit und Festigkeit ber Formen, durch meisterhafte Kenntniß und Behandlung der mensch= lichen Stimme mit vollstem Recht die allgemeinste Bewunde= rung und Unerkennung ber Beitgenoffen verdienten. Ginige feiner Meffen bewahren noch immer die alte Lebenskraft.

Es war Saffe gelungen, seine italienischen Borbilber zu er= reichen, oft sogar sie zu übertreffen. Daher sein epochemachenber Einfluß, ber bis auf die Anfange Glud's und Mozart's hinauf= reicht. In gleicher Richtung wirkte Graun in Berlin; aber schwächer und mehr aus ber zweiten Hanb.

Haffe's geschichtliche Stellung hat trot aller Berschiebenheit Etwas, was unwillkurlich an Gottscheb erinnert. Treffend hat Riehl im ersten Band ber Musikalischen Charakterkopfe (S. 126) biesen Vergleich ausgesprochen. Er sagt: "Haffe und Faustina führten die italienische Hosper in Deutschland auf den Gipfel

ber Classicitat, wenn biefes Bort namlich in bem Ginn genommen wird, wie man Racine klassisch nennt. In der That bat auch der Einfluß, welchen die Saffe'sche Oper ubte, vielerlei Aehnlichkeit mit ben Ginwirkungen ber gleichzeitig auf bie beutsche Schaubuhne gebrachten franzosischen Tragodie. hier wie bort mußte bie gugellofe beutsche Runft von bem Ausland Dag, Regel und Etikette lernen, bier wie bort bekam fie einen tuchtigen Bopf mit in ben Rauf. Aber Saffe, ber uns die italienische Oper verdeutschte, mar ein Kunftler; Gottsched, ber uns die frangbiische Tragobie brachte, ein Pedant. Gottsched warb für seine Ibee mit bem Kanatismus eines alten Prebigermonchs, weil er überall Biberftand fand; Saffe wirkte ohne bie minbefte Tendenz der Proselytenmacherei, weil man ihm überall mit offenen Armen entgegenkam.« Auch, rein menschlich, ift ber Bortheil burchaus auf Seiten bes Mufikers. Wie ftarrtopfig und verbiffen war Gottsched, als er fich überlebt fah! Auch Saffe wurde von Gluck verbrangt; aber einsichtig und neiblos, fanft und gut= muthig war er nach wie vor stets bereit, ben Jungeren die Bege ju bahnen. In Bien, wohin er fich im Alter gurudgezogen batte, wurde er baher "ber Musikvater" genannt. Er war der Erste, ber angesichts bes jungen Mozart bewundernd ausrief: "Dieser Jungling wird uns Alle vergeffen machen.«

Am 23. December 1783 starb Haffe hochbejahrt in Benebig. Faustina's Todesjahr ist unbekannt; wahrscheinlich war sie ihrem Gatten vorangegangen. Sie war noch als Matrone schon und von der gewinnendsten Liebenswürdigkeit; doch hatte sie nach dem Bericht Burney's, welcher sie 1772 in Wien kennen lernte, im Alter ihre Stimme vollig verloren.

In eine durchaus andere Welt treten wir, wenn wir uns von Sasse zu Sebastian Bach wenden.

Sebastian Bach ift ureigen beutsch. Der Grundton aller

seiner bedeutendsten Schopfungen ift bie ernfte Pracht und Ers habenheit bes alten protestantischen Kirchenftils.

Es überkommt uns ber Sauch bes ehrsamen gunftigen beutschen Burgerthums, wenn wir ben Stammbaum bes trefflichen Meisters betrachten. Gegen bas Ende bes fechzehnten Jahrhunderts mar Beit Bach, ein Backermeister, glaubensbebrangt aus Presburg, wobin einst seine Borfahren aus Thuringen eingewandert maren, nach Bechmar bei Gotha übergesiebelt. Die Mufik mar ihm seine liebste Gefährtin gewesen; und ebenso waren seine Sobne, Hanns Bach, ein Backer, und Johann Bach, ein Teppichmacher, tuchtige und eifrige Musiker. Sanns Bach hinterließ bei seinem im Jahr 1626 erfolgten Tod brei Sohne, Johann, Christoph, und Heinrich; alle brei wurden Dufifer. Sie zeichneten fich schon fruh bergestalt aus, bag ber regierende Graf von Schwarzburg=Arnstadt sie zu weiterer Aus= bilbung nach Italien sandte. Seitbem waren die Bach's eine zahlreiche und vielverzweigte Organistenfamilie. Fast alle Organisten= und Stadtcantorenstellen Thuringens waren mit ihnen besett. Allighrlich pflegten sammtliche Ramilienglieder in Erfurt, Eisenach ober Arnstadt zusammenzukommen und einen musika= lischen Familientag zu halten, ber mit einem feierlichen Choral begann und nicht selten mit ben ausgelassensten musikalischen Scherzen enbete.

Johann Sebastian Bach war am 21. Mårz 1685 zu Eisenach geboren; sein Vater, Johann Ambrosius Bach, war bort Hofs und Stadtmusikus. Als zehnjähriger Knabe war er nachbem Tob seines Vaters in das Haus seines Oheims, des Organisten in Ohrbruff; gekommen; leidenschaftliche Liebe zur Musik erfüllte von Jugend auf seine Seele. Bald sehen wir ihn nach kurzen Studienreisen, auf welchen er Lünedurg, Hamburg und Lübeck besuchte, 1707 als Cantor in Mühlhausen. Dann wurde er Hosmusikus in Beimar, später Kapellmeister in Kös

then und zuletzt, im Jahr 1723, Musikbirektor und Cantor an ber Thomasschule in Leipzig. In dieser Stellung verblieb er bis zu seinem Tob. Er starb am 28. Juli 1750, im Alter von sechsundsechszig Jahren.

Berkunft, Bilbungsgang und Umt hatten Bach auf Rirche und Schule gewiesen. Sein schaffenskräftiger Genius fühlte fich burch diese Enge nicht beschränkt; er fand in ihr seine eigenste Heimath. Sebastian Bach kannte sowohl die franzosische wie die italienische Musik: namentlich gehörte ber Benezianer Calbara zu seinen Lieblingen. Die Nähe Dresbens brachte bie mannichfach= ften Beziehungen zu Saffe; beibe Kunftler lebten in berglichfter gegenseitiger Anerkennung. Aber genahrt von bem Geift ber beutschen Vorzeit, erfüllt von ber Tiefe schlicht evangelischer Frommigkeit und Glaubenseinfalt, ift Bach burch biefe fremben Einwirkungen nie einen Augenblick irregeworben in ber Urfprunglichkeit und Sicherheit seines eigenen Wesens. Benn Bach, wie Forkel in feinem werbienstlichen Buch über Bach erzählt, zuweilen vor seinen Ausslügen nach Dresben zu seinem Sohn Friedemann scherzend sagte: "Friedemann, wollen wir nicht die schonen Dresbener Lieberchen einmal wieder horen?" so liegt in diesem Scherz ein liebenswurdiges Gemifch von felbftbewußtem Stolz und milber Gutherzigkeit, welches seine Stellung zur beutscheitalienischen Schule treffend bezeichnet.

An der Orgel hatte sich Bach gebildet; die Orgel bestimmte seine ganze Kunstweise. Bu Gottes Ehre allein dachte er seine gewaltigen Tone; daher das Reine, tief Innige, und zugleich das andachtig Feierliche, Markige und Keste.

Bach's Phantasie war ebenso unerschöpslich als gewaltig. Der reiche Schatz seiner Schöpfungen ist auch jetzt nach mehr als hundert Jahren bei weitem noch nicht gehoben; aber bei jedem bisher unbekannten, neu auslebenden Werk wächst und steigert sich auch das Erstaunen über die Größe der Conception,

ber Gesinnung und bes Stils, über die Hoheit, Macht, Frische, Innigkeit und Frommigkeit ber Gebanken, über die weber vor ihm noch nach ihm erreichte, geschweige gar übertroffene Beberrschung aller Kunstformen, über die unnachahmlich kunstvolle und doch immer nur den höchsten Zwecken dienende Polyphonie auf 8 neue.

Die Unerkennung von Bach's bober Stellung in ber Kunst war auch bei seinen Zeitgenossen allgemein und unbezweifelt; und boch kannten biefe nur ben geringsten Theil seines Schaffens. Mur seine Orgel= und Claviercompositionen waren bamals burch ben Druck schon weiter verbreitet. Die unzähligen Cantaten, Motetten und Passionsmusiken schrieb Bach fur die Leipziger Rirchen, wo fie nur mit ben bescheibenen Gesangetraften feiner Thomasschule und ben bamals gewiß nicht hervorragenden Leip= ziger Instrumentalisten, und zwar nur, so lange er lebte, aufgeführt wurden. Erft bem britten Sahrzehnt bes neunzehnten Sahrhunderts war es vorbehalten, ben unsterblichen Riesengeift in sein volles Recht einzuseten. Seitbem aber hat die Erkennt= niß beffen, mas er gethan, in einer in ber Musikgeschichte unerhorten Beise zugenommen. Es giebt jett keinen achten und ernsten Musiker mehr, ber nicht Sebastian Bach fur bas vielleicht größte musikalische Genie aller Zeiten hielte.

Und zu ahnlicher Große hatte sich Georg Friedrich Sandel emporgearbeitet.

Für die Fortbildung der Oper, welcher er seine Jugend und einen großen Theil seines Mannesalters geweiht hatte, ist Handel ohne Einfluß geblieben. In England, wo er seine spåteren Jahre verlebte, führte ihn der puritanische Geist ausschließlich auf das Kirchliche. So schuf er sich die kunstlerische Form des Oratoziums, in welcher er unerreicht ist.

Im Jahr 1731 war das Dratorium Esther erschienen. Immer mehr ward ber geniale Geist vom Grofartigen ergriffen; und nun folgen in rascher und bewunderungswürdiger Folge Deborah, Athalia, Acis und Galathea, Alexanderfest, Cacilie, Alle= gro und Penseroso, Saul, und vor Allem die über alles Lob erhabenen Werke: Ibrael in Aegypten, Messias und Samson. Und felbft im Greisenalter mar die gediegene Kraft bes Meisters nicht erschöpft. Semele, Belfazar, Susanna, Herkules, Wahl bes Berkules, Beit und Wahrheit, Occafionel, Joseph, ber gewaltige Jubas Maccabaus, Josua, Alexander Balus, Salomon, Theodora und zulett bas Dratorium Jephta, find mit einer Frische und Lebendigkeit gesett, als ob bem begeisterten Greise noch einmal bie volle Kraft bes Junglings und Mannes zu Theil geworben ware. Immer neu ift die Rraft feiner Erfindung, mochte diese fich in ernsten ober scherzhaften, froblichen ober feierlichen, leichten ober erhabenen und großen Motiven bewegen. Schon fagt Thibaut in seinem trefflichen Buch über »Reinheit ber Tonkunft«: "Benn ich fein Hallelujah im Messias, sein "Das Rog und ber Reiter « im Israel in Aegypten, ober bie ebleren Stucke seines Dettinger Te Deum bore, so wirkt bie Majestat und feste Große nicht blos auf mein Dhr und auf meine Seele; ich fehe bie Berrlichkeit, welche gefeiert wird, und bin profan genug, ihr Bild auf den Tonsetzer auszudehnen.«

Handel war außerlich mehr begunstigt als Bach. Er lebte, als er diese großen Oratoriencompositionen schrieb, in London, umgeben von den größten Sangern und Virtuosen des Zeitalters, über deren Talent er verfügte, getragen von der Gunst der Großen, beglückt von der Theilnahme und dem Beifall der zahl= reichen Bevölkerung, welcher er seine Werke vorsührte. Er schrieb nicht blos groß, sondern auch glanzend. Er wurde daher viel früsher als Bach gekannt und anerkannt, und zu allen Zeiten wird er als einer der Größten bewundert werden.

Die zunehmende Erkenntniß Bach's erhebt es freilich über allen Zweifel, daß Sandel an Reinheit und Strenge des Stils

von Bach weit übertroffen wird. Aber auch wenn ber jest noch vielsach aufgeworfene Streit, wer von Beiben ber Größere sei, zum Vortheil Sebastian Bach's entschieden ist, haben wir uns der herrlichen Thatsache zu freuen, daß selbst in diesen trüben Tagen, in welchen Deutschland hinter den anderen gebildeten Bolkern in Sachen der Dichtung und bildenden Kunste noch so traurig zurückstand, es zwei deutsche Männer waren, deren Leistungen Alles überragten, was die Kunst irgendeines Landes im achtzehnten Jahrhundert hervorgebracht hat.

Wie solche Meister in einer sonst so trockenen und kunst= armen Beit erfteben, wie fie, ohne jedwebes Borbild grabe fur ihre Richtung, ju einer folchen Sobe unbedingtefter Bollendung fich emporschwingen konnten, mare ein unbegreifliches Bunder ber Kunftgeschichte, wenn nicht die Dusik ben unendlichen Bortheil gehabt hatte, lebenbige Bolksfache geblieben zu fein, auch nachdem Dichtung und bilbende Runft von biefer naturwuchsigen Triebkraft långst losgelost maren. Als Gellert und Rabener nach jahrhundertlangem Berftummen ber volksthumlichen beimischen Weise erft mubsam und kunstlich wieder nach Rlangen suchen mußten, welche bem beutschen Volksgemuth verwandt und traulich entgegenklangen, fußten Bach und Banbel auf fester beimischer Ueberlieferung, welche fie fortbilbeten und mit ber Bauberfraft ihres urmachtigen Genius beseelten und klarten. Mus diefer beut= schen Grundwesenheit erklart sich das Romantische, bas beson= bers in Bach an die Pracht, Erhabenheit, Mustif und kunftvolle Berflechtung ber alten gothischen Dome gemahnt.

Bach und Handel waren bas glanzenbste Zeugniß, baß trot aller Storung und Unterdruckung im tiefsten Grund bie beutsche Bolkskraft noch ungebrochen sei, und baß es nur ber Gunst von Wind und Wetter bedürfe, um bie werbelustigen Keime auch auf anderen Gebieten zu frohlichem Aufbluhen zu bringen.

3.

Die bildende Runft, insbefondere bas Dresbener Runftleben.

Georg Bahr. Thiele. Dietrich.

Die bedauerliche Uebermacht bes verwilberten Barockstis, welche sich bereits auf ber Wende bes siebzehnten und achtzehn= ten Jahrhunderts vorbereitet hatte, war jest vollendete Thatsache.

Runst und Rünstler waren nur noch eine Treibhauspflanze ber Hose, ein Lurusartikel ber Reichen und Vornehmen. Ton= angebend waren überall nur die Franzosen und die Italiener. Wo ein heimisches Talent auftauchte, stand es, mit hochst ver= einzelter Ausnahme, bei noch immer rühmenswerther technischer Geschicklicheit, in Auffassung und Behandlung unter dem Fluch rein äußerlicher Nachahmung.

Bur unverbrüchlichsten Etikette eines stattlichen Hofhalts gehörte es, eine Aunstakademie zu haben. Die Borsteher waren Franzosen; in Dresben Silvestre und Hutin, in Berlin R. N. Lesueur und Pesne.

Auch das Kunsthandwerk hatte jetzt ein ganz ausschließlich französisches Gepräge. In Möbeln, Tapeten, Porzellan= und Glassachen, in den Werkstätten der Juweliere und Goldschmiede haben wir uns auch heut noch nicht von der damals eindringen= ben Weise des Rococo erlöst.

Sprechen wir von ben beutschen Kunstzuständen in der ersten Salfte des achtzehnten Sahrhunderts, so wendet sich unser Blid vorzugsweise nach Oresden.

Dresben behauptete in Runft- und Prachtliebe bamals ben unbestrittensten Vorrang. Die politische Geschichte hat gar man-

chen truben Schatten aus ber Regierungsgeschichte August's bes Starken und August's III. hervorzuheben; ber Kunstgeschichte wird bas schönere Loos zu Theil, ber mit Anspielung auf ben Namen August bei ben Zeitgenossen beliebten Bezeichnung eines neuen Augusteischen Zeitalters eine gewisse Wahrheit und Berechstigung zuerkennen zu können.

Im Jahr 1711 war ber Zwinger im üppigsten Rococostil erbaut worden. Was unter August dem Starken begonnen war, wurde unter August III. glanzend fortgesetzt. Wie die italienische Musik, so hatte auch die italienische und französische Baukunst, Plastik und Malerei hier ihre thätigste und erfolgereichste Psiege.

Es ist eines ber anmuthigsten und zugleich stolzesten beutsschen Städtebilder, wenn wir auf ber schönen Dresbener Elbsbrude stehen und bie hochragende kungeschwungene Auppel ber Frauenkirche und bie ked anmuthigen, leicht= und seingegliederten Massen ber katholischen Hofkirche vor und schauen! Beibe Bauten stammen aus jener benkwurdigen Zeit, in welcher Dresben nach bem Ruhm strebte, bas beutsche Versailles und zugleich bas beutsche Florenz zu sein.

Georg Bahr, ber Erbauer ber Frauenkirche, Rathszimmermeister zu Dresden, ist der einzige deutsche Baumeister des achtzehnten Jahrhunderts, welcher mit Ehren neben dem großen Andreas Schlüter genannt werden kann. Er steht mit Schlüter innerhalb desselben Formprincips. Als rings um ihn, auch im Kirchenstil, entweder der verwildertste Barockstil oder die kahlste Nüchternheit herrschte, war er es allein, welcher in die gute itaslienische Renaissance zurückgriff und nach dem Muster der Peterskirche einen Bau erbaute, welcher zwar, besonders in den Destails, ebenfalls an mancher bedauerlichen Ueberladung und Versschlichen des modischen Beitgeschmacks leidet, aber in seiner Haltung und Gliederung so durchaus organisch aus sich herauss

4

gewachsen und in seinen Massen und Massen so kraftvoll und murdevoll ist, daß kein zweiter deutscher Kirchenbau des gesammten Jahrhunderts an Mächtigkeit des Eindrucks auch nur entsernt ihm gleichkommt. Der Bau wurde am 26. August 1726 begonnen, am 27. Mai 1743 vollendet. Gleich Schlüter war der Künstler ein Märtyrer seines Werks geworden. Von den fremsden Kunstgenossen, welche in Dresden die Oberhand hatten, von de Bodt, Leplat, Longuelune, Chiaveri, wurde die Tragfähigkeit der Kuppel bezweiselt; eine Commission erließ den später freilich wieder zurückgenommenen Besehl, die des reits begonnene Kuppel abzutragen. Am 16. März 1738 siel Bähr vom Gerüst; man meinte, er habe sich gewaltsam herabgestürzt.

Die katholische Rirche bagegen, unmittelbar auf Rosten und Befehl bes Konigs August III. errichtet, ift, bem naben 3winger verwandt, eines ber glanzenoften Werte bes uppigen italienischen Rirchenstils bes fiebzehnten Jahrhunderts. Der Grundstein murde am 28. Juli 1739 gelegt; 1751 war ber Bau ausgeführt. Rur Italiener waren babei beschäftigt. Den Plan hatte ber italienische Baumeister Gaetano Chiaveri entworfen, bie Ausführung murbe vom Bauführer Sebaftiani geleitet; bie Statuen wurden vom Maler Torelli größtentheils nach bekannten italienischen Borbilbern ber Bernini'schen Schule gezeichnet und vom italienischen Bilbbauer Mattielli gemeißelt. Wer fann biefen heiteren, feden, luftig burch= brochenen, aufftrebenden Maffen in ihrer Art die genialfte Meifterschaft absprechen? Welche bewunderungswurdige Keinheit bet Berhaltniffe, welche bannende Frische und Fulle ber Ginzelformen und bes harmonischen Gesammteindruck! Die baulichen Details find barod und überlaben, aber in ihrer munteren Bewegtheit von bochft malerischer Wirkung; bie Statuen find in der fentimentalen Efftase bes Ausbruds, in ber Gewaltsamkeit ber Stellungen und Bewegungen, in bem unrubigen Alattern ber Gewander, jum großen Theil von ausschweisenber Stilmibrigkeit, aber sie sind mit schöpferischer Phantasie und tuchtigem Wissen gemacht, sie silhouetztiren sich gut und tragen wesentlich dazu bei, das barocke, aber geniale Werk in seiner überraschenden Wirkung zu steigern. Man kann sogar keherisch genug sein, im Ernst zu behaupten, daß maßvollere Formenstrenge zu der architektonischen Umgebung, zu der heiteren Brücke und den lachenden Elbusern weit weniger malerisch stimmen wurde. Aber rein kunstlerisch betrachtet, war auf diesem Wege dennoch kein Heil zu sinden. Weder der Außensdau noch der Innendau ist kirchlich. Es ist die kokette Grazie des zum Roccoo neigenden Barocksils.

Plaftit und Malerei ftanden unter benfelben Ginfluffen und Bedingungen.

Beuge sind die Decorationsstatuen im Großen Garten und im Marcolinischen Palais, Beuge ist vor Allem die colossale Reiterstatue August's des Starken von Mority Kändler am Eingang der Neustadt. Mattielli, Antonio Conradini, Coudrai, Dubuit und Balthasar Permoser huldigen alle demselben lebenssvollen, aber stillosen und ausschweisenden Wesen; durch Stempelsschneider wie Großkurt, Wermuth und Höckner schleicht es sich in Münzen und Wappen.

Höroldt und Kandler schaffen ben reizend koketten Stil ber Meigner Porzellanfabrik, ber, weil er ber schmiegsamen, allen einsfachen Formen widerstrebenden Masse so völlig entgenkommt, bis auf den heutigen Tag seine Geltung und allgemeine Beliebtheit bewahrt hat. Eine überladene, aber zierliche, vornehm üppige, oft sogar heiter humoristische Roccowelt; der in die Plastik überssette Stil Watteaus.

Was sich als Historienmalerei gab, stammte aus ber manierirten Schule Carlo Maratta's. In bieser Richtung malte bie Plasonds ber Zwingersale ber fingerfertige Antonio Pellegrini, welchen schon bie Beitgenossen seinen gludlichen Kunstwindbeutelnannten und in dieser Richtung malten auch Rotari und Stephan Torelli ihre Altarblatter und Wandbilder. Schüler Le Brun's und Maratta's war auch Louis Silvestre, der, technisch geschiekt, in Auffassung und Behandlung doch nirgends über prunkhafte Theatermanier und über das hösisch hohle Ceremonienbild hinaus-kommt.

Diese Schule mar gludlich in ihren lebenbigen, vornehmen. zierlichen, freilich physiognomisch sehr wenig burchgebilbeten, oft fußlich und lufternen Paftellvortraits; fie murbe fleinlich und låppisch, sobald sie an tiefere Gebankenzusammenhange anzustreifen versuchte. Eine berühmte Dresbener Runftlerin jener Beit, Unna Maria Sand, nach bem Namen ihres Mannes Joseph Berner gewöhnlich »die Wernerin« genannt, zeigt in dem Titelkupfer, welchen sie zu ben von J. U. Konig 1727 herausgegebenen Canit'schen Gebichten entwarf, bas mobische Allegorieenwesen in seiner tiefsten Entartung. Die von Ronig gegebene Erklarung jenes Blattes lautet wortlich: "Den Mittelpunkt bildet die Canit's sche Poefie in ber Gestalt eines jungen Frauenzimmers, wodurch auf die Lieblichkeit der Berse gezielt wird, auf dem Ropf hat sie ben ihr gewibmeten Lorbeerkranz und zu ihren Sugen einige Bucher nebst ber Uppollonsleier. Ihr Rleib ift ein mit Sternen befaumtes Gewand bei entblogter voller Bruft, ba man burch jenes die Sohe und ben himmlischen Ginfluß, burch dieses aber ben Ginfluß ber Gebanken anzubeuten pfleget. Ueber ihr ein Genius mit einem Ruchspelz und mit einer Ruchspelzmute auf bem Ropf, weil auf biefe Beife ber Berr von Canit gemeiniglich feine Berfe zu verfertigen gewohnt mar. Dabei halt er eine Zabackspfeife in ber Sand, sowohl megen feiner Gewohnheit bei bem Bersemachen insgemein zu schmauchen, als auch wegen bes von ihm verfertigten Tabadlobes. Bor ber Canit'schen Poefie knieen bie brei Grazien; um abzubilben, die von ihm fo gludlich vereinigte Schönheit, ungeschminkte Anmuth und naturliche Reis

zung in seinen Gebichten, die ihm die mittlere Grazie felbst in bie Feber zu fagen scheint. Bur Seite auf ber Erbe lieget bas Lafter in Geftalt bes in ber erften Canib'ichen Satire beschriebenen Beighalfes Barpagon; bann folgen ber Benius ber ehelichen Liebe, ber Genius bes Landlebens, ber Genius ber geiftlichen Gebichte, ber Genius bes Briefwechsels. Auf bem Gesimse bes Kamins die Brustbilder von Horatius, Boileau und Juvenal; an ber Band die zwei mit Banbern aufgehangten Bildniffe bes ersten romischen und bes ersten beutschen Kaisers. Ueber bem Ramin sieht man in einer Schilderei eine fahrende Rutsche und in ber Beite eine Rirchthurmspige, welches auf Die Satire beutet, in welcher Berr von Canity feinem Rutscher befiehlt, ihn aus dem unruhigen Hof= und Stadtleben nach feinem luftigen gand= gut Blumenberg zu fahren.« Solch albernes Haarbeutelthum ift auch noch die Beisheit Defers.

In der Landschaftsmalerei herrscht einzig die Bedute. Leonardo Belotto, genannt Canaletto, welcher in den Jahren 1747
bis 1758 für den Grasen Brühl die schönsten Ansichten von
Dresden und Pirna malte, war ein höchst talentvoller Schüler
seines großen Oheims, des Benetianers Canale, ihm in malerischem Blick, in sorgfältiger Durchsührung und seinem Sinn sür Farbe aus's glücklichste nachstrebend. Sein deutscher Kunstgenosse,
Iohann Alexander Thiele, welcher für die gleichen Aufgaben
verwendet wurde, sucht sich sein Ziel höher zu stellen, indem er offenbar dem großen Muster Claude Lorrain's nacheisert; doch in der
Aussährung ist er kahl und nüchtern, in den Formen ohne Naturstudien, in der Farbe ohne Wahrheit.

Eine hochst merkwurdige Erscheinung war Christian Bilshelm Ernst Dietrich, 1712 zu Beimar geboren, in Dresben unter Thiele gebildet, und mit Ausnahme eines mehrjahrigen Aufentshalts in Beimar und einer Studienreise, welche er 1743 nach Italien machte, bis zu seinem Tod, am 24. April 1774, fast

immer in Dresten lebend. Er fteht vereinzelt burch feine uberraschende Abwendung von den italienischen und frangosischen Seine naturliche Begabung hatte ihn auf einen Manieristen. frischaugreifenden naturfinnigen Genre- und ganbichaftsmaler angelegt; weil aber jener Beit alle Gelbftanbigkeit und Urfprunglichkeit fehlte, nahm er seine Motive erft aus zweiter Sand und verlor fich, bei ebenso bebenber als ficherer Geschicklichkeit ber Beichnung und Pinfelführung, in eine vollig individualitatelofe Nachaffung ber verschiedenartigsten fremden Reminiscenzen, befonders Rembrandt's, Ruisdael's, Bouvermann's, Berchem's, Teniers', Dftade's, Batteau's und felbst Correggio's. Die Dresbener Galerie bietet vollauf Gelegenheit, ben Runftler in allen diesen mannichfachen Tonarten zu verfolgen; und boch kennt man ihn nur unzureichend, wenn man nicht seine zahlreichen lanbschaftlichen und genrebildlichen Rabierungen zugleich in Betracht zieht. Theatralische Leere kann bei so vielgestaltigem Un= empfinden nicht ausbleiben. Auch Dietrich mar einer ber allerärgsten Manieristen; wenn auch nicht Manierist im Sinn ber berrichenden Schule.

Durch ganz Deutschland geben bieselben Richtungen. Fast überall werden fürstliche Luftschlösser mit weitläufigen Gartens anlagen im französischen Rococostil erbaut. Plastische und males rische Ausschmudung sind bieser Grundlage entsprechend.

Es schien, als sei ber Buftand ber beutschen Kunft ein vollig hoffnungeloser.

Gleichwohl kam eine Lauterung, wenn auch zunächst nur eine ausschließlich formale. Die Zeit war unvermögend, eine neue lebenökräftige Kunft aus sich selbst hervorzubringen; aber bie Möglichkeit war gegeben, burch bas Anschauen achter Kunstsschönheit in ben großen Musterwerken ber Vergangenheit die Einsicht in die Unnatur und Verderbniß ber herrschenden Gesschmacksibeen zu gewinnen.

Und wieder wendet sich unser Blick nach Dresden. Es ist vornehmlich das unsterbliche Berdienst der großen Dresdener Runstfammlungen, in Deutschland diese gluckliche Wendung hersbeigeführt zu haben.

ewig ruhmwurdiger hochherziger Gesinnung hatten August ber Starke und August III. biese reichen Runftsamm= In bas Jahr 1728 fallt ber Ankauf ber lungen gegründet. Chiqi'schen und Albani'schen Antikensammlung in Rom, welche ben Grundstock ber Dresbener Untikensammlung bilben; 1734 wurde biefelbe burch ben Unkauf ber herrlichen Berkulanischen Frauenstatuen aus bem Nachlag bes Pringen Gugen fehr erfreulich vermehrt. Mit unermublichem Gifer, mit bewunderungs= wurdiger Sachkenntnig und ftetsbereiter Opferfreudigkeit wird, von 1722 an, burch bie Bereinigung ber bereits im furftlichen Besit befindlichen, bis dahin aber in ben verschiedenen Schloffern gerstreuten "Schildereien« und besonders durch die reichen und bochft großartigen neuen Erwerbungen in Italien, Deutschland und ben Nieberlanden, Die Gemalbegalerie errichtet, welche zwar baburch bie Beit ihres Ursprungs verrath, bag fie verhaltnigmäßig nur wenige Bilber aus ben alteren italienischen und beutschen Schulen enthalt, an Kulle und Bielfeitigkeit ber Meisterwerke des sechzehnten und siebzehnten Sahrhunderts aber gang unbestritten bis auf ben heutigen Zag eine ber erften Gemalbegalerieen ber Welt ift. Gleichzeitig wird bas reichhaltige Rupferflichkabinet gesammelt und ber allgemeinen Benützung zugänglich gemacht. Noch niemals maren bieffeits ber Alpen folche Schape gesehen worden. Es war eine vollig neue Belt, welche fich ber beutschen Bildung durch diese gewaltigen Anschauungen und Anregungen aufthat.

Wir belauschen ben Jubelruf bes ersten machtigen Einbrucks, welchen biese Kunstschätze hervorbrachten, wenn wir in ber Erst= lingsschrift Windelmann's, im Eingang ber 1756 zu Oresben

geschriebenen "Gebanken über bie Nachahmung ber griechischen Berte in ber Malerei und Bilbhauerkunft" bie begeisterten Worte lesen: Der Geschmack war ohne Zweifel ganz und gar - fremd unter einem nordischen Himmel zu ber Beit, ba bie beiben Runfte, beren große Lehrer bie Griechen find, wenig Berehrer fanden: ju ber Beit, ba bie verehrungswurdigsten Stude bes Correggio im königlichen Stall zu Stockholm vor die Fenster, zur Bebedung berselben, gehangt waren. Und man muß gesteben, daß die Regierung bes großen August's der eigentliche gludliche Beitvunkt ift, in welchem die Runfte als eine frembe Colonie in Sachsen eingeführt murben. Unter seinem Nachfolger, bem beutschen Titus, find biefelben biefem ganbe eigen geworben, und burch sie wird ber gute Geschmack allgemein. Es ist ein ewiges Denkmal ber Grofe biefes Monarchen, bag zu Bilbung bes guten Geschmads bie größten Schate aus Stalien, und was fonft Bollkommenes in der Malerei in anderen gandern bervorgebracht worben, vor ben Augen aller Welt aufgestellet find. Sein Eifer, die Runfte ju verewigen, hat endlich nicht geruht, bis mahrhaft untrugliche Berke griechischer Deifter ben Runftlern zur Nachahmung find gegeben worben. Die reinsten Quellen ber Runft find geoffnet; gludlich ift, wer fie finbet und fchmedet. Diese Quellen suchen, heißt nach Athen reisen; und Dresben wird nunmehro Athen fur Runftler.«

Bereits nach einem Jahrzehnt sehen wir aus diesen Ansregungen die epochemachende wissenschaftliche That Johann Joas chim Winckelmann's herauswachsen. Und neben und mit Winckelmann ersteht zu Dresben sein kunstlerischer Freund Raffael Mengs, dessen Malerei entschieden das erste Ausdämmern einer reineren Stilrichtung war, so wenig sie auch selbst noch über phantasielosen kalten Eklekticismus hinauskommt.

Das Urewige achter Kunftibealitat trat wieber in feine uns verjährbaren Rechte. Der verwilberte Formensinn maßigte und

lauterte sich. Die Antike und bie Hochrenaissance bes sechzehnsten Sahrhunderts wurden fortan wieder die leitenden Borbilber.

Herber hat biesen Ruhm Dresbens in ber Abrastea burch ein Spigramm gefeiert. Es lautet:

"Blühe, beutsches Florenz, mit Deinen Schätzen ber Kunstwelt! Stille gesichert sei, Dresben-Olympia, uns. Phibias-Windelmann erwacht' an Deinen Gebilden, Und an Deinem Altar sprossets Raffael Mengs."

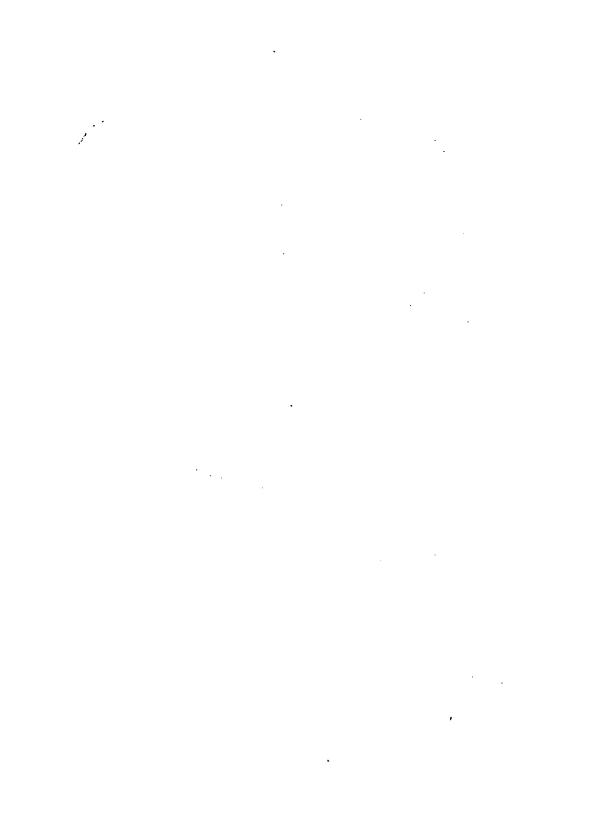

|   | • |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  | • |  |
| • | · |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |

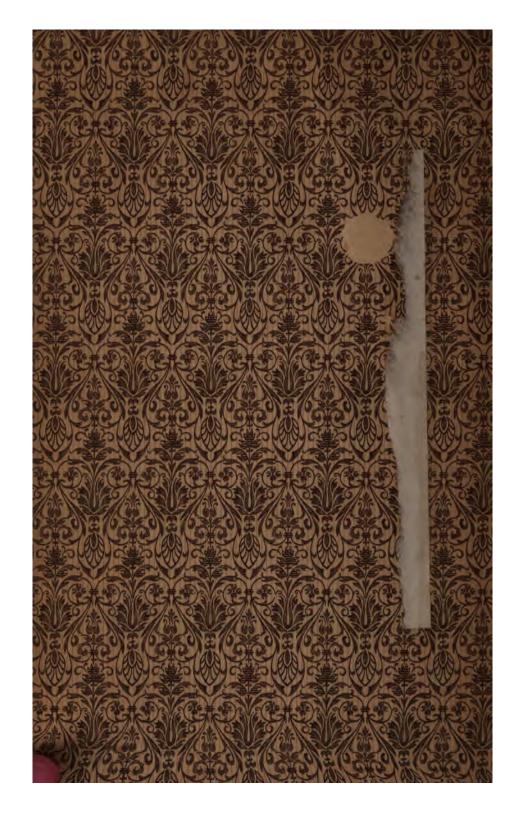

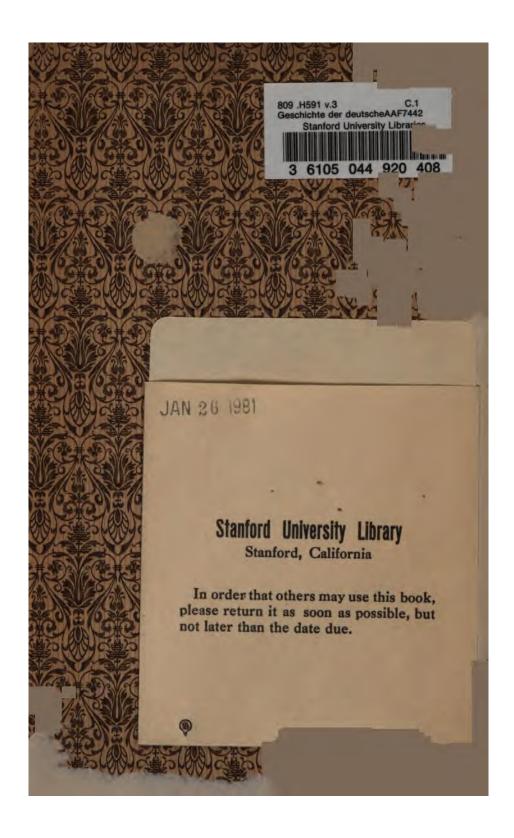

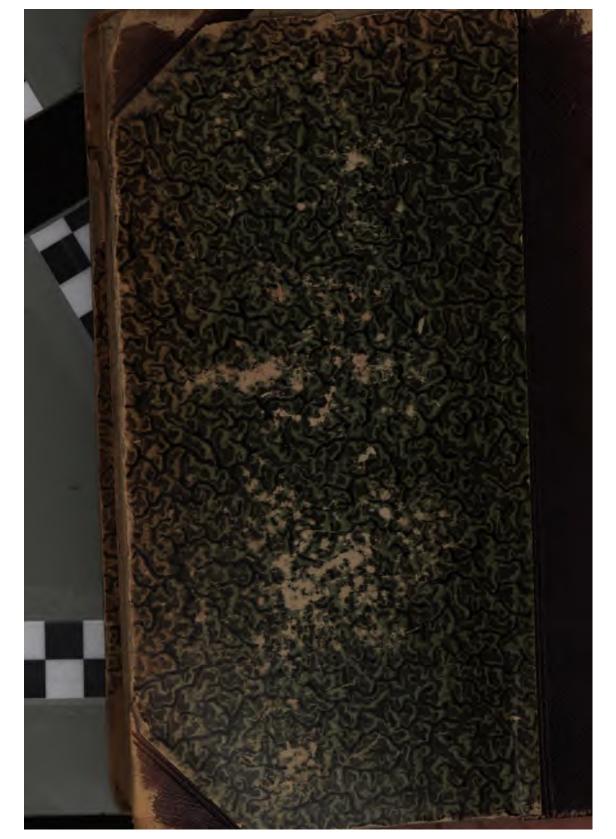